

## Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien Philosophisch-historische Klasse

# Sitzungsberichte

175. Band

26626

063.05 5.P.H.K. (Mit 5 Tafeln.)



Wien, 1916

(581)

In Kommission bei Alfred Hölder

K. u. k. Hof- and Universitäts-Buchhändler Buchhändler der kalsurlichen Akademia der Wisssundhaften in Wiss

# 

Druck von Adolf Holzhausen, k. und k. Hof- und Oniverzitäts-Buthfrechet in Was.

## INHALT

- Abhandlung, Wilhelm: Noue Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde. Dritter Teil. (Mit 4 Tafeln.)
- Abhandlung. Maver: Einfluß der verchristlichen Kulte auf die Toponomastik Frankreichs.
- 3. Abbandlung. Uhlirz: Die Genesis der vier Prager Artikel.
- Abhandlung, Idelsohn: Phonographierte Gesänge und Aussprachsproben des Hebräischen der jemenitischen, persischen und syrischen Juden (XXXV. Mitteilung der Phonogramm-Archivs-Kommission).
- 5. Abhandlung. Schwarz: Die hebräischen Handschriften der k. k. Hofbibliothek un Wien. (Erwerbungen seit 1851.) (Mit 1 Tafel.)

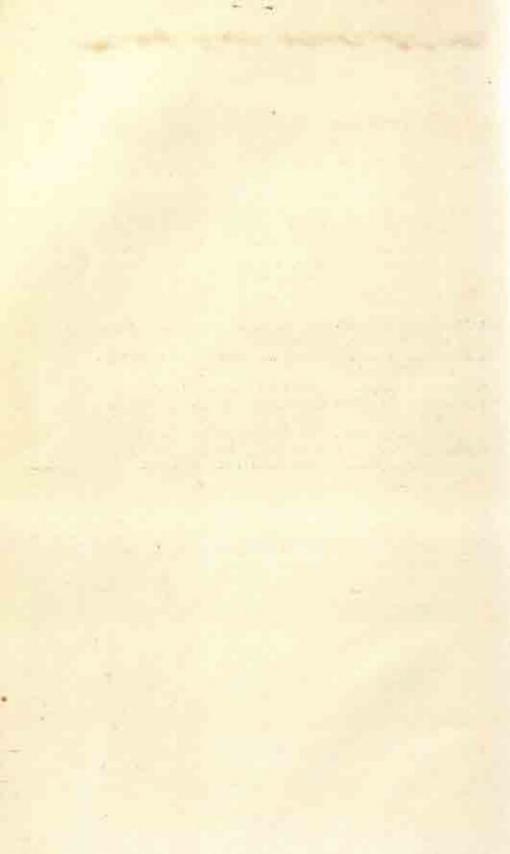

## III. SITZUNG VOM 21. JANUAR 1914.

Der Sekretär, Hofrat Ritter von Karabacek, verliest eine Zusehrift der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, worin von dem in der Nacht vom 14. auf den 15. Jänner d. J. erfolgten Tode des Sekretärs der philologischhistorischen Klasse dieser Gesellschaft, geheimen Regierungsrates und Professors Dr. Friedrich Leo, Mitteilung gemacht wird.

Der Sekretär überreicht ferner mehrere von Professor Giovanni Ciccolini in Rovereto eingesandte Geschenkwerke, und zwar:

 Ossana nelle sue memorie. Fonti per la storia della Val di Sole. Con 12 eliotipie fuori testo e 5 vignette intercalate. Malè 1913.

 Contributo alla storia delle industrie di Val Lagarina fra il 1806 e il 1813. (Estratto dagli Atti dell' i. r. Accademia roveretana degli Agiati, Serie IV, Volume II.) Rovereto 1913.,

 3. Desiderio Reich. Sonderabdruck aus den Forsehungen und Mitteilungen zur Geschichte Tirols und Vorarlbergs, X. Jahrgang.<sup>1</sup> (Sämtliche drei Werke überreicht vom Verfasser.)

Der Sekretär legt ferner die von den "Crown Agents for the Colonies on behalf of the Government of South Nigeria" übersandten Bände, und zwar:

1. Anthropological Report of the Edo-speaking Peoples of Nigeria, Part I: Law and Custom. Part II: Linguistics. By Northcote W. Thomas, Government Anthropologist. London 1910' and 2. Anthropological Report on the Ibo-speaking Peoples of Nigeria. By Northcote W. Thomas, Government Anthropologist. Part I: Law und Custom of the Ibo of the Awka neighbourhood, S. Nigeria. Part II: English-Ibo and Ibo-English Dictionary. Part III: Proverbs, Narratives, Vocabularies and Grammar, London 1913.

## IV. SITZUNG VOM 4, FEBRUAR 1914.

Von dem am 26. Jänner d. J. erfolgten Ableben des w. M. Professors Friedrich Jodl wurde bereits in der Gesamtsitzung der Akademie am 29. Jänner Mitteilung gemacht und die Mitglieder gaben ihrem Beileide durch Erheben von den Sitzen Ausdruck.

Der Journalisten- und Schriftstellerverein "Concordia" teilt mit, daß er Herrn Julius Bauer, Chefredakteur des "Hlustrierten Wiener Extrablattes", auch für die neue Funktionsperiode des Grillparzer-Preisgerichts-Kollegiums, 1914 bis 1916, mit dem Mandate der "Concordia" betraut habe.

Der Sekretär legt den vom Leiter der Ausgrabungen in Ägypten, Prof. Hermann Junker, eingesandten ersten Tagebuchbericht der neuen (III.) Kampagne dieser Expedition vor, ddo. 3. bis 19. Jänner 1914.

Der Sekretär überreicht eine Abhandlung von Dr. Arthur Zacharias Schwarz in Wien, welche betitelt ist: "Die hebräischen Handschriften der k. k. Hofbibliothek zu Wien' und um deren Aufnahme in die Sitzungsberichte der Einsender bittet.

Der Sekretär überreicht ferner einen von Prof. Dr. Leon Kellner in Czernowitz, derzeit in London, eingesandten Bericht über die Ergebnisse seiner Studienreise nach England zum Studium der Elisabethinischen Paläographie. Das w. M. Hofrat Emil von Ottenthal erstattet Bericht über die Arbeiten zur Herausgabe der mittelalterliehen Bibliothekskataloge Österreichs im Jahre 1913.

### V. SITZUNG VOM 11, FEBRUAR 1914.

Die Vorstehung der k. k. Universitätsbibliothek in Graz dankt für die unentgeltliche Überlassung eines Exemplars des Werkes 'Sammlung Eduard Glaser. I. Band. Wien 1913'.

Der Sekretär legt eine Einladung des Vereins für Landeskunde von Niederösterreich zu der Sonntag den 29. März stattfindenden Feier seines 50 jährigen Bestandes vor.

Die Klasse delegiert ihr w. M. Sektionschef Gustav Winter als Vertreter der kais. Akademie zu dieser Feier.

Der Sekretär überreicht den zweiten Tagebuchbericht des Leiters der ägyptischen Ausgrabungen, Prof. H. Junker, und zwar über die Grabungen in der Zeit vom 20. bis 23. Jänner.

Der Sekretär verliest eine Zuschrift des Kuratoriums der Savignystiftung in Berlin, wonach die Zinsenrate, die der kais. Akademie aus dieser Stiftung für das Jahr 1914 zur Verfügung gestellt wird, 5200 Mark beträgt.

Der Sekretär überreicht das von Prof. Dr. Konrad Schiffmann in Linz-Urfahr druckfertig eingesendete Manuskript zum III. Bande der "Oberösterreichischen Stiftsurbare des Mittelalters".

Die kais. Akademie der Wissenschaften hat in ihrer Gesamtsitzung am 29. Jänner d. J. das diesjährige Erträgnis der Rainer-Widmung im Betrage von K 2000.— dem w. M. Hofrat von Luschin-Ebengreuth zuerkannt. Die Akademie hat ferner in derselben Gesamtsitzung beschlossen, aus den Mitteln der philosophisch-historischen Klasse folgende Subventionen zu bewilligen, und zwar:

 aus dem Erträgnis der Landau-Widmung für den Abschluß der von Prof. E. Sellin in Balata-Sichem geleiteten

Ausgrabungen einen weiteren Betrag von K 20.000,-;

2. aus den eigenen Mitteln der Klasse dem Prof. Konrad Zwierzina in Graz zur Herausgabe der kleineren Gedichte des "Strickers" eine Reisesubvention im Betrage von K 680.—;

 aus dem auf diese Klasse entfallenden Erträgnis der Erbschaft Treitl der Phonogramm-Archivs-Kommission als Dotation für das Jahr 1914 die Summe von K 3000.—.

## VI. SFEZUNG VOM 18. FEBRUAR 1914.

Das k. M. Exzellenz Dr. Karl Graf Lanckoroński-Brzezie macht Mitteilung von seiner Ernennung zu Seiner kaiserliehen und königlich-spostolischen Majestät Oberstkämmerer.

Der Sekretär, Hofrat Ritter von Karabacek, legt den III. von dem Leiter der Ausgrabungen in Ägypten, Professor Hermann Junker, eingesandten Tagebuchbericht vor, ddo. 24. Januar bis 2. Februar 1914.

Das w. M. Hofrat Ritter von Jagié legt, als Obmann der linguistischen Abteilung der Balkankommission, einen vorlänfigen Bericht des Professors Dr. Peter Skok, d. Z. in Banjaluka, vor über seine toponomastische Studienreise in Norddalmatien.

Das w. M. Hofrat Josef Scemüller erstattet den Bericht über die Tätigkeit der Kommission für das bayerisch-österreichische Wörterbuch im Jahre 1913.

# Sitzungsberichte

due

Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-Historische Klasse.

175. Band, 1. Abhandlung.

## Neue Beiträge

ZUT

# griechischen Inschriftenkunde.

Von

## Adolf Wilhelm,

heer, Miglieds dur kale Abademis der Wissenschaften.

Deliter Test.

Mit 4 Tafeln

Vorgelogt in der Sitzung am 9. Juli 1013.

Wien, 1913.

In Kommission bei Alfred Holder,

F. z. k. Bef- und Universitäte-Buchbin-fler. Buchbünder der beis. Akadmits der Wassenhaften.

#### 15. Die Landlose der Ansiedler aus Issa auf Korkyra Melaina.

Nach W. Dittenbergers Lesung Sylloge 933 lautet der zuerst von J. Brunsmid, Die Inschriften und Münzen der griechischen Städte Dalmatiens (Abh. d. arch.-epigr. Seminars XIII) S. 2ff. veröffentlichte, auf Curzola gefundene, jetzt im Museum zu Agram aufbewahrte Beschluß über die Besiedelung der Insel Melaina Korkyra durch Ansiedler aus Issa in seinen ersten zehn Zeilen folgendermaßen:

Αγαθαι τύχαι. 'Εφ' ιεφομνάμονος Πραξιδάμου, Μα[χανέος, αυνθήκα λογισ-]
τῶν 'Ισσαίων καὶ Πύλλου καὶ τοῦ τοῦ τοῦς πρώτους [ναταλαβόντας τὰν χώραν καὶ τειχίζαντας τὰν πόλιν τῶς πόλιος οἰκόπ[εδον ἔνα ἔκαστον τῶς
τετεχεισμένας ἐξαίρετον σὰν τῶι μέρει, τῶς δὲ ἐ[κτὸς αὐτῶς τοὺς αὐτοὺς καὶ τῶς χώρας ἐξαίρετον τὰν πρῶτον κλάρον [καταλαβεῖν ἔκαστον
πέλεθρα τρία, τῶς δὲ ἄλλας τὰ μέρη, ἀναγραφήμεν δὲ [καὶ τῶς χώρας ὅσον τε
καὶ] εἶ ἔκαστος ἐλαχε κατάμονον δὲ εἰμεν αὐτοῖς καὶ τ[οῖς ἐγγόνοις πέλεθρο]ν καὶ ἤμισυ ἐκάστωι. λαβεῖν δὲ τοὺς ἐφέρποντας ν[ῶς ἔνι καταλειφθείαςς
το χώρα]ς ἀδιαιρένου πέλεθρα τέσαρα καὶ ἤμισυ.

In dieser Fassung bieten die Bestimmungen über die Verteilung des Landes an die ersten Besiedler sprachlich und sachlich erhebliche Schwierigkeiten. Dittenberger selbst hat nicht verfehlt herverzuheben, daß in Z. 6 zai vor τῶς χώρας stört und daß unverständlich bleibt, wiese neben dem innerhalb und dem außerhalb der befestigten Stadt gelegenen Gebiete von der χώρα als einem dritten Gebiete die Rede sein kann. Dazu kommt, von Dittenberger nicht berührt, ein anderes Bedenken: in der Ergänzung eben jener sechsten Zeile kann καταλαβεΐν ξκαστον nicht richtig sein. Denn καταλαμβάνειν sagt die Über-

schrift des Verzeichnisses der ersten Ansiedler, das dem Beschlusse auf dem Steine folgt: [oide] zazelador var zwi oar zai trizis ar rar malir, und die nach dieser Überschrift zu erganzende dritte Zeile des Beschlusses von der Besitzergreifung der Insel; von dem Empfange zugeteilten Besitzes muß auch in diesem zweiten Teil des Satzes wie in seinem ersten und in Z. 9 lufter gesagt sein. Also bliebe nach ror newvor zaupor, wenn lufter Exagrer folgte, vor utledog tola cino gerade ihres bescheidenen Umfanges wegen nicht leicht zu füllende Lucke; die gesicherte Ergänzung der dritten Zeile zeigt, daß nach ror mporor zhapor etwa 17 Buchstaben verluren sind. Der Zweifel, ob das Verbum des Satzes unter solchen Umständen überhaupt an dieser Stelle zu suchen war, ist um so borochtigter, als die Wortstellung eine sehr auffällige ist: rag di e[xide adrāe rode ad]rode zal rās ziopas ežalperor ron aparor zlagor; passend stunde adjrois nur nach einem Verbum: the de b[- - laster od tode zai the zwoas. Somit darf an zai nicht gezweifelt werden: rês xwous ging ein gleichgestelltes Glied vorans, das kaum anders als in Gegensatz zu rag reruyaquiraç gedacht werden kann.

Die Herstellung der Bestimmungen wird von der Beobachtung auszugehen haben, daß Urkunden, die sieh auf Erwerh und Besitz von Grundstücken beziehen, deren Beschaffenheit zumeist andrücklich angeben. So die Inschrift IG IX 1, 693 (Sylloge 477), die immer noch gelegentlich nach Korkyra gesetzt wird (so von R M. Burrows, The discoveries in Crete, p. 13.268, E. Bethe, Rhein, Mus. LXV 206 and A. S. Arvanitopullos, Rev. d. philol. XXXV 135), wiewohl ihre Herkunft aus Kreta längst von E. Ziebarth, Ath. Mitt. XXII 218 und Th. Reinach REG X 138 erwiesen ist. Sie verzeiehnet Zuweisungen von Grundbesitz, den die Stadt - Kydonia - durch Kauf erworhen hat, an sieben Proxenoi, wohl Flüchtlinge, denen sie für die Zeit ihres Aufenthaltes zur Nutznießung überlassen werden: rade éngiaro à molig rois nyosérois nagmeieir às na enradeioi dori. Alle Beschenkten erhalten Weinland, doch in verschiedener Lage und in verschiedenem Ausmaß. Araeßeg Antapalog echalt dentelme althou dixan in the redien xard Bagerar (daß darin ein Ortsname zu erkennen, nicht zurü Bu-Oriar zu lesen ist, zeige ich S. 43). Zupring gar denthor michoa

είχατι δύο & Μινώναι ποι τών πόρων έσχάτων. An zwei Orten, ir tai ragioi und tai Airtagai, je eine arriekor vergankeligia ist dagegen bestimmt Gawelwi Gawezlei zai Gawezlei - das Ethnikon ist vorangestellt, wie mehrmals in der Siegerliste aus Lykosura IG V 2, 550 Z. 17, 18, 27 und in dem Beschluß der Dolpher E. Bourguet. De rebus Delphicis imperatoriae actatis p. 40, und nur dem ersten Namen beigegeben, wie in dem Beschlusse der Kalymnier Inser, Brit, Mus. 245 (GDI 3567) Z. 12 diognovaldar tor delagor xai 'Aležidizor. In vier Fällen schonken die Kydeniaten αναέλων τετραπλεθρίαν έν των πεδίωι; aber nur "Equar Teligios muß sieh mit dieser rergantzepia begnügen, außer den vier Plethren in der Ebene erhält Abyδαμις Φείδωνος Κνώσιος πουά έμ Μολογάντι ἀνπέλων πέλεθου δέχα, Μισγόλας Ασχάς much άλλαν άνπέλων διαλεθρίαν έν του nedion und allar denéhor denkedoiar le Syrvoior, forner olxiar êr rất Augariði? zómai, Apyayópas Arhabs noch pixiar ér rất Houlds and walke whitoo to not the Koutzon; die Zuweisung eines Hauses, das infolge der Verbannung seines früheren Herra der Gemeinde zur Verfügung steht, ordnet auch der Beschlußder Eretrier an, der von mir in meinen Beiträgen zur griechischen Inschriftenkunde S. 314 und von K. Kuruniotis 'Eq. doy. 1911 a. 28 do. 11 veröffentlicht worden ist, Z. 23: dofrau δέ Τιμοθέωι των οίπων των φυγαδικών η θε βούληται.

Eine Insehrift aus Zeleia Ath. Mitt, IX 58 (GDI 5533, Michel 531) verzeichnet Beschlüsse über ähnliche Schenkungen und ordnet zugleich den Verkauf der Güter der Verbannten au; ich beguttge mich nur eine der lehrreichen Urkunden abzudracken, e Z. 22: "Εδοξεν των δήμων ατλ., Κλεάνδρων Παρμένοντος εψεργέτη, γενομένων της πόλεως δούναι ήμικλήφιον δασείης, κλέρον έν τωι αεδίωι, οίκιν, κέπον, κέραμον άμφορέων έκατόν, kear abroezor (vg). meine Bemerkungen Wiener Eranos S. 132), diéletar dyopalor tellor zal spoedplyr zil. Die Größe der Grundstücke ist nicht wie in der kretischen und einer sogleich anzuführenden pergamenischen Inschrift durch die Zahl der Plethren angegeben; sowohl das nedior wie die dageia waren in Lose anfgeteilt, so daß es gentigte zu sagen, Klemdros solle fuixlifotor destrict, xhipor in the radius erhalten. Der Natur der Sache entspricht es, daß der xkñgos in dem engeren Sinne des Wortes, d. h. der Teil des dem Bürger zugewiesenen Be-

sitzes, der ihm hauptsächlich seinen Unterhalt gewähren soll. in dem Fruchtland liegt, das die Ansiedler zur Niederlassung eingeladen hat; wie die Kydoniaten in der zu ihrer Stadt gehürigen Ebene, haben die Zeleiten ihre zahoor hauptsächlich &r run ardiur, in der fruchtbaren Ebene des heutigen Dorfes Sarikii (Th. Wiegand, Ath. Mitt. XXIX 275; F. W. Hasluck, Cyzicus p. 101; A. Philippson, Geologische Karte des westlichen Kleinnsiens, Blatt 1). So hegegnet zkřeou, wie ich in diesen Neuen Beiträgen II 22 bemerkte, in Kyzikos (Diodor XIII 50, 4 und Polybios 1 40, 5) geradezu als Bezeichnung der betreffenden Gegend; ich füge hinzu, daß der Ortsname Hohrixá - so heißt heute z. B. das Dorf über der Ebene am Vorgebirge Moque, nordwestlich von Chalkis - auf die nolitize zrijuere zurückgehen wird: 'regio Aphrodisias quae antea Politice Orgas' Plinius h. n. V 122 in der Aiolis (RE I 2726 nicht berücksichtigt). Zur Unterscheidung von with und dagria sei an Herodot IV 21 erinnert, der dem Lande der Sauromaten of - réporter rèπρός βορέην ἄνεμον, ήμερέων πεντεχαίδετα όδόν, πάσαν έσυσαν dulin zai dygion zai huégiar derdociar, das der Budiner gegenuberstellt: yer renouerou masar daséar the marton.

Durch Angaben über die Ausdehnung der nicht stegerfrei vergebenen, soudern mit der dexárn belasteten Landlose ist hervorragend wichtig die Inschrift aus Pergamon 158 (M. Rostowzew, Studien zur Geschichte des römischen Kolonates, S. 281): sio sagt Z. 13: των δέ αλλων τοῖς έστεγγοποιημέν]οις (s. min Dikaiomata, herausgegeben von der Graeca Halensis, Berlin 1913, S. 101) έν τηι πόλει ψηλές πλέθρα έκατόν, άμπέλων η λέθρα δέχα των] δε μέπω έστεγγοποιημένων έχάστωι ψιλής πλέθρα αεντέχοντα, αμπέλων πέντε ατλ.; man beachte die geringe Ausdehnung des wertvollen Weinlandes, das der Krieger erhält, und die zehnfach größere Ausdehnung der zu dem Landlose gehörigen ψιλή. Eine ähnlich kleine Zahl von Plethren, nämlich suchs und vier, oder, nach der Ergänzung des Herausgebers, vierzehn, umfassen die Weingärten, die lovkia Eddia Edzekirov Swerra den Priestern des Asklepios und des Zeus Epidotas in Mantineia geweiht hat, IG V 2, 269, 270,

In dem Leben des Aristeides 27 berichtet Plutarch: Δυσιμάχω δε τῷ τἰῷ μνᾶς μέν έκατον ἀργυρίου καὶ τῆς τοσαῦτα πλέθρα πεφυτευμέτης ἔδωκεν ὁ δήμος. In den Urkunden aus Ilion OGI 121 über die Schenkung anschulicher Ländereien, durch die König Antiochos I. Aristodikides von Assos seine Gnade zeigt (s. nun G. de Sanctis, Atti della R. Accademia delle seienze di Torino XLVII 503), wird, so oft von deu Grundstücken die Rede ist (Z. 20, 30, 35, 66f.), außer den Maßen auch die Beschaffenheit bezeichnet: yig έργασίμου πλέθρα dioxilia usw. Auf einem Stein aus Gambreion Sylloge 155 heißt es: Konrevac Edwar Aoigrouerer yn milyr dogor ark.; ein Beschluß der Stadt Priene gibt einem Neuburger Suprier vis wilis xwoos ozoirors ixaror, ein anderer verleiht anßer dem Bürgerrecht nach meiner Lesung der Z. 22 ff. (Wiener Studien ΧΧΙΧ 4 : μετουσίαν λερών και αργείων ών και Πριηνείς οι άλλοι (wohl: of alkor Horners) nertyover (zai byzrnew) the wikig nai derdoeltidos nai olnias nai diéleiau nártior alife effic neoidos (Inschriften von Priene 8, 12). Die in Phalanna in die Burgerschaft Aufgenommenen erhalten nach U. v. Wilamowitz' Ergänzung IG IX 2, 234 (vgl. A. S. Arvanitopullos, Rev. de philot XXXV 134) χού[φα]ς ψιλάς πέλεθοα έξείχοντα έχάστου τοῦ εἰβάτα ἔχειν πατρούεαν τὸμ πάντα χρόνον. Erst kurzlich ist durch den eben erwähnten griechischen Gelehrten, der sich mit ungewöhnlichem Geschick und Erfolge der Erforschung Thessaliens widmet, Rev. de philol. XXXV 133 eine Inschrift aus Homolion (Hearrizá 1911 o. 284) bekannt gemacht und mit Berücksichtigung der heutigen örtlichen Verhältnisse erläutert worden, die unter der Überschrift: Aya 3 fit toggi. Hage torδε έπριάτο πόλ[ις ή 'Ομολιέων | τάς] όμπέλους και την γην την บนหัว den Ort und die Beschaffenheit der gekauften Grundstucke (valing and daranter inbegriffen doernig oder dantilor), sowie die früheren Besitzer, die Zahl der Plethren und die sehr verschiedenen Preise je eines Plethron bucht. Eine Urkunde aus Magnesia am Maiandros 8 verzeichnet Verkäufe (nach O. Kern, Verpachtungen) von Grundstücken: notione the the tukone η λείης της έν τη (über die Weglassung des auslantenden Iota vor dem vokalischen Anlant s. J. Wackernagel, Studien zum griechischen Perfektum, Göttingen 1904, S. 10) dypotzint; die Preise des oyoiroc schwanken zwischen 36 und 101 Drachmen (über λείος vgl. J. Wackernagel, Hellenistica, Güttingen 1907, S. 10). Schließlich verdient seiner Ausführlichkeit wegen ein Beschluß aus Dodona GDI 1365 Erwähnung: didem olzor zal tà Eninola linurta, ἄφουφαν έγ Κόσσωι, λειμώνα έπ' Αθερίων, αμπέλους πάφ Κότα zai οίκόπεδον. Schließlich sei auf die Beschreibung der κλάφοι in der Inschrift aus Halaisa IG XIV 352 und in den Urkunden aus Herakleia IG XIV 645 verwiesen.

Diese Beispiele genügen, um die Voranssetzung berechtigt erscheinen zu lassen, daß auch in der Inschrift aus Issa die Beschaffenheit der Ländereien bezeichnet war, die in dem Ausmaße von nur drei Plethren, verbunden mit bestimmten Anteilen in anderem Gebiete, jedem der ersten Ausiedler nebst dem Hausplatz in der ummanerten Stadt und einem zugehörigen Anteil (σὸν τῶν μέρει) zufallen sollen. Vielleicht stellt dieses μέρος, das in Verbindung mit dem Hausplatz erscheint, einen Garten dar; die Schenkung eines Gartens zum Hause begegnet auch in den früher erwähnten Beschlüssen aus Zeleia. und daß die Verbindung von Hans und Garten nicht selten war, lehrt das in Delphi gefundene Gesetz der Tegeaten über die Rückkehr der Verbannten 324 v. Chr., das Hiller von Gaertringen in seiner ausgezeichneten Sammlung der Inschriften von Arkadien IG V 2 p. XXXVI veröffentlicht, Z. 41 ff. Der Vergleich mit den Augaben über das Ausmaß des Weinlandes in den angeführten Inschriften lehrt anßerdem, daß jene drei Ple thren Land von besonderer Güte darstellen. Ungezwungen ergibt sich nun auch die Doutung von rag de allag. Dittenberger hatte den Satz Z. 7 reg de alleg re negg folgenderinallen zu erklären gesucht: "Quae post ceriam ternorum plethrorum mensuram enique eivi assignatam restat terra (haec est à alla), eius pares partes cuique ex illis attribuendae sunt. Vielmehr wird ein Gebiet besonderer Beschaffenheit und Eignung und ein anders geartetes unterschieden, sei nun jenes Gebiet allgemein als ya loyaarnog oder huroog oder genaner, z. B. als dunskiric, bezeichnet; daß gerale vom Weinland die Rede sei. legt das Ausmaß der pergamenischen zähger des Weinlandes und der Weingärten von Mantineia und Kydonia und die Tatsache nabe, daß die Insel Curzola auch heute in ihrem westlichen, von der Stadt, in deren Bereich die Inschrift gefunden ward, freilich weit ontfernten Teile Weinbau aufzuweisen hat. Es wäre wichtig, wenigstens ungefähr den Ertrag zu ormitteln, den Weingärten in dem Ausmaße von je 3 Plethren. wie sie die ersten Ansiedler aus Issa auf Korkyra Melaina erhalten, und von je 10 und je 5 Plothren, wie sie pergamenischen Söldnern zugeteilt wurden, liefern konnten; auf die selhständige Behandlung solcher Fragen nicht vorbereitet, verweise ich auf die Ausführungen von P. Guiraud, La propriété foncière en Grèce p. 555 ff. und W. H. Buckler und D. M. Robinson, Amer. Journ, of Arch. 1912 p. 73 ff., für die Weinpreise auf die Untersuching von G. Glotz, Le prix des denrées à Délos, Journal des Savants 1913 p. 20, und führe aus griechischen Inschriften zwei Beweise für den hohen Wert des Weinlandes an. In der S. 7 erwähnten Inschrift aus Homolion Rev. de philot, XXXV 182 ff. wird als Preis des Plethron duntilor in Z. 9 zwanzig, in Z. 6 vielleicht (die Lesung wird als unsieher bezeichnet) fünfzig Statere angegeben: die Preise des Plethron der inter schwanken zwischen einem und sechzehn Stateren, der mittlere Preis ist fünf. Der Pächter des vierten zoges der Tafel von Herakleia IG XIV 645 I Z. 164 ff. hat 278 Medimnen Pacht zu entrichten, der des dritten 35; beide Grundstücke umfassen 850 ayofros, der vierte zwoog nach Z. 33 ff. kopyriag uir 3081/, azorrat, aziow de xai dogizem zui dovna 641% syoira, der dritte zagos nach Z. 28 logyyrias nir M21/2, oxiow dž zai dopintw zai dovná 5371/2. gyoiros. Der gruße Unterschied der als Pacht geforderten Ahgabe ist mit Recht aus dem durch Z. 169 ff. bekannten Umstando abgeleitet worden, dall der vierte xiòpos bereits Weinland im Ausmaße von 24 ozoiror aufzaweisen hatte.

Die Hufe der Spartiaten hat nach K. J. Beloch, Griechische Geschichte I 1 S. 304 etwa 60 Morgen (15 Hektar) getreidefähigen Bodens enthalten, G. Busolt berechnet sie in seiner Griechischen Stantskunde (in I. v. Müllers Handbuch IV 1, 1 3. Aufl.) S. 641 f., die ich in den Druckbogen einsehen darf, auf mindestens 20 Hektar mit einem Ertrag von vielleicht 300 Medimnen. Übrigens war auf der nach R. Petermann, Führer durch Dalmatien S. 419 276 05 qkm großen Insel Curzola das Fruchtland jederzeit karg bemessen; das statistische Jahrbuch des Ackerban-Ministeriums für das Jahr 1907 berechnet S. 244 ff. die Bodenfläche von Weizen auf 286 ha, von Gerste auf 191 ha; leider fehlt eine Angabe über das Wein- und Obstland, da S. 106 nur eine auf die gauze Inselgruppe bezügliche Schätzung mitteilt. In den Zeiten der Herrschaft Venedigs mußte der Bedarf von acht Monaten zugeführt werden, so wenig vermochten

die Bewohner der Insel mit dem, was sie ihrem Grund und Boden abgewannen, auszulangen (Ed. Brückner, Dalmatien und das österreichische Küstenland 8, 150). Daß die Insel einst anschnliche dunkle Nadelwälder aufzuweisen hatte, fehrt ihr griechischer Name; noch heute ist der westliche Teil der Nordküste bewaldet (Segelhandbuch für das Mittelmeer VI 448); zur Zeit der Besiedlung von Issa aus hat es auf Korkyra Melaina nicherlich genug dassia gegeben, die der Ausnutzung harrte.

Die Vermutung, daß die drei Plethren der Landlose der ersten Ansiedler einen durch besonderen Wert ausgezeichneten Besitz, wahrscheinlich Weingärten, darstellen, ergibt nicht nur ungezwungen eine augemessene Deutung der Worte rag de allac: auch daß ta uton, nicht to utoog gesagt ist, wird verständlich, denn es handelt sich um mehrere, nach Lage, Beschaffenheit und Ausdehnung verschiedene Grundstücke, die, um möglichst gleichwertige Lose zu erzielen, zu je einem Lose vereinigt sind. Ferner löst sich eine andere Schwierigkeit, die der erste Herausgeber S. 12 ff, erörtert; es fällt auf, daß jedem der Nachztigler viereinhalb Pelethra des unverteilten Landes in Anssicht gestellt werden, während jeder der ersten Ansiedler nur mit drei Pelethra des ausgewählten Landes ausgestattet wird. Die Annahme, daß die anderthalb Pelethra des Loses, die nach Z. 8 unveräußerlich bleiben, der yoog domineroc angehören und zu jenen drei Peletbra hinzuzureehnen seien, so daß die ersten Ansiedler und die später kommenden gleichermaßen über viereinhalb Pelethra verfügen, letzteren aber der Besitz mir auf Lebenszeit überlassen sei, vermag ich mir nicht anzueignen, obwohl auch Br. Keil, Hermes XXXVIII 144 die Kolonistenbufen (vgl. O. Schrader, Die Indogermanen S. 40) auf viereinhalb Plethren, also auf fast 40 Ar bemessen glaubt, und mit ihnen die έχατώρυγοι κλήροι der Chersonesiten IPE IV 80, dem olympischen Fuß nach fast 37000 qm betragend, vergleicht. Ich glaube die anderthalb Pelethra als Teil jenes Besitzes der ersten Ansiedler auffassen zu müssen, der allein mit einer Angabe seines Ausmaßes auftritt; die Verschiedenheit rag allag machte es unmöglich, den einzelnen Losen Teile von gleicher Ausdehnung zuzumessen, das vorweggenommene wertvollste Land war dagegen gleichmäßiger Verteilung zugänglich. Von den drei Pelethra dieses ertragreichsten Losanteils erscheint

demnach die Hälfte als unveräußerlich. Mit diesem Losanteil von drei Pelethra, der den ersten Ansiedlern zufällt, können die viereinhalb Polethra, die den Nachzüglern zugesichert werden, deshalb nicht verglichen werden, weil die döialgstog, aus der die Lose dieser Nachzügler herausgeschnitten werden sollen, der έξαίφετος gegenüber sieherlich Land geringeren Wertes, welcher Art es immer sei, darstellt, so daß nur ein größeres Ansmaß auch seiner besten Teile dem Besitzer des Loses den für sein bürgerliches Leben erforderlichen Ertrag sichern konnte: τῆς δὲ χώρας, sagt Diodor XIV 7, 4 von Dionyslos von Syrakus, τῆν δρίστην ἐξελόμανος ἐδωρήσατο τοῖς τε φίλοις καὶ τοῖς ἐφ΄ ἡγεμονίας τεκαγμένοις, τῆν δ΄ ἄλλην ἐμέρισεν

ên' l'ars Séro re ral nolling.

Gegen J. Brunsmids Lesung: Lasteir de rote imégnorras τά[ς πόλιος οίχοπεδα και τάς χώρα]ς άδιαιρέτου κτλ. hat Dittenberger mit Recht eingewendet, daß die Stellung, in der die letzten Worte erscheinen, unzulässig sei. Sein eigener Vorschlag: lafter de rois enégnoreus tals éte naralembeious | nogals adamorrov zri. ergiht, angenscheinlich mit Rucksicht auf den zu Anfang der Zeile verbleibenden Raum und die Silbenteilung erdacht, einen zu umständlichen Ausdruck, denn der Zusatz en zarakuphrica; ist sicherlich überflüssig. Vor allem bleibt der Zweifel, ob denn nicht auch den Nachzüglern ein ofxónzőor in Aussicht gestellt war. Antiker Auffassung ist es selbstverständlich, daß der Bürger in der Stadt ein Haus hat und der Neubürger ein solches erwirbt oder geradezu von der Gemeinde erhält; nicht anders war es in den mittelalterlichen Städten, wie man aus A. Schultzes Abhandlung über Gästerecht usw. in deutschen Städten des Mittelalters, Histor. Zeitschr. CI 488 ff. ersehen kann. Die Gortynier und die abhängige Nachbargemeinde in Aulon statten durch den noch Bovorgogndor geschriebenen, leider nicht vollständig erhaltenen Beschluß Mon. ant. HI 81 N. 149, XVIII 211 (GDI 4983) einen Wohltäter mit einem Haus, einer Baustelle und Grundbesitz aus: Giol. Irzaya9ai. Jogiar Εδοχαν Διονυσ[ίοι το]ι Κο[ - ἀρετάς τᾶς ἐμ π]ολέ[μοι καὶ έ] έτρyeolog Brezo Footers latinaroa col le Aflort forziories delletar [nárror d] Frő[1 zai égyároig — - Fag]riar dizar zai Foixíar êr AFRÎNI êrdêş Nigya zai Fouzônedor êzgaî, yar [xrl. Den Neuburgern, die er zur Übersiedlung nach Syrakus einladet, stellt Timoleon nicht nur Landbesitz, sondern auch Häuser in Aussicht, Diodor XVI 82, 5: ειρέξαντος δ' αὐνοῦ κατὰ τὴν Ελλάδα δίστι Συρακόσιοι διδόασι χώραν καὶ οἰκίας νοῖς βουλομένους μετέχειν τῆς ἐν Συρακούσαις πολιτείας πολλοί πρὸς τὴν κληφουχίαν Ελληνες ἀπήντησαν τέλος δὲ οἰκήτορες ἀπεδείχθησαν εἰς μέν τὴν Συρακοσίαν τὴν ἀδιαίρττον (dazu bemerkt G. Th. Fischer mit Berufung auf A. Holm, Geschichte Siciliens II 460: corruptum, sed nescio quid Diodorus seripserit!) τετρακισμέριοι, εἰς δὲ τὴν Αγυριναίων μέριοι διὰ τὸ μέγεθος καὶ κάλλος τῆς χώρας.

leh stelle daher die Erganzung: Lastir de roog emégnorτας τάξε πόλιος ολχόπεδον εν | [και τά]ς άδιαιρέτου πέλεθρα τέgapa zal huge zur Erwägung. Die Hinzufügung des Wortes Er in Z. 4 und 9 empfichit die Rücksicht auf den Raum, da die Zahl von vierzehn und sechzelm Buchstaben im Vergleiche mit Z. 3, in der rechts nach sieherer Lesung siebzehn fehlen, etwas gering scheinen kann. Indes lehrt ein Blick auf die Abbildung, die J. Brunsmid S. 6 mitteilt, und auf eine größere Photographie, die ich seiner Freundlichkeit verdanke, daß die Breite der einzelnen Buchstaben und die Zwischenräume zwischen ihnen recht ungleich sind; aus diesem Grunde und der durchgeführten Abteilung nach Silben wegen wird man in der Berechnung der fehlenden Buchstaben nicht zu genan verfahren dürfen. Auch ist is nie auszuschließen, daß in dem Verlorenen eine Silbe oder ein Wort irrig wiederholt oder ansgelassen war; so könnte z. B. statt rác ádimpéror schlechtweg: rác yópac rác ádimpéror beabsiehtigt gewesen sein, doch scheint mir à àbrelorroz als terminus technicus des Zusatzes von xiaga nicht zu bedürfen. Daß in der befostigten Stadt nach der Verleihung der Hausplätze an die ersten Ausiedler noch Baustellen übrig waren, darf unbedenklich angenommen werden; wissen wir doch, daß der Mauerring griochischer Städte, den Bedürfnissen der Sicherheit entsprechend gezogen, oft genug weite Strecken nicht besiedelten Gebietes umschloß.

Es erübrigt ein Versuch, die Lücke in Z. 5 zu ergänzen. Die Sonderung εῶς δὲ ε— λαβεῖτ αὐτοὶς καὶ τῶς χώρας ist nur verständlich, wenn neben der χώρα ein anderes kurz zu bezeichnendes Gebiet zur Aufteilung zur Verfügung stand und χώρα nicht auf das gesamte von den Ansiedlern in Besitz genommene Land, sondern nur auf einen Teil desselben geht.

Bei diesem anderen Gebiete handelt es sich entweder um außerhalb der Mauern der Studt gelegene, aber noch ihr, nicht der zógo zugerechnete Landereien, oder um Ländereien, die außerhalb der eigentlichen yapa in größerer Ferne von der Stadt an der Grenze liegen. Es war verführerisch, dem nach rag de erhaltenen E zuliebe, an die egyarrai zu denken, die nach einem Scholion zu Aischines' Rede gegon Timarchos p. 97 Schultz: τόποι Ευχατοι της χώρας περατούμετοι ή είς δοη ή είς Billangar sind, nach einem anderen ich eni rolle requan de ror dijuor lagara zeinera gopia. Schriftsteller erwähnen diese lagariai nicht minder als Inschriften; ich begunge mich, an die große Inschrift aus Tenos IG XH 5, 872 und die Phyla der Egyatiana zu erinnern länd the nalovakrig Egyattas auf Syros IG XII 5, 563 Z. 27 ist in dem Index p. 359 unter CYPOC überzehen). Wiederhalt sind solche logarial auch in den Rochnungen der kzeroarai aus Athen IG II 784-788, II 5, 787 b. 788 b aufgeführt; ein weiteres kleines Bruchstuck bat Johannes Sundwall kurzlich in dem Journal des Ministeriums der Volksaufklürung 1912, Juni, klass. Philol. 8, 259 ff. herausgegeben: ein sehr viel größeres, ebenfalls doppelseitig beschrieben, bei den Ausgrabungen auf dem Nordabhange der Akropolis gefunden, ist mir seit dem Jahre 1897 bekannt; auch in diesen beiden neuen Inschriften erscheinen toganal. Platons erster γεωργικός νόμος Gesetze p. 842 e lantet; μή κινείτω γής δρια μηθείς μήτε οίχειου πολίτου γείτονος μήτε δμοτέρμονος έπ' έσχατιᾶς κεκτημένος άλλφ ξένω γειτονών Auch für die Aufteilung des ganzen Stadt- und Landgebietes sind seine Bestimmungen vorbildlich, p. 745 b ff.: agarar per var ader idgeatas dei vie γώρας δ τι μάλιστα έν μέσω κέλ " μετά δε ταύτα μέση δώδενα δικλέodan, abueror Eorlag aganor zai Aide zai Adr, reg ingór, degoτολιν διομάζοττα, κέκλον περιβάλλοντα, άφ' οδ τη δώδεκα μέρη τέμνειν τήν τε αθλιν αθτήν και αάσαν τήν χώραν, ίσα δέ δεί γίγνευθαι τα δώδεχα μέρη το τα μέν άγαθης γης είναι σμικρά. τά δε γείροτος μείζω, κλέρους δε διελείν τετταράκοντα και πεντακισχιλίους, τούτων τε αδ δίχα τίμιειν έκαστον και ζυγκληρώσσι δύο τινήματα, τοῦ τ' έγγος και τοῦ πόροω μετέχοντα έκάτερον τὸ πρός τη πόλει μέρος τῷ πρός τοῖς ἐσχάτοις τἶς κλήρος καὶ τὸ δεύτερον από πόλεως το απ' έσχύτων δευτέρφ, και τάλλα οθτω πάντα, μηχανδαθαι δέ και έν τοῖς δίχα τρήμασι το νέν δή λαγόμενον φανλότητός τε καὶ άφετης χώρας, ἐπανισουμέτους τῷ πλήθει τε και δλιγότητι της διανομής, νείμασθαι δε δεί και τους άνδρας dodeza uéon zrà. Eine solche gleichmäßige Verteilung nahe der Stadt und ferne gelegener, je nach ihrer geringeren oder größeren Güte grüßerer oder kleinerer Grundstücke gilt auch Aristoteles als notwendig, Politik p. 1330 a 9: drayzadov voirer ele δύο μέρη δικοβοθαι την χώραν, και την μέν είναι κοινήν την δί του Ιδιωτών, και τούτων έκατέραν διροξοθαι δίγα πάλιν, τζε μέν rairie to ner Etepor negos ele tes trode tote Deois Lectoropias. τὸ ἄς Ετερον είς την των συσσιτίων δαπάνην, της δε των ίδιωτών το ειερον μέρος το πρός τὸς ἐσχατιὸς, Ειτρον δέ τὸ πρός τὸν πόλιν, ίνα δύο κλήρων έκαστω νεμηθέντων διαροτέρων τών τόπων mirree nereyom. Sollta auch in der Inschrift aus Korkvra Melaina eine ähnliche Teilung der Stadt nahen und ihr fernen Gebietes vorgesehen und zai rag zwoar im Gegensatz zu letzterem gesagt sein? Doch hielte es schwer, für diese Sonderung einen sprachlich befriedigenden Ausdruck zu finden, zumal toward, in dieser Bedeutung auch in dem beutigen Sprachgebrauch üblich, das einzelne abgelegene Grundstück bezeichnet und diese abgelegenen entfernten Örtlichkeiten in auffälliger Weise vor der ziooa genannt wären. Dagegen scheint es allein natürlich, daß von der nöhe ausgegangen und zunächst das vor ihr, zwischen adlış und zwoa gelegene Gebiet, dann die wing berücksichtigt wird; somit wird auf die erste Lesung der Heransgeber: τῶς ởὲ ἐ[κτὸς αὐτῶς, nămlieb τῶς αόλιος, mindestens den Worten nach zurückzugreifen sein. In dem von der Gracca Halonsis veröffentlichten Papyrus der 'Dikaiomata' begegnet nun Z. 89 nach der Deutung der Herausgeber S. 69 f. 164 ein Rechtsbezirk Esw ron Korsus (Alexandreia), "nach innen durch die Stadtmauer begrenzt; wie weit man seine Ausdehnung nach außen annimmt, hängt mit der Frage zusammen, welches die Grenzen der Alegardofor yoog gewesen sind. Gloichviel aber, ob diese schon in der Ptolemäerzeit einen eigenen Gau bildete, wie dies für die Kniserzeit durch Plinins und Prolemaus bezeugt ist, oder nicht, muß der Beziek & 500 rof doreus eine zwischen Mauerring und dieser zwoa gelegene Zone ausgefällt haben, Bhulich wie in Rom das Gebiet intra primum miliarium, and wohl identisch mit dem von Strabon XVII 795 erwähnten moodornor gewesen sein. Die Scheidung

von έξω τοῦ ἄστεως und χώρα bezeugt Aristoteles Polit. VI 5, 4 p. 1321 h 28: ἀλλὰ περί τὴν χώραν ἐστὶ καὶ [τὰ] περὶ τὰ ἔξω τοῦ ἄστεως (an der Parallelstelle VII 11, 4 p. 1331 h 14 nur: τὰ περὶ τῆν χώραν)." Somit wird τὰς ἀὲ ἔ[ξω λαβεῖν τοὺς αὐ]-τούς, was 14 Stellen ergibt, oder τὰς ἀὲ ἔ[ξω οder ἐ[κτὸς αὐτᾶς (oder ταὐτας) λαβεῖν αὐ]τούς, was 15 oder 17 Stellen ergibt,

zu ergänzen sein.

Dem eine Aufzeichnung anordnenden Satz Z. 7 f. gab Dittenberger folgende Fassung: ἀναγραφήμεν δὲ [καὶ τᾶς χοὺρας ὅσον τε | καὶ] εἶ ἔκαστος ἔλαχε. Doch scheint vor ε1 κα Anfang der Z. 8 für καὶ um so weniger Raum zu bleiben, als der letzte Buchstabe dieses Wortes an ε1 nicht sehr nahe herangerückt sein kann. Somit ist ε1 vielleicht nur ein breiter Buchstabe, nach dem ein kleiner Zwischenraum blieb, vorhergegangen; der Steinmetz hat auch sonst die Buchstaben nicht immer ganz knapp aneinander gerückt. Für ein Γ ist allerdings, namentlich im Vergleiche mit der vorangehenden Zeile, der Raum etwas zu reichlich, für ΟΓ wiederum zu knapp. Demnach mag, bis sich eine besser entsprechende, etwas kürzere Ergänzung findet; ἀναγραφήμεν δὲ [τὸν κλάρον καὶ τὰ μέψη ὁ π]ει ἕκαστος ἔλαχε vorgeschlagen werden.

Zu einer Bemerkung gebon auch die ersten Zeilen der Insehrift Anlaß.

Augenscheinlich ist der Besitzergreifung durch die Ansiedler aus Issa ein Übereinkommen zwischen diesen oder violmehr zwischen ordentlichen oder außerordentlichen Behörden von Issa und den bisherigen Herren der Insel, Pyllos und seinem Solme Dazos, vorhergegangen. Zuversichtlich hat man nach der Angabe des Monats Ma[zarios, die ich sehon vor Jahren erkannt und den in Wien die Herausgabe vorbereitenden Gelehrton vorgeschlagen hatte, den Namen der Logisten ergänzen zu müssen geglaubt; die uns durch andere Inschriften aus Issa bekannt sind, und in dem die Bestimmungen über die Landverteilung einleitenden Satz: rads aufr- eine Bezugnahme auf dieses von der Volksversammlung der Issaier gutgeheißene Übercinkommen vorausgesetzt: τάδε συ[νέθεντο πρός άλλήλους] zal รีซื้อรัง เต็ม ซิลักตม. Ist nicht vielmehr von zur Regelung der ganzen Angelegenheit eingesetzten oizuarai (vgl. Pans. VIII 27, 2) die Rede und von der durch sie besorgten Ausarbeitung der Bestimmungen, die die Billigung der Volksversammlung gefunden hatten: täde velrégoaten di obzatai] zai édoge von dapan? Freilich paßt dann die Bezeichnung als verðýza olzað var lovater lander var Hédder zai von det det dat noch weniger gut zum Inhalte der vorliegenden Urkunde; doch ist uns, wie immer man die ersten Zeilen ergänzen mag, zweifellos nicht das ganze Übereinkommen zwischen den Issaiern einerseits, Pyllos und Dazos andererseits in der Inschrift erhalten; unmöglich konnte sich dieses auf Anordnungen über die Landverteilung an die Ansiedler beschränken. Diese Anordnungen, die nicht wie die sonst nötigen Durchführungsmaßregeln nur vorübergehende, sondern dauernde Geltung hatten, wurden allein auf der Stele mitsamt dem Verzeichnisse der ersten Ansiedler zu öffentlicher Kenntnis und ewigem Gedächtnis verzeichnet.

Den vorstehenden Erwägungen versucht folgende Lesung und Horstellung der orsten zehn Zeilen der Inschrift von Issa gerecht zu werden:

Αγαθαι τύχαι. Έφ' Ιεφομνάμονος Πραξιδάμου, Μα[χανίος, συνθήχα οίχιστάν Ισσαίων και Πύλλου και του υσο Λάζου, τάδε συ[νέγραψαν οι οίχισται και έδοξε τῶι θάμωι, λαβεῖν εξαίρετον τοὺς πρώτους [καταλαβόντας τὰν χώραν και ενιχίξαντας τὰν πόλιν τᾶς πόλιος οίκον[εδον Γν Εκαστον τᾶς αι τεικικομένως εξαίρετον σὺν τῶι μέρει, τᾶς δὲ εξω αὐτᾶς λαβεῖν τοὺς αιτούς και τᾶς χώρας εξαίρετον τὸν πρώτον κλάρον [τῶς μεν ἀμπελιπόσς πέλεθρα τρία, τᾶς δὶ ἄλλας τὰ μέρη, ἀναγραφήμεν δὲ [τὸν κλάρον και τὰ μέρη δπετθέν Εκαστος έλαγε κατάμονον δὲ είνεν αὐτοῖς και τ[οῖς ἐκγόνοις πέλεθρο]ν και ἡμισυ ἐκάστων λαβεῖν δὲ τοὺς ἐφέρποντας τᾶ[ς πόλιος οἰκόπεδον εν τω καὶ τὰ]ς ἀδιαιρέτον πέλεθρο νέσαρα και Κρισυ

Die vortreffliche Photographie der Urkunde, durch deren Übersendung mich ihr erster Herausgeber, Herr J. Brunsmid, zu lebhaftem Danke verpflichtet hat — nach ihr ist die Abbildung Tafel I angefertigt, die die ersten 22 Zeilen wiedergibt — erlaubt mir schließlich einige Bemerkungen zu den Namen der Liste der ersten Ansiedler folgen zu lassen.

Spalte I 8 Z. 25 erkenne ich vor . . OAOAN von dem zweiten Buchstaben des Nameus deutlich einen senkrechten Strich, ja viellsicht noch etwas mehr: es wird am ehesten Y sein. So ergibt sich der Name E]töldur statt Eteldur, mit Verdampfung unter Einfluß der Liquida und Angleichung des

Vokals ε an den o-Laut der Nachbarsübe. Zu dem viermal wiederkehrenden, in den griechischen Personennamen und Hermes XXXIV 339 noch nicht gebuchten Ayharçoup; statt Ayharçoup; Sp. II 31. 48. 57 und G Z. 14 vgl. Entreopwa BCH II 573 Z. 46. Den durch verschiedene Ursachen bedingten Wechsel von ε und o erörtern G. Meyer, Gr. Gr. S. 63 L.; John Schmidt, Zeitschrift I. vergl. Sprachforschung XXXII 321; Meisterhans-Schwyzer, Grammatik S. 22; Edw. Mayser, Grammatik der Papyri S. 60. 94. 142. Ich benütze die Golegenheit auf άγωνο-βότης IG II 331 Z. 53, Θεύδετος neben Θεύδοτος in einer Grabschrift aus Issa, die J. Bransmid S. 26 N. 17 mitteilt. Αφρεδώ IG V 2, 179 statt Αφροδώ IG V 2, 208, εξαλλειριώσαι BOH XXXVII 245 n. 51 za verweisen.

I Z. 33 wird Ala zoov zu lesen sein. Z. 40 vielleicht: Sáklikas, Z. 43: . . . r apris. Z. 55: Ségros Khéa (statt lika), falls zwischen E und A die jetzt ausgebrochene Stelle einer Beschädigung wogen ohne Schrift geblieben war; größere Zwischenräume zwischen den Buchstaben zeigt aus solchem Grunde das Bruchstilek G Z. 10. Der Name Kling z. B. GDI 1975 Z. 4: G. Froelich, Quatenus in nominibus hominum Doricorum propriis historiei Gracci formis dialecticis usi vel Atticam dialectum secuti sint, I (Programm Insterburg 1896) p. 20. Sonst wilrde sich ein Name wie Kleffrla ergeben, den ich im Augenblicke anders wo nicht nachweisen kann. Auf dem eben er wähnten Bruchstück G ist in Z. 6 MAMAPXOY völlig deutlich, doch ist mir, da auch soust Verschroibungen, allordings auch Verbesserungen von Verschreibungen, in der Liste deutlich sind (J. Brunsmid S. 5), wahrscheinlich, daß Wiederholung einer Silbe vorliegt und der Name Acquéozon war. Von bemerkensworten Namen der Liste nenne ich außerdem Menddauge Sp. 1 Z. 19, Hossidatos Z. 59, H Z. 38, Estistos Z. 65 (ergänzt auch Z. 53), K]60wr Sp. 11 Z. 21, Mraarfo Z. 34, 48, Kózzakog Z. 41, Elfatog Z. 47 als erwänschte Bestätigung der Lesung P. Foncarts IG VII 29 Z. 17 (Personennamen S. 78), "Elw [pos oder Ελώ[οιος? Ζ. 66, Ζέφυρος Sp. 111 Z. 36, Ναύτωρ Σιβάλιος Ζ. 37 - Naerme wohl nicht zu Plater (W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen S. 30, 32) zu stellen, sondern zu den von E. Frankel behandelten Nomina agentis auf -r/g, -rwg usw. (Untersuchungen zur indogermanischen Sprach- und Kultur-Bitzungeber 4. phil -hint R1. 175. Ud., 1 Abb.

wissenschaft I), Zárekoz Merékkov Z. 38 (Zígakez Zwrékov anch in einer anderen Liste aus Issa, J. Brunsmid S. 23 N. 10), Telague? Z. 43. Sirálxos Z. 48, 'Azorifles H Z. 6 neben Azovailas II Z. 54. Képzwr G Z. 12 F. Bochtol, Personennamen aus Spitznamen S. 33). Aus den übrigen Inschriften, die J. Brunsmid veröffentlicht hat, seien noch einige Namen herausgegriffen: Ei'9gwr S. 22 N. 9 (ebenda zu ergänzen Zi]laroi). Kérric S. 27 N. 18. Haquoriazog S. 28 N. 25. Hóa 9wr S. 29 N. 22, Ocercó S. 25 N. 14; auch auf Hoasieurs S. 18 Z. 24 glaube ich aufmerksam machen zu sollen, da der Name, schon von Boeckh zu CIG 1837 b richtig beurteilt (vgl. nun IG XII 5, 1040 Hoesexing Mensienov and Hoeseono 16 XII 3, 1059, 1061), in der zweiten Auflage der griechischen Personenunmen feldt (zu Hocktorio s. S. 473). Über die nicht griechischen Namen der Liste hat W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen S. 33, 36 f. 40, 43 gehandelt.

#### 16. Inschrift aus Salona.

In seinem Buche: Die Inschriften und Münzen der Städte Dahmatiens, Abhandlungen des archäologisch-epigraphischen Seminares der Universität Wieu XIII, hat J. Brunsmid S. 33 zwei Bruchstücke einer griechischen Inschrift aus Salona veröffenttlicht, die, jetzt im Museum zu Spalate aufbewahrt, sieh durch gleiche Beschaffenheit der Steine und der Schrift als zusammengehörig erweisen. Auf dem ersten dieser Bruchstücke, das rechts Rand zeigt, liest der Herausgeber:

Welcher Art die Beziehungen von Issa zu Ägypten, auf die ihm Z. 3 zu deuten schien, und das Freundschafts- und Bundesverhältnis waren, von dem in Z. 10 die Rede ist, hat der Herausgeber dahinstellen zu müssen geglaubt. Noch weniger erschließt sieh dem Verständnis das kleinere zweite Bruchstück, von dem J. Brunsmid folgende Abschrift mitteilt:

ιχ
οριν
ορινοιχ
δαστιν
ε εισιν γάξο
μετά συμ[μαχ-πει σύν 'Ισ[σαίοις'?
-ου Μανίου

Indes erlaubt das erste Bruchstück doch wenigstens eine Vermutung über seinen Inhalt. Die in Z. 5 ff. kenntlichen Reste erinnern auffällig an die Bestimmungen von Beschlitssen des römischen Senats, durch welche Gemeinden, die mit Rom in ein Freundschafts- und Bundesverhältnis traten, der Besitzstand, mit dem, und die Verfassung, unter welcher sie in dieses Verhältnis eintreten, zewährleistet wird. So heißt es in dem SC von Thisbe IG VII 2225 (Dittenberger, Sylloge 300; P. Foucart, Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres XXXVII), Ζ. 17: ωσαύτως πεοί ων οί μύνοι λόγους Εποιήσωντο περί γώρας καί πεοί λιμένων και προφόθων και περί δρέων. Ε αυτών έγεγόνεισαν, ταύτα ήμων μεν ένεπεν έγειν εξείναι έδοξεν, περί άρχων καί περί ίερων και προσόδων δπως αυτοί κυριεύωσι, περί τούτου του πράγματος οθτως έδοξεν σίτινες είς την φιλίαν την ημετέραν (unch den ähnlichen Stellen anderer Beschlüsse wird rageyévorro einzuschieben sein) and ton h l'étoc Acapenos to argatémidor πρός την πόλιν Θίσβας προσήγαγεν, δπως οδτοι ένη δέκα τα έγyıcıa xequevecur Edoğer. Das 80 von Narthakion aus den Jahren 150 bis 147 v. Chr. IG IX 2, 89 sagt Z. 14 ff.: negi år Geogakol Μελιταιείς 'Αρμό[ - - ] σάνθρου, Λαμπρόμαχος Πολίνα πρεσβευταί λόγους έποιήσαντο κελ. χάρετα φελίαν συμμαχίαν τε άνεντώσανιο, περί χώρας δημοσίας και περί χωρίου έρίμου [είπασαν?], μεθ' ής χώρας είς τημ φιλίαν τοῦ δήμου τοῦ 'Ρωμαίων παρεγένοντο κτλ., b Z. 11 f. μετά ταύτης της χώρας είς την φιλίαν του δόμου

rog Pounion NaoBazuic gracaysyoriyat. In dem Brief des Antistius Vetus an die Chier aus den Jahren 26 bis 14 v. Chr. Sylloge 355 findet sich ein Satz, der den Zusammenhang zeigt, in den das Wort rouge in Z. 7 der Inschrift aus Salona zu rücken sein wird; es wird auf einen Senatsbeschluß Bezug geποιμικά (τοξε μέν γούνοις άργαιστάτου δόγματος συγκλήτου άποσφοάγισμα γεγανότος Δουκίω Σύλλα το δεύτερον bπάτωι, also aus dem Jahre 80 v. Chr.), Z. 13 ff.: by & ucorven beior rois Xious δσα διεξο Ρωμαίων διέθηκαν νε Μιθραδάτην ανδραγαθούντες καί δα' αθτού Επαθον η σύγκλητος είδικώς εβεβαίωσεν διαυς νόμοις re zai Edeair zai dizalois yowreat & Edyor Gre th Ponalem grain noon, Nov. Aus dem SC über Plarasa und Aphrodisias OGI 455, von dem Th. Reinach REG XIX 102 n. 16 ein kleines. Bruchstück nachweist, führe ich Z. 13 ff. un: brug ve f nöhte και οι πολείται οι Πλαφασέων και Αφορδιαιέων μεθ' ών κωμών γωρίων όχυρωμάτων δρών προσόδων πρός την φιλίαν το ί δήμος αφοσήλθον, ταύτα έχωσ]τε χρατώστε χρώνται χαραίζωνται. leli betrachte es demnach als sicher, daß in den beiden Inschriften aus Salona Reste entweder eines römischen Senatsbeschlusses oder ähnlicher Verfügungen eines römischen Machthabers vorliegen und daß in Z. 4 ff. des größeren Bruchstückes ungefähr zu ergänzen ist:

> ΣΕΙΣ την χώρα[ν μεθ' ξε χώρας είς την φ]ιλίαν καὶ συμμαχίαν τοῦ δήμου τοῦ 'Ρωμαί]ων παρεγένοντο

und in Z. 7 von dem Fortbestehen der Gesetze und der Verfassung gehandelt war, z. B.; τοῖς αὐτοῖς] τόμοις καὶ τῷ αὐ[τῷ πολιτείᾳ χρῶτται ἡτ εί] πασαν, wenn einleitend καὶ ὅπως vorherging. Welcher Name sieh in Αἰγν- in Z. 3 birgt, bleibe dahingestellt; μεμενεικέναι (oder ἐμ]μεμενεικέναι) steht statt μεμενηκέναι, z. B. ἐτ τῷ φιλίᾳ τοῦ δήμον τοῦ 'Ρωμαίων'; zur Schreibung ει statt η vgl. z. B. über τέθεικα W. Crönert, Memoria graeca Herculanensis p. 278 n. 3; Meisterhans-Schwyzer, Grammatik der attischen Inschriften S. 189.

Die oben vorgeschlagene Ergänzung ergibt für die Zeile über dreißig Buchstaben. Nun zeigt die wichtige Inschrift aus Salona, die W. Kubitschek in dem Jahrbuch für Altertumskunde I S. 78 herausgegeben und vortrefflich erläutert hat, nicht nur dieselbe Schrift, sondern anch gleich lange Zeilem. Sie lautet, aus drei Bruchstücken zusammengesetzt, die in den Jahren 1904 und 1906 im Osten der Porta Caesarea zutage gekommen sind, nach Kubitscheks Lesung und Ergänzung:

Die Ergänzung zeigt, daß Gesandte aus Issa im Jahre 56 v. Chr. Caesar in Aquileia ein Gesuch vortrugen und dessen wenigstens formell günstige Erledigung auf Stein einzeichnen ließen. Über die Schrift bemerkt der Herausgeber zur Erläuterung der Abbildung: "Die Buchstaben sind nicht sonderlich regelmäßig gestaltet, verschieden hoch, recht verschieden breit; auch die Abstände zwischen den Buchstaben wechseln stark. Die Schrift zeigt den gleichen Charakter wie die beiden Fragmente 504 A und 2303 A, welche Brunsmid S, 33 N, 31 vereinigt veröffentlicht hat; auch der Stein ist der nämliche und selbst der Erhaltungsgrad ithnlich. Indes gehören die seit 1904 gafundenen Fragmento nicht zu jenen alteren. Diese letzte Behauptung scheint nur durch das Bedenken veranlaßt, daß die durch J. Brunsmids Veröffentlichung bekannten Bruchstücke inhaltlich mit den neugefundenen nicht zu vereinen seien. Abklatsche sämtlicher Bruchstücke, die ich in der Sammlung des archäologisch-epigraphischen Seminares unserer Universität einsehen konnte, zeigen, wie sehr W. Kubitschek recht hatte, die Gleichheit der eigenartigen Schrift und der Erhaltung zu

betonen; an der Zusammengehörigkeit aller der besprochenen Brachstücke kann um so weniger gezweifelt werden, als nach W. Kubitscheks Zengnis auch der Stein der nämliche ist und meine Deutung des größeren joner beiden Bruchstücke den Beweis erbringt, daß diese einem Senatsbeschluß oder einem ähnlichen, Verfügungen eines römischen Machthabers enthaltenden Schriftstück angehören. Ich versage es mir, über ihre Lesung und Ergänzung weitere Vermutungen verzutragen; hoffentlich bringt Nachforschung an Ort und Stelle neue Bruchstücke der bedeutungsvollen Urkunde zutage.

#### 17. Das Orakel des Muasistratos.

In seinem Bericht über die bei seinen Ausgrabungen in Argos gefundenen Inschriften teilt W. Vollgraff BCH XXXIII 175 ff. ein Orakel mit, das der Stadt der Messenier in Sachen des Opfers und der Mysterien auf Anfrage des durch die Inschrift von Andania (Dittenberger, Sylloge 653; L. Ziehen, Leges sacrae II I p. 166) bekannten Hierophanten Mussistratos erteilt worden ist. Nach einer ausführlichen Datierung setzt die Inschrift Z. 17 folgendermaßen fort:

χοησμός
ό γενόμενος τὰ πόλει τῶν Μεσσανίων ἀνεγράφη κατὰ τὸ ψώτο φισμα τῶν ἀρχόντων καὶ σενέόρων, μαντευομένου Μνασιστράτου τοῦ ἰεροφάντα περὶ τῶς θυσίως καὶ τῶν μυστηρίων.
'Ο θιὸς ἔχρησε Μεγάλοις Θετὰ τὰ πάτρια ' λέγω ὀλ και Μεσ[σανί]ο[ι]ς ἔ[κι]τελεῖν τὰ μυστή[οια . .

Der Entdecker des wichtigen Steines übersetzt die Antwert: "Le Dieu a répondu: Ils offrent aux Grands Dieux, à la lête des Karneia, conformément à l'usage des ancêtres, un sacrifice qui leur est agréable. J'enjoins aussi aux Messèniens de célébrer les mystères. "Les Messèniens avaient donc de-

mandé, par la bouche de Mussistratos, en premier lieu, si les Méyàlot Geol recevaient favorablement le sacrifice qu'ils avaient contume de leur offrir le jour des Karneia. La réponse de l'oracle est affirmative. Quant à leur seconde question, il n'est plus guère possible d'en deviner la portée exacte.

Die Erklärung hat das Verbum zakktepovert seiner Form nach mißverstanden; offenbar ist darin nicht die dritte Person des Plurals des Indikativs zu erkennen, sondern der Dativ des Singulars des Partizipiums, auf Mnasistratos zu beziehen, der am Ende des vorangehenden Satzes als Befrager des Orakels genannt ist. Als Dativ faßt auch Frh. Hiller von Gaertringen zakkizpočeri, wenn er in der im Verein mit H. Lattermann veröffentlichten, ebenso sehönen als lehrreichen Abhandlung über Hira and Andania' (71, Berliner Winckelmannsprogramm 1911) S. 7 den Spruch so wiedergibt: Dem, der den Großen (Maskulinum) Karnoischen Göttern opfert nach der Weise der Väter - aber den Messeniern auch, sage ich, daß sie die Mysterien feiern sollen. Ohne im übrigen auf die Deutung des Bescheides einzugehen, den soeben G. Pasquali, Per la storia del culto di Andania, Atti della Realo Accademia delle scienze di Torino, vol. XLVIII in geschichtlicher Beziehung gewürdigt hat, will ich die grammatische Auffassung richtigstellen. Es wird, meine ich, gentlgen an den bekaunten Bescheid GDI 1587 zu erinnern: elc 'Eomóra bondouera, den das Orakel von Dodona einem gewissen Antiochos auf seine Frage: rive Stor h hodor marti kotor (ther diesen Positiv s. U. v. Wilamowitz, Euripides Herakles 2 II 53 and H. Gilatert, Indogermanische Forsebungen XXVII 16 f.) zai austrov sin erteilt; übrigens ist diese Antwort des Orakels von Dodona nicht mehr die einzige: erfreulicherweise ist unter den aus der Sammlung Mincyko stammenden nach Berlin gelangten Funden eine zweite ausführlichere Antwort des Orakels erhalten (Bronzen aus Dodona in den königlichen Museen zu Berlin, herzusgegeben von R. Kekule von Stradonitz und H. Winnefeld, 1910 S. 41 f.). Offenbar hat die Fassung der Frage die der Antwort bestimmt, die syntaktisch als Fortführung des Satzes erscheint (vgl. Sylloge 192: Er Dunidaz árê Deze há za nouisr noi vár Deòr ioles kovσάμετος δαίγαι χρέιζων. Θυσάμετος Ηερακλεί, Αλίωι, ίδων τα έπί laud oloror); und so lesen wir Antworten des Orakels denn

auch in vollständigerer Form; um nur ein Beispiel von den vielen, die die Inschriften von Magnesia geben, anzuführen. N. 16 (Sylloge 256) Z. 7 ff.: χρηστηριάζει τάθε ετρος τὴν ἐρώ-[τησιν — λώ]ιον εἰμεν καὶ ἄμεινον τοῦς σεβομένοις Απόλλωνα Πύθιον καὶ Αρτεμιν Αυνοφουηνὴν καὶ τὰν πάλιν καὶ τὰν χώραν τὰν Μαγνήτων τῶν ἐπὶ Μαιάνδρον ἰεράν καὶ ἄσυλον νομιζόντοις; ein anderes Beispiel Sylloge 791. Die Beobachtung, daß Orakelantworten syntaktisch an die Frage anschließen, ermöglicht auch die Ergänzung einer Inschrift aus Athen IG I 93, die durch ein von mir gefundenes Brachstück vervollständigt in L. Ziehens Leges sacrae II 1 p. 58 n. 14 abgedruckt ist und sich auf die Praxiergiden (s. E. Fehrlo, Die koltische Kenschheit S. 172) bezieht. Nach dem Vorschlage des letzten Hernusgebers p. 61 lauten Z. 10 ff. der Inschrift IG I 93;

Vielmehr wird augusveeour von einem in der Frage ausgesprochenen, in der Antwort vielleicht nur gedachten köner zur Auswer einen Hougesegidaug abhängig sein. In der Inschrift aus Argos gilt also der erste Teil der Antwort des Gottes Mussistrates allein; der Weisung, die dem Hierophanten zuteil wird, folgt, auch in der sprachlichen Fassung als an eine andere Adresse gerichtet kenntlich, der Auftrag, der den Messeniern insgesamt gilt und der Ansicht die kaum netwendige, jedenfalls endgültige Bestätigung bringt, daß die Mysterien, deren Feier die berühmte große Inschrift ordnet, von den Messeniern, nicht von einer Stadt Andania, veranstaltet werden.

Ich benütze die Gelegenheit, eine Besserung, welche ich W. Kolbe für eine Stelle der Mysterieninschrift IG V 1, 1390 (Sylloge 653; Leges sacrae II 1 p. 166 n. 58) vorgeschlagen habe, zu begründen und eine ähnliche Versehreibung einer Stelle Diodors zu berichtigen.

In Z. 116 wird gelesen: οἱ δαμιοργοὶ τοῦ ἔχτου μητός τῶτ δωδεχάται ποὸ τοῦ τὸν καιρὸν τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ἱερῶν γίνεσθαι ἀποδόντω τῶι δάμωι χειροτονίαν κτλ. Η. Sauppe. Ausgewählte Schriften S. 253 bemerkt: Eigentämlich ist die Kurze des Ausdrucks: ὁ καιρὸς τῶν ἱερῶν für τῆς κληρώσεως τῶν ἰερῶν, und

ebenso urteilt P. Foucart, zaugor, qui est très lisible, est une ellipse pour zarpor rig xlugdores. Einfacher ist es aber anzunehmen, daß zarger verschrieben ist statt xlijper. Allerdings kann, da die Inschrift, wie sonst durchweg, auch in diesem Worte die dialektische Form festhält, mit der itazistischen Aussprache nicht gerechnet werden, bei der die Vertauschung von zaroće und zichoc nine Anderung überhaupt nicht bedeutet. Die Worte zauger und xlager stehen sieh aber trotzdem so nahe, daß ein Versehen des Steinmetzen oder des Schreibers der Vorlage nicht als unwahrscheinlich gelten darf. Für zhijoog im Sinne von χλέρωσις sei auch auf die Inschrift aus Pergamon 268 (OGI 437) Z. 76 verwiesen: yerouirou zligov and the meatteroughe the συνθήπας πόλεως.

In seiner Geschichte des Altertams V 60 fragt Ed. Meyer: Was besagen aber Dionys' Worte bei seinem Auftreten gegen die Feldherren nagazakor uh negiuetrai ror zara rote rouses κλήφον, άλλ' έκ γειρός εθθέως έπιθείται την δίκην Diodor XIII 91, 3? Wird der Tag der gesetzlichen Anklage durch das Los bestimmt? Ich verfiel, als ich auf diese Bemerkung stieß, sofort auf die Lesung: ròr zarà rois rónges zangór, um dann zu finden: daß sie sehon von Wesseling vorgeschlagen worden war. Die gesetzliche Gelegenheit zu einem Einschreiten gegen die Strategen wurde sich bei der Neuwahl oder bei einer Epicheirotonie, wie sie in Athen stattfand, geboten haben (vgl. H. Swoboda, Hermes XXVIII 550 ff.; U. v. Wilamowitz, Aristoteles und Athen II 243 ff.; H. Lipsins, Das Attische Recht und Rechtsverfahren II 1, 294 ff.); Dionysius empfahl und erzwang ihre sofortige Absetzung. Leider ist C. Th. Vischers Diodorausgabe auch sonst durch unberichtigte itazistische Fehler der Überlieferung entstellt; noch immer muß man ra zera tou nolégor lesen!

Die in den Anfragen der Orakel gewöhnliche und, wie ich zeigte, auch in der Passung der Antworten berücksichtigte Wendung si Lotor zai auerror gibt mir Anlaß auf die Segunswünsche hinzuweisen, die sich gelegentlich in Beschlüssen finden. So schließt der Beschlaß der Bürgerschaft von Kios zu Ehren des Athenodoros LeBas Wadd. 1140 (Ch. Michel, Recueil 539 mit meiner Bemerkung Gött, gel. Anz. 1900 S. 99; Hicks and Hill, Greek historical inscriptions 126) eine Bestimmung zum

Schutze des Söldnerführers und seiner Nachkommen folgendermaßen: tar de τις αδικήι 'Αθηνόδωρον ή τους έγγόνους τους [ AGreed wolov, Bourgeir atroic Kiarote narri affrei [zatà rò de rarde zai rayo doanocon accois (namlich rois Krarois oder vielmehr voic Bondovor) duervor vivat. Falls irgendwer sich an Athenodoros oder seinen Nachkommen vergreift, ist rasche Hilfeleistung der ganzen Gemeinde zur Pflicht gemacht und die Wohlfahrt aller an deren bereitwillige Erfüllung geknüpft. Die feierlich, altertumlich klingende Formel kehrt in zwei Beschlüssen aus Magnesia wieder, beide Male im Zusammenhange mit Anordnungen, die die Beziehungen zu den Göttern und das Wohl der Gemeinde ungleich unmittelbarer angehen. In dem Beschlusse 98 (Sviloge 553) heißt es Z. 61 ff. in den Bestimmungen über den dysouog zum Zwecke der Fütterung des alljährlich für das Opfer zu Ehren des Zeus bestimmten Stieres: άγετω δε δ έργολαβήσας του ταθρου είς την άγοραν και άγειρειω παρά τε των σιτοπωλών και παρά των άλλων άγοραίων & άνήκει ele the thought zai queiror eleai tois didocour; wie ich in meiner durch A. Nikitskys Behandlung (Journal des Ministeriums der Volksaufklärung 1913, Jan. Febr.) weit überholten Abhandlung über die lokrische Mädcheninschrift, Jahreshefte XIV 208 und in meiner Anzeige von F. Solmsens Inser, gr. sel.4 Zeitschrift f. d. österr. Gymnasien 1913 S. 602 bemerkte, bietet für diese Inschrift aus Magnesia und die Inschrift aus Kos Sylloge 606 (F. Solmsen, Inser. gr. sel. 36) der glänzende Bericht O. Schraders über den Hammelsonntag (Indogerman, Forschungen XXVI 297 ff.) und seine kurze Darlegung in der Schrift Die Indogermanen (Wissenschaft und Bildung, B. 77) S. 138f. die beste Erklärung. Der zweite Beschluß der Magneten 100 (Sylloge 552) sagt mit Bezug auf die zur Feier der Einweihung des Haoserier der Artemis πρό των θυρών κατ' οίκου δύναμικ zu errichtenden Altäre (vgl. den Papyrus Petrie II 8 in U. Wilckens Chrestomathie N. 449) Z. 38: auerror of cival rai rois xextylévois olxias η έργαστήρια κατασκευάσασιν κατά δύναμιν βωμούς πρό των θυρών καὶ κοπάσασιν, ποιήσασιν δέ έπιγραφήν Αρτέμιδος Λευκοφονηνής Νικηφόρου' έαν δέ τις μη έπιτελέση, μη άμεινον είναι.

Ein drittes Beispiel bringt die von E. Ziebarth in der Schrift: Aus dem griechischen Schulwesen S. 2 ff. herausgegebene Inschrift über die Stiftung des Endemos aus Milet. Nach Z. 36 hat der λεροκήρυς vor der Wahl der Schulbehörden und Lehrer in der Volksversammlung ein Gebet zu sprechen, das jeden Wähler an die ernste Bedeutung seiner Wahl eindringlich erinnert: τὸν ὁὲ ἰεροκήρυκα ἐπεύχεσθαι τοῖς ἐκκλησιάζουσιν ὅστις χειρατονοίη παιδοτρίβας καὶ τοὺς τὰ γράμματα διδάσκοντας οὺς ἄριστα νομίζει τῶν παίδων ἐπιστατήσειν καὶ μηδεμιᾶι φιλοτιμίαι παρὰ τὸ δίκαιον προσνέμοι τὴν αὐτοῦ γνώμην, ἄμαινον αὐτῶι είναι, ἐὰν δὲ μὴ, τοὐναντίον. Beiläufig, in Z. 6 dieser Inschrift ist ἐπρνῆσθαι μέν Εὐδημον τῆς περὶ ταῦτα κάλλιστα σκον-δῆς ἔνεκεν offenbar verschrieben für περὶ τὰ κάλλιστα; der Steinmetz erwartete, nach περὶ an τα anknüpfend, ταῦτα und schrieb ταῦτα κάλλιστα; so schrieb er auch in Z. 2/3 φιλοτιδοξίας, weil er φιλοτιμίας, nicht ψιλοδοξίας erwartete.

Ein viertes Beispiel finde ich in dem Beschlusse der Samier, Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1904 S. 917 ff. A Z. 17: δταν δέ ή χειφοτονία μέλλη γίνεσθαι, ὁ τῆς πόλεως κῆρους έπευξάσθω τοῦς χειφοτονήσαστε οθς νομίζουστε βέλτιστα πφο-

στίσεσθαι των γρημάτων δμεινον είναι.

Der Betätigung der Einsicht und des guten Willens freieren Spielraum gewährend, sind diese Gebete zumeist nicht mit Verfluchungen dorer, die es daran fehlen lassen, verbunden. An Segenswünsche für die, welche einem Gebote entsprechend handeln und seine Durchführung fördern, schließen in Beschlüssen staatlicher und anderer Körperschaften, in soustigen Abmachungen und Verfügungen verschiedener Art nicht nur auf hellenischem Boden, sondern ganz gewöhnlich auch im alten Orient Verfluchungen der Dawiderhandelnden; die Bedeutung dieser Verfluchungen im griechischen Rechts- und Staatsleben hat E. Ziebarth, Hermes XXXII 58 und RE VI 2771 ff. in das rechte Licht gestellt. Zur Bezeichnung der Pflichterfüllung, welche das Leben in der größeren Gemeinschaft fordert, den Göttern und Gesetzen, dem Vaterland, den Angehörigen, Mitbürgern, Lebenden und Verstorbenen gegenüber, hat der Hellene eine Reihe von namentlich aus den Rednern bekannten Redensarten geprägt, in denen diese Pflichterfullung als ein dondeir erscheint; in der ganzen Kraft der sinnlichen Auschauung, unmittelbar zu empfinden in dem Zusatze: zai razi donuovair mirois auerror elvar, tritt uns das Wort in dem Beschlusse von Kios entgegen.

#### 18. Synnada und Sparta.

Zu den Zeugnissen für die Beziehungen zwischen kleinasiatischen Städten und Lakedaimon Neue Beiträge II S. 9 f.
(Frh. Hiller von Gaertringen in W. v. Diests Nysa S. 60) ist eine
Inschrift aus Sparta nachzutragen, die leider nur durch die Abschriften von W. M. Leake, Travels in Morea III n. 6 und LeBas,
Inscr. gr. et lat. II (1856) 137 n. 37 und Expédition de Morée
II 76 n. 16, pl. 42 fig. III bekannt ist; L. Ross, Inscr. gr. ined.
I p. 15 erklärt den Stein von Mistra in das Museum zu Sparta
gebracht zu haben, wo er aber sich nicht gefunden hat. Leakes
Abschrift bietet an den Aufängen und Enden der Zeilen etwas
mehr als LeBas gesehen hat, zu Anfang von Z. 4. 5 die ersten
Buchstaben und in Z. 6 ΛΟΘΕΙΣ, in Z. 1 zwei und in Z. 3. 4.
5 je einen Buchstaben am Ende.

Offenbar ist in Z. 5 Sur radior devoluter an lesen und von Synnada als einer Tochterstadt Spartas die Rede. Münzen aus der Zeit des Antoninus Pius, die F. Imhoof-Blumer, Kleinasiatische Münzen S. 294 N. 15 beschreibt, zeigen auf der Rückseite einen Heros, der als "Lakedaimon" bezeichnet wird, und die Umsehrift Zurradier Jugifer. So erschließt sieh auch das Verständnis des Wortes, mit dem die letzte Zeile schließt; in OYNNAPA steckt der Name des Heros OYNNAPOE, der uns durch die Münzen der Stadt bekannt ist (F. Imhoof-Blumer, Griechische Münzen, Abh. der bayer. Akademie, philos.-philol. KI, XVIII. Bd. III, Abh, S. 748 N. 742 b; Catalogue of the Greek Coins of Phrygia p. C) and nach dem die Bürger von Symada in dem Epigramme BCH XVII 286 als Georgoides bezeichnet werden. Ferner kehrt der Name Z. 3 Klaudios Ardodyadog auf Munzen der Stadt Synnada wieder, die den Kopf des Germanicus, auf der Rückseite eine Eule auf einer Amphora und die Aufschrift: Yvrade[av] Ardod [ya] Soc. und

den Kopf des Claudius: Klaudior Kaisaga Surradis, auf der Ruckseite Zeus Pandames mit der Aufschrift: Eni Klaudion

Ardonya 9ov milozainago; zeigen.

So leicht die Feststellung dieser Tatsachen lat, so schwer fällt die Ergänzung der Inschrift aus Sparta. Alle Versuche mit kurzen Zeilen auszukommen, wie sie die unmittelbare Verbindung der Reste in Z. B und 4 ergäbe, scheinen zu scheitern; die Weihung:

> Υπίο τ]ης δμαννίας τω[ν πόλεων] και του Ελευθερίο[ν Διός και 'Ολ]νωνίου Κλαύδιος 'Δ[νδ]ράγαθος

die, gestützt auf meinen Nachweis des Namens, W. Kolbe IG V 1, 452 vorschlägt, ist mir bedenklich. Ich weiß nur durch die Annahme Rat zu schaffen, daß der Name des Andragathos durch Einschiebung des Namens mindestens seines Vaters zwischen Klacdros und Ardjecratos erheblich größere Länge erhalten hat. So neunt sich, um nur zwei Beispiele zu geben, die mir gerade zur Hand sind, der Stifter einer walig des Theaters in Ephesos 'légur 'léguros rou 'léguros 'Agistoyitur (Ephesos II S. 157 N. 33), ein Wehltäter in Aphrodisias REG XIX 246 Z. 19 gar "Arrahog Adodorov rol Nixoriuov rol Aoτεμιδώρου του Ζήνωνος Ίεραχος "Αδραστος. Dann bietet sich mit größerer Länge der Zeilen die Möglichkeit, den Anfang der Inschrift durch die Formel einer Weihung brito rie buoroiac των Ιπόλεων, wie auch W. Kolbe vorschlug, zu erganzen dazu ist nun auf die Untersuchung von Leo Weber über die Homonoia-Minzen des phrygischen Hierapolis zu verweisen, Journ, intern, d'archéol, numism. XIV 65 ff. - und die Erwähnung von Gottheiten in Z. 2 und 3: zai roc "Elev Segioly und 'Ollvunior, mit der sich bulg doch nicht verbinden läßt, einem Titel des Weihenden zeznteilen. Vielleicht darf die Vermutung gewagt werden, daß der Else9égiog kein anderer Gott als Neron war, der, wie die berühmte Inschrift aus Akrainhiai IG VII 2713 (Sylloge 376) Z. 41, 47 ff. und Münzen aus Sikyon lehren, als Zeig Else Digios verehrt wurde. Freilich ist, wie jetzt aus P. Riewalds Zusammenstellungen, De imperatorum Romanorum cum certis dis et comparatione et acquatione, Dissertationes philologicae Halenses XX 286 ff. ersichtlich wird, auch anderen Kaisern die Verchrung als Zeèg Ἐλενθέφιος zuteil geworden. Diesem Priestertum mag dann das der Σεβαστοί vorangestellt gewesen sein, das nach Dittenbergers Bomerkungen zu Sylloge 363 und OOI 457 ebenfalls frühestens in Neronische Zeit weisen würde. Diese Erwägungen legen folgenden Versuch einer Ergänzung der Inschrift nahe:

Leider bleibt sowohl der Schluß der vierten wie der Anfang der fünften Zeile unklar. An der ersteren Stelle hat ein Name, wie ihn U. v. Wilamowitz lediglich beispielsweise eingesetzt hat: A3nra yogov mit leichter Verschreibung, zu dem des Stifters gehörig, wenn anders meine Vermutung über diesen zutrifft, keine Wahrscheinlichkeit. Viel eher wird an den Namen der Göttin Athena und einen Beinamen zu denken sein, z. B., falls nicht erst in einer der folgenden Zeilen ausgesprochen war, wem die Weihung galt: Abgrali Hahidyot, und danu, vielleicht erst nach Servadiur diroizor, wazu ein Partizipium im Genetiv wie proposaulron, zara to digiona oder eine ähnliche Wendung zu ergänzen sein mag, åré 9 nzer. Was Leake in der letzten Zeile las, führt auf [6]o9sig, und es liegt nalm, dieses Wort (vgl. BCH V 340, Ath. Mitt. XXV 398 u. v.). wie auch Frh. Hiller von Gaertringen vorschlägt, auf einen zoroude zu beziehen, der die ganze Weihung veraulaßt haben könnte. Doch führen meines Erachtens alle Erwägungen über den Sinn der beiden letzten Zeilen auf keine wahrscheinlich zu nonnende Lesung, und dies ist um so mehr zu bedauern, als uns so anch der Zusammenhang, in dem Gérrapoc genannt war, entgeht.

In einer Bemerkung zu Ch. Michels Recueil d'inscriptions grecques, supplément (1912), p. 107 n. 1551 habe ich die Frage aufzuwerfen gewagt, ob der Heros von Synnada mit dem Térmeog etwas zu tun haben könne, dessen Thiasoten durch den im Peiraieus gefundenen Beschluß Ath. Mitt. XXI 93 bekannt geworden sind. Hinsichtlich des Anlantz ist auf die Schreibung Ταργήλιος, Ταργηλιών zu verweisen, für die E. Sittig, De Graecorum nominibus theophoris p. 57 Beispiele bringt, die ich durch den Hinweis auf die Inschrift aus Chalkis Έργμ. ἀρχ. 1903 σ. 119 (vgl. 1904 σ. 100) ergänze; zu der Schreibung mit einem statt zwei Ny s. Kulmer-Blass, Ausf. Gramm. I 269—272. Wie die Sache steht, habe ich lediglich auf eine Möglichkeit aufmerksam zu machen.

#### 19. Beschluß der Delier.

Der ölteste Proxeniebeschlaß, der aus Delos erhalten ist, BCH XXXIII 473, lautet nach der Lesung der Herausgeber. P. Roussel und J. Hatzfeld, folgendermaßen:

["Ε]δ[οξ]εν [εξ]ε βολής
και Δη[λίο]εσιν Δοεστοφ[ίλω]ε και τοες ἀδελ[φε]οες άτεελείην [έν]αι και έκγόνοι[ς τ]ο[ε]ς τούεεν και [γαμε]τζεσι.

Die Oberfläche des unten vollständigen Steines ist in der Mitte abgesplittert; von manchen der als ergänzt bezeichneten Buchstaben läßt die Abbildung (Tafel II), für deren Überlassung ich den Herausgebern verpflichtet bin, noch Reste erkennen. Ob der Name des Geehrten richtig gelesen ist, wird eine neuerliche Untersuchung des Steines zu lehren haben, die feststellen wird ob Aorgrogarer oder Aorgrogarer ausgeschlossen ist; doch kommt es mir nicht auf diesen Namen, sondern auf die Lesung der letzten Zeilo an, in der bei der Zerstörung der Oberfläche keinerlei Spuren, die die verlorenen Buchstaben zu bestimmen geeignet wären, geblieben sind. Die Ergänzung fraus tinen, die A. v. Premerstein beigestenert hat, wird von den Herausgebern als gesichert betrachtet und von A. J. Reinach in seinem Bulletin épigraphique REG XXIV 324 ohue Klammern mitgeteilt. The Urheber verweist auf die Inschriften aus Amorgos IG XII 22 (Dittenberger, Sylloge 642) and ans Athen IG II 550. In dem ersten Beschlusse, aus Arkesine, aus dem dritten Jahrhundert v. Chr., wird einem Wohltäter Kleophantos, Sohn des Kleophon, der mit der Leitung der Irwing beauftragt Festzug und Opfer mit größter Freigebigkeit veranstaltet hatte, allerdings Atelie zugesichert und diese auch auf seine Frau und seine Nachkommen ausgedehnt, aber doch nur für die Beiträge zu eben dem Feste, für desson Veranstaltung Kleephantos Opfer gebracht hat, Z. 27: sivat di adron drikstav zai yvvatzi zai izvárois naum tor ovudolor nopevouérois els Irmina. Und der zweite Beschlaß der Delpher IG II 550 (vgl. Fouilles de Delphes III 2 p. 40), aus dom zweiten Jahrhundert v. Chr., verleiht der Priesterin der Athona in Athon Chrysis, Tochter des Niketes, die mit der Pythais nach Delphi gekommen ist, die abliche Proxenie und nebst anderen Vorrechten auch die Atelie: wird die Atelie in dem Beschluß von Arkesine der Frau nur als der Frau des verdienten Mannes zugestanden, so wird sie in diesem freilich der Priesterin - aber ohne Nennung ihres Gemahls - für sich und ihre Nachkommen gewährt. Keine der beiden Inschriften bietet demnach eine Parallele zu der delischen, ebensowenig Beschlüsse, ausnahmslos späterer Zeit, die wie der von Panamara BCH XXVIII 261f. oder der ans Alinda BCH XVIII 39 (von mir in diesen Neuen Beiträgen S. 43 behandelt) der Ehrung hervorragender Bürger marquel. mit allen ihren Angehörigen, gelten.

Die Ergänzung [ymus]rfim zu rechtfertigen, wären nur Beschlüsse geeignet, in denen die Atelie, schlechtweg. Männern und zugleich ausdrücklich auch deren Frauen zuerkannt ist. magen diese nun vor den Nachkommen oder, wie es für die delische Inschrift vorausgesetzt wird, erst nach ihnen genaunt sein; schwerlich kann der Verweis auf L. Radermachers Ausführungen über die Formel peta naider (réxem) zai zuranger Zeitschrift I. d. österr. Gymnasien 1911 S. 1 die Bedenken verscheuchen, denen die letztere Anordnung ausgesetzt wäre. Auch ist höchst auffällig, daß in der so großen Zahl erhaltener Beschlüsse, durch die die Proxenie und mit ihr verbundene Vorrechte oder das Bürgerrecht verliehen werden, der Franch in solchem Zusammenhange neben den Männern keine Erwähnung geschieht oder nur ausnahmsweise in später Zeit; ein Beispiel aus dem zweiten Jahrhundert n. Chr. bietet der von É. Bourguet. De rebus Delphieis imperatoriae actatis p. 40

veröffentlichte Beschluß: Δελφοί έ]δωκαν Κυπρίω Σαλαμινίω | - Γελλίου Πύρρου νίω Κοίντω Aδ[ - - ]μω zal τη γνraixi adrof xai vi Afryaroi adrof air oiç te xai voiç byyoroiç a [view noleitela] r noouartelar nooferiar zil. Oder vielmehr, es ist, wenn man sich der rechtlichen und tatsächlichen Stellung der griechischen Frauen erinnert, ihre Nichterwähnung gar nicht auffällig; wann in dem Beschlusse der Bakehisten aus Thera IG XII, 3 suppl. p. 284 n. 1296 die Mitgliedschaft ausdriteklich auch der Gemahlin des Geehrten zuerkannt wird; Aádanor Aportaggárov zai alvor zai zvračka zai exzérorg civar θεασώτας και μετουσίαν αὐτοῖς ὧνατο και τοῖς ἄλλοις θιασώταις ukreorer, so erklärt sich dies aus der bekannten, zuletzt von F. Poland, Geschichte des griechischen Vereinswesens S. 289 ff. und W. S. Ferguson, Hellenistic Athens p. 218, 233 erörterten gleichberechtigten Stellung der Frauen im Vereinsloben. Um so mehr verdienen die Verleihungen solcher Ehren und Rochte an Frauen allein Beachtung, Seltsamerweise hat O. Braunstein in seiner Dissertation: Die politische Wirksamkeit der griechischen Frau, Leipzig 1911 einige solche Fälle übersehen. Zeitlich steht voran, aus dem fünften Jahrhundert, 1G IV 913, ein Beschluß der Epidaurier aus ihrem Asklepiosheiligtum: - - darkiar Kukkupáreog Avyarpi, Mrágaroz yrranki, adrál nai yéret; der Name der Frau, gluse und vielleicht die Erwähnung auderer Vorrechte standen in dem Verlorenen (über die Wortfolge s. meine Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde S. 6f. und vor allem E. Kieckers, Die Stellung des Verbs im Griechischen und in den verwandten Sprachen, Untersuchungen zur indogermanischen Sprach- und Kulturwissenschaft II, 1). Jünger, nach O. Kern aus dem dritten Jahrhundert, ist ein Beschluß von Krannon in Thessalion IG IX 2, 458, durch den der Agyagéra Augurala Kalvooria das Burgerrocht verliehen wird, Schließlich sind Verleihungen der Proxenie au Frauen seitens der Delpher mehrfach bezeugt und längst bekannt; in der nach Orten geordneten Liste der Proxenoi GDI 2580, der A. Nikitsky die Schrift: Die geographische Listo der delphischen Proxenoi, Jurjew 1902 gowidmet hat, erscheint A H Z. 16 &r Klewrais noben Mérrog Aggirenov als zweiter Proxenos Aquio Econdánov, und außer der schon erwähnten athenischen Priesterin Chrysis erhält auch eine zogowährere aus Kyme, Tochter des Aristo-Silangeber, d. phil shirt, Kl. 175, Bd., 1. Abb.

krates, diese Ehre durch den Beschlaß GDI 2727. Diese Frau verdankt wie die epische Dichterin Approdéna Antera Zurorain én' Jurius, der die Lamier das Bürgerrecht verliehen IG IX 2, 62, ihrer künstlerischen Betätigung ihre besondere Stellung und solche Auszeichnung. Vielleicht darf daher auch die Verleihung gerade der Asylie, mit der freilich auch die anderer Vorrechte verbunden gewesen sein kann, an die Tochter des Kalliphanes, Frau des Mnason, seitens der Epidaurier auf kunstlerische Leistungen, zu deren Darbietung das Asklepiosfest Gelegenheit bot, zurückgeführt und an die ihr ungefähr gleichaltrige Dichterin Telesilla aus Argos erinnert werden, mit deren Namen R. Herzog seine glänzende Lesung und Deutung der Inschrift aus Argos BCH XXXII 236 ff. verbunden hat (Philologus LXXI 1ff.). Doch lassen sich auch sonst Anlässe denken, bei denen eine hochherzige Frau eine gemeinnützige, über ihre engere Heimat hinausreichende Wirksamkeit entfalten und sich durch diese die Anerkennung fremder Gemeinden erwerben kounte:

Die Ergänzung der letzten Worte des Beschlusses: Joiστοφ[ίλω], και τοῖς ἀδελφεοῖς ἀνελείην είναι και ἐκγόνοιαι τοῖς rotror zai [yane] raigi muß somit als verfelit bezeichnet werden. Auf die richtige Lesung führen die Sotairosinschrift IG IX 2. 257 und Beschlüsse griechischer Städte vom Schwarzen Meere. In ersterer heißt es: Ostórioi edozar Soraiooi voi Konir Sigi χαθιδι και γένει και Εσικιάταις και γρέμασιν άσυλίαν κάτέλειαν zedsepyerar enologar zer rayar zir araylar; von den letzteren sagt der eine, IPE I 8 [Dittenberger, Sylloge 474]; 'Olgtonokiται έδωχαν Χαιριγέντι Μητροδώρου Μεσημβριανώι αθτών και έχybroic agoseriar, noticelar, differen adrew youndron for ar αθεός είσάγηι ή έξάγηι ή παίδες ή άδελφοί οίς χοινά τά πατοδιια 1) Jegánar, xai eligakour zai éxakour xai én nolémm xai ér elorion dault zai domordi. Proxenie und Bürgerrecht sind Chairigenes aëran zai ezyarous verliehen; das Vorrecht der Atelie sämtlicher Habe bei Einfuhr und Ausfuhr gilt nicht nur für ihn und seine Nachkommen, sondern ausdrücklich auch für Söhne und für Brüder, die den väterlichen Besitz nicht geteilt haben (vgl. L. Beauchet, Histoire du droit privé de la République athénienne III p. 639 ff.), und für den Depántor, offenbar den mit Geschäften betrauten Diener, der seinen Herrn be-

gleitet oder ihn, mit gehöriger Vollmacht ausgerüstet, vertritt. Mit einer Mehrheit solcher Gepäuorreg rechnet ausdrücklich doch wird auch in der eben besprochenen Inschrift unter 92ράπων der jeweilig erscheinende Diener zu verstehen sein ein zweiter Beschluß aus Olbia, IPE I 9, dessen Anfang verloren ist: drilei]ar martur yonnarar ar ar ariog elgarni h exame il craides il Departorres vai elondour urb. Ich zweifle daher auch nicht, daß in einem dritten Beschluß, IPE II 1 (Dittenberger, Sylloge 134), aus Pantikapaion von B. Latyschew die Erwähnung der Θεράποντες richtig ergänzt ist: Παιρισάδης zai zaide[z-] on Acorvatov Herpaei zai [tzybrois] Edonar ago-Şerlar x[ai atelet]ar nartur zonuátus[v év nar]ti Bosnágest αὐτοῖς κα[ί θεράπουσι]ν τοῖς τούτων καὶ ε[ἴσπλουν κελ., statt κα[ί χρήμασι]ν τοῖς τοίτων, wie L. Stephani, oder κα]ί σύμmust]r rois rovron, wie W. Dittenberger vorgeschlagen hat. Die Frage, die Dittenberger, um Depánovair abzuweisen, aufwirft: .num immunitatem nominatim servis datam, filiis aliisque hominibus qui prexima necessitudine illum attingerent negatam eredibile est? verkennt, daß die Söhne doch durch die Ausdehnung der Vorreehte auf die Exyoror einbezogen sind und die Sklaven die Atelie nur erhalten, weil sie ihres Herrn Geschäfte treiben und in seinen Diensten erscheinen. Es handelt sich in diesen Beschlüssen offenbar um fremde Großkauffeute. denen besonderer Schutz für ihre Person und ihr Eigentum gewährt und außerdem die Begünstigung eingeräumt wird, daß die Waren, die sie selbst oder in ihrem Auftrage ihre Diener ein- und ausführen, von den Abgaben frei bleiben. Ich glaube daher, wie ich schon Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1911 S. 1030 bemerkte, auch in dem Beschlusse der Delier statt zai exygroic roi; roctor zai [yaus]rijai vielmehr zai oizélrque erganzen zu sollen, und dies um so mehr als auch die Erwähnung der edelapsol in einem Beschlusse, der der Verleihung des Vorrechtes der Atelie allein, nicht in Verbindung mit anderen Vorrechten gilt, im Hinblick auf den vorerwähnten Beschluß aus Olbia IPE 1 8 der Vermntung günstig ist, es handle sich um gemeinschaftlich geschäftemachemle Brilder.

#### 20. Wandernde Steine.

## I. Grabgedicht aus Melos.

Unter anderen Inschriften aus Athen hat Th. Preger, Ath. Mitt, XIX 141 N. 2 folgendes Grabgedicht veröffentlicht, das auf einer Platte bläulichen Marmors, die jetzt im Nationalmuseum zu Athen aufbewahrt wird, eingezeichnet ist.

Κλώδιος, & παροδείτα, τάφοις έπο | τοϊσδε «Σεχοῦνδος κείμαι τὸν | φθιμένων νήγρειον Επνον έχων : «π[λ] ηφώσας δ' έτέων δέχα τετράδας | 'Ελπ[ί] δα μούνην παίδα λίπον βιοτής | μητ[ρ]ί παραψυχίην. « 'Ημετέρης ἀφείτης μάρτις πόλις ή μ' έπὶ σεμνοίς | ήθεσι τοῖς πατρίοις ήγλαισε στέφεσι. | 'Αλλ' οἰχ εἰσεβίη τὶς ἀλεύεται « | ἄσστροφα Μοιρών δόγματα καὶ | Μείνως ήλυθεν εἰς 'Αἰδην.

Über die Herkunft des Steines scheint dem Herausgeber keine Angabe vorgelegen zu haben; daß er aus Attika stamme, ist keineswegs gesichert: haben doch viele Steine aus den verschiedensten Gegenden Griechenlands und anderer Gebiete ihren Weg in die athenische Inschriftensammlung gefunden und unterscheiden sich auch für den Geübten die attischen und die nichtattischen Steine der römischen Zeit unter Umständen nicht so einleuchtend wie zumeist die älterer Zeit angehörigen Denkmäler. Vielleicht gibt daher eine gelegentliche Bemerkung von St. Ath. Kumanudis, auf die ich bei der Darchsicht von H. van Herwerdens Lexicon graecum suppletorium et dialecticum 2 p. 1116 aufmerksam geworden bin, einen bei neuerlicher Prüfung der Herkunft des Steines zu berücksichtigenden Fingerzeig. In seiner Zuraywy), histor a Ingarylatur (ir AD)varc 1883) sagt der treffliche hollenische Gelehrte, der in seiner rührenden Erscheinung jedem, der das Glück hatte, ihn kennen zu lernen, unvergeßlich ist, σ. 258: παραψυχίη, ή · (= παραψυγή, παραμυθία). Επιγρ. έμμετο. Μήλου, ής είδα άντίγραφον τώ 1864, δέν ένθυμούμαι δέ τώρα αν έξεδόθη που, παραψυχία δέ alloreat & Dwriov katarol. Qo', all' & exdary, Iw. Bakertag elg σαραψυχή το μετέβαλεν. Die Sammlung der Inschriften aus Melos, die wir Frh. Hiller von Gaertringen verdanken, IG XII 3 und 3 suppl. p. 335 weist keine metrische Grabschrift aus Melos auf, in der das Wort erschiene; auch aus attischen ist mir im Augenblick kein Beispiel gegenwärtig. Steine aus Melos sind nach Athen gebracht worden, in größerer Zahl und nicht nur in die Inschriftensammlung; zwei archaische Grabstelen habe ich vor Jahren zu meiner Überraschung in dem Stiegenhause des der Leitung des Herrn Professors Th. Skuphos unterstellten geologischen und paläontologischen Instituts der Universität Athen entdeckt, Der Grabstein des Klodios Sekundos wird daher nicht Attika, sondern der Insal Melos zuzuteilen sein, mindestens solange nicht ein amlerer Stein anfgezeigt ist, auf den sich St. Ath. Kumanudis' Bemerkung mit mehr Recht beziehen läßt. Der Name ist freilich auf Melos sonst nicht nachzuweisen - verschiedene Clodii auf Delos sind BCH XXXVI 27 verzeichnet - und der Vorsichtige wird mahuen, daß der Gewährsmann, auf den Kumanndis' Aussage zurückgeht, uns unbekannt und stets, besonders auf den Inseln, mit Verschleppung der Steine zu rechnen sei; ührigens sind auch attische Steine auf die Inseln gewandert, so nach Melos IG II 623 (s. "Eugen. dog, 1902 a. 142; Ath. Mitt. XXXIII 163).

Zu der auf Ilias XXI 106 f. zurückgehenden Wendung, mit der das Epigramm schließt, bieten die Jahreshefte IV Beiblatt S. 19 besprochene Grabschrift des Arztes Dorotheos aus Tithoreia in Phokis, nun in der Sammlung des Nationalmuseums zu Athen aufbewahrt, mit dem Verweise auf das Schieksal des Homeros: καὶ γὰρ "Ομηρον νῆσος ἔχει βαιά θείον ἀσιδόν "Ιος, die Grabschrift aus Thera IG XII 3, 870 mit dem Verweise auf den Tod des Achilleus und eine Grabschrift aus Sidon (E. Renan, Mission de Phénicie p. 369) mit der Bemerkung: καὶ δ 'Ηρακλής ἀπέθανα Beispiele.

## II. Grabsteine aus Akarnanien.

Erweiterte Kenntnis erbringt immer neue Beweise für die Unzuverlässigkeit der Angaben über die Herkunft der Steine und die Mannigfaltigkeit der Schicksale namentlich von Stücken, die in den Handel gekommen sind.

Eine Stele aus weißem Kalkstein, mit Giebel und einen Bildstreifen tragend, in dem zwei Seirenen eine Tänie mit dem Namen des Verstorbenen Esving halten — darunter steht in weniger tief eingezeichneten Buchstaben: "Iwrog — ist in

Paris als von der kleinasiatischen Küste stammend verkauft worden und befindet sieh jetzt in dem Musée du Cinquantenaire zu Brüssel, von F. Cumont in seinem trofflichen Catalogue des sculptures et inscriptions antiques p. 85 n. 66 abgebildet. Durch ihre Übereinstimmung mit der aus Zaverda stammenden Stele, die F. Versakis 'Εφημ. άρχ. 1911 σ. 191 mitteilt, erweist sie sieh als akarnanisch, vgl. Dittenbergers Bemerkung zu IG IX I, p. 118 n. 473; E. Preuner, Ath. Mitt. XXVII 330 ft.; P. Jacobsthal, Xάριτες F. Leo dargebracht S. 460, 464 ft.; denselben Stein zeigen auch die Stelen aus Ambrakia, die ich in meinen Beiträgen zur griechischen Inschriftenkunde S. 66 ft. besprochen habe. Die Abbildungen (Tafel III. IV), für deren Überlassung ich Herrn F. Cumont und der Leitung der 'Εφημ. άρχ. zu danken habe, überheben mich weiterer Begründung.

## III. Weih- und Grabiuschriften aus Amorgos.

Unter einigen Papieren, die mir Frau B. Leka in Athen nach dem Tode ihres Vaters, des um die Wissenschaft hochverdienten ehemaligen Professors an der Universität Athen, Ath. Rhusopulos, übergeben hat, befindet sieh ein Blatt, das drei Inschriften verzeichnet und, offenbar zum Zwecke der Veröffentlichung, mit kurzen Bemerkungen in deutscher Sprache begleitet. Davon ist die dritte, als N. 19 bezeichnet, ,1858 in der neuen Bovh; gefunden, die attische Grabinschrift 1G II 3756: 'Hōcīa, nicht, wie Rhusopulos ergänzt, Tifts[qia]v, sondern Tifai[a]v; P. Wolters hat festgestellt (Attische Grabroliefs S. 333), daß die Inschrift nicht dem vierten Jahrhundert v. Chr. angehört, sondern von spliterer Benutzung des auf Tafel CCCXXXI des genannten Werkes abgebildeten Steines herrührt.

Als N. 17 des anscheinend nicht zum Abdruck gebrachten Manuskriptes verzeichnet Ath. Rhusopulos:

# ΣΑΖΗΘΟΦΗΝΑΦΕΤΖΥΟ ΤΙΝΑΑ ΙΝ Ω Λ Λ ΤΙΟΑΤ Α

"Unediert, auf einer länglichen Marmorplatte, die aus Melos hergebracht ist im Jahre 1859, und dem hiesigen Museum geschenkt worden von Herrn Barbarigos. Merkwürdig ist es, daß in der dritten Zeile der Steinmetz die Analogie verfehlt hat, indem er die dritte Zeile unter den Buchstaben OY der zweiten angefangen hat, und dann von neuem wieder angefangen hat an der rechten Stelle, ohne die erst gekratzten Buchstaben AT auszukratzen.

Unter den "magistratus" der Melier sucht man in den Indices zu IG XII 3 p. 248 einen oregarigogog schlechtweg vergeblich; allerdings ist in der Inschrift IG XII 3, 1116 aus Meles die Würde des Archous als oregarigogog rini bezeichnet, Z. 5ff.: Läior Iooktor Mermitkisov vide Enianatog gelonaties i savki zui d sinus érziugese égéaren dig rije oregerigogor rov äggorrog rinie, doch ist auch dieser Stein der Verschleppung, und zwar aus Thera, verdächtig (Frh. Hiller von Gaertringen IG XII 3 suppl. p. 335). Der Kult des Apollon scheint durch Inschriften für Moles noch nicht bezougt. Nun hat ein Mann desselben, nicht häufigen Namens auf Amorgos in Arkesine der Artemis eine Weihung IG XII 7, 74 gesetzt; auf einer Basis bläulichen Marmors steht die sorgfältige Iusschrift:

Καλλιστογένης Αρτέμιδι

die die Herausgeber in das zweite Jahrhundert vor Chr. setzen; die von Ath. Rhusopulos mitgetellte Weihung eines Καλλιστογέτης an Artemis wird derselben Zeit zuzuweisen, jedenfalls nicht älter sein. Nun stellt sich auch heraus, daß die Inschrift Καλλιστογέτης Καλλίστου στυφωνηφοφίσως Απόλλων von Pittakis in der Έφημ. ἀρχ. 1860 άρ. 3776, von Ioannidis Πανδώρα 1861 σ. 431 und nach dessen Abschrift von W. Henzen, Ann. dell' Inst. 1864 p. 101 herausgegeben worden ist, und zwar als Inschrift von Aigiale auf Amorges; J. Delamarre und Frh. Hiller von Gaertringen, die sie IG XII 3, 416 abdrucken, haben den Stein dort nicht geschen. Ebenso steht es mit der dritten Inschrift des Blattes, N. 18, die "sich, nach Rhusopulos, in demselben Orte (also Melos!) findet und aus demselben (nämlich nach Athen) gebracht worden ist:

Equalus Doßegod Reus

(darunter ein Zweig und ein Blatt).

Auch dieser Grabstein ist von Ioannidis Hardoge XI 432 und nach seiner Abschrift von W. Henzen, Ann. dell' Inst. 1864 p. 105 herausgegeben worden — Rhusopulos hat offenbar deswegen auf eine eigene Veröffentlichung verziehtet — und steht nun IG XII 3, 470. Die Steine werden beide Amorgos zuzuteilen sein und sind nach Melos vielleicht nur deshalb gesetzt worden, weil sie vor ihrer Überführung nach Athen eine Zeitlang dort verwahrt worden waren. Soviel aber ergibt das Blatt aus Rhusopulos' Nachlaß, daß sie nach Athen geschafft worden sind und in der Inschriftensammlung des Nationalmuseums zu finden sein müssen, die bekanntlich eine nicht geringe Zahl von Steinen aus Amorgos aufzuweisen hat.

## 21. Τὸ κατά στρατείαν γαζοφυλάκιον.

Die von B. Hanssoullier veröffentlichte, neuerdings von Th. Wiegand in seinem sechsten vorläufigen Berichte über die Ausgrabungen in Milet und Düdyma (Anhang zu den Abhandlungen der Berliner Akademie 1908 S. 35 f.) durch ein weiteres Brachstück vervollständigte Urkunde über den Kauf eines an die Gebiete von Priapos. Zelein und Kyzikos angrenzenden ansehnlichen Landgutes durch Laodike, die Gemahlin König Antiochos II., OGI 225, ordnet Z. 15 ff. in bezug auf die Zahlung an:

την δε τιμήν συντετάχαμεν άνενεγκεῖν είς τό κατά στρατείαν γαζοφυλάκιον εν τρισίν άναφοραῖς, ποιουμένου(ς) τημ μεν μίαν έν τωι Αυδναίωι μηνί τωι έν τωι εξηκοστώι ενει (253/2 v. Chr.), την δε ετέραν εν τωι Εανδικώι, την δε τρίτην εν τηι έχομένηι τριμήνωι.

Der erste Herausgeber der Inschrift, B. Haussoullier, Etudes sur Phistoire de Milet etc., p. 79 übersetzt eig ro zara arparelar γαζοφυλάπον: au tresor de l'armée. Dittenberger hat sich mit der Bemerkung begnügt: "Cur in militare potissimum aerarium inferatur pretium agri vennındati, non liquet." Aber kann ro zara στρατείαν γαζοφυλάπον überhaupt "aerarium militare", gleichbedeutend etwa mit ταμιείον στρατιωτικών χρημάτων sein? Ein γαζοφυλάπον ist doch, soviel ich sehe, stets ein Bau an einem festen Orte, in dem Dynasten unter Obhut eines für zuverlässig gehaltenen Befehlshabers und einer Besatzung Schätze verwahrt halten. Das beste Beispiel ist Persatzung Schätze verwahrt halten.

gamon, von dem Strabon p. 623 sagt: hr pèr bh rò Hégyapor Αυσιμάγου γαζοφυλάκιον του Αγαθοκλέους κτλ. αθτήν την άκραν τοῦ δρους συνοιχουμένην έχον κτλ., έπεπίστευτο δί την φυλακήν του ξούματος τούτου και τών γουμάτων (ξη δε τάλαντα έξακισχίλια) Φιλέταιρος zth., und das noch nicht wieder aufgefundene Kvinda in Kilikien, aber das er p. 672 berichtet: enfozurat de re Κύινδα τζε Αγχιάλης ξουμα ὁ ἐχρήσαντό ποτε οἱ Μαχεδόνες γαζοφελιείω, έρε δε τὰ γρήματα Εξμένης ἀποστὰς Αντιγόνου; nach Plutarch, Eumenes 32 waren es 1200 Talente. Von den Persern sagt derselbe Schriftsteller p. 728; zal f zz ydja zai ol Ingarpoi zai tà urinata tricida (nämlich tr Heggendlei zai Hagaoyádag, s. E. Herzfeld, Klio VIII 1 ff.) by tois Héogais we er ronous comporceous and aun reporousois. Von Daskylion. über dessen Lage J. A. R. Munro, JHS XXXI 57 handelt, liest man bei dem neuen Historiker aus Oxyrhynchos 17, 3 (Ed. Meyer, Theopomps Hellenika S. 192): 10 Aagzóktor, yogior dyeρόν σφόδοα και κατεσκευασμένον έπα βασιλέως, οξ και τον Φαρνάβαζον Ελεγον δογύριον δσον Αν αύτω και γρυσίον άποτίθεσθαι. Auch das acrarium Saturni in Rom wird griechisch als yelloquadrior bezeichnet, s. D. Magie, De Romanorum iuris publici sacrique vocabulis sollemnibus etc. p. 101. In Hinblick auf diese und auf andere Stellen bekenne ich mir ein yclogvådzior, das zurà otputtiur ware, überhaupt nicht vorstellen zu können. Denn die Bedentung von zare orparilar ist doch wohl klar; tür te zatá otpatilar napenidanedrior nokitär sagt der Beschluß der Kalymnier Inser, Brit. Mus. 266 (GDI 3558) Z. 3, und reichliche Beispiele für diesen Gebrauch der Präposition hat Konst, K. Kondos, Pilologizal naoarnofacie I (Affrigue 1894) c. 71 ff. zusammengetragen.

Ich glaube in dem Zusatze κατά στρατείας eine örtliche Bestimmung suchen zu müssen. In solchen hat κοτά seinen eigentlichsten Platz, wenn eine Beziehung auf einen gewissen Umkreis gegeben (so z. B. τῶν σεισμῶν τῶν γενομένων καθ΄ Ἰωνίαν Ι΄ Κ΄ ΧΙΙ ὅ, 344 Ζ. 128) oder eine Richtung auf eine als bestimmend gedachte Örtlichkeit oder eine Entsprechung der Lage zu bezeichnen ist. Wie R. Helbing, Die Präpositionen bei Herodot und auderen Historikern (Beiträge zur historischen Syntax der griechischen Sprache XVI 151) sagt, "scheint auch, wenn κατά abgeschwächt für ἐν gebraucht wird. die ursprüngliche

Bedeutung der Erstreckung über den Raum noch fast immer dentlich durcht. Einen Ausdruck wie IG VII 24 Z. 11 zle ra zara Ludograv Sooia gensu zu beurteilen, millsten wir freilich wissen, ob diese horren in der Stadt oder anßerhalb, in größerer Zahl vereint oder zerstreut lagen. Auch wenn es sieh bei dem valogriázior um eine Anlage z. B. auf einem Berge handelte, ist die Verwendung der Präposition zara begreiffich; dazu kommt, wie ich demnitchst von einer Stelle des Herakleides über Chalkis ausgehend zeigen werde, daß zara in einer Reihe von Beispielen ganz deutlich die bestimmte Auschauung einer gewissen Entsprechung der Lage zweier Ortlichkeiten zu vermitteln berufen ist. Schließlich wird aber diese Praposition im hellenistischen Griechisch überhaupt zur freien Umschreibung der mannigfaltigsten Begriffe und Beziehungen' verwendet (L. Radermacher, Neutestamentliche Grammatik S. 116), hie und da den Genetiv vertretend, wie die Stellen Polybios III 113, 1; / zarà tor Vitor avaroly (zur Vermeidung des Hiatus), Diodor V 16, 3: ή νατά Καρχιδόνα πτίσις, ΧΥΙΠ 33, 1: την κατά τον Εξμένη rizer tehren.

Denmach ist in ETPATEIAN ein Ortsname zu suchen. Ist Etpar (orlx) may verschrieben oder liegt, wie in so vielen jetzt von E. Nachmanson, Eranos X 101 ff. XI 227 ff. zusammengestellten Fällen, eine Kontraktion' vor, eine Abkurzung, die aus der Vorlage in die Abkürzungen sonst nicht verwendende Inschrift überging? Viel wahrscheinlicher ist mir, daß statt KA-TAETPATEIAN zu lesen ist KATA DPAETEIAN und daß Verlesen oder viel eher: Verhören die Entstellung von zar Abpagreen zu zard organiar verschuldet hat. Ich hoffe nicht in einer Einbildung befangen zu sein, wenn ich beim Aussprechen der Worte zar' Adoaurran lebhaft zu empfinden glaube, wie leicht in ihnen ein minder Unterrichteter oder auch nur auf den Eigennamen nicht Vorbereiteter zure Gigarelar zu hören wähnen konnte, Adoaurring boog ist der Berg mit dem Heiligtum der Adogarila, der unmittelbar südlich von Kyzikos zu einer Höhe von 350 m aufsteigt (Strabon p. 575, 588; Karte in A. Philippsons Reisen und Forschungen im westlichen Kleinasien, I. Heft: F. W. Hashick, Cyzicus p. 48, 95, 158, 179, 220; W. H. Buckler und D. M. Robinson, Amer. Journ. of Arch. 1912 p. 29). Bei der Bedeutung, die Kyzikos besaß, ist es nicht unwahrscheinlich, daß die den Isthmos und die Zugänge von der Landseite her beherrschende Höhe, von der aus Mithradates seinen Angriff auf die Stadt unternahm, befestigt war. War diese Festung zugleich ein γαζοφυλάχιον Antiochos II., so ist unmittelbar verständlich, weshalb Laodike, deren ausgedehnter Landbesitz nach Th. Wiegands Feststellung (Ath. Mitt. XXIX 274 ff.) an kyzikenisches Gebiet grenzte, die Zahlungen an diese Kasse zu leisten hatte.

Ich versuche nun eine Stelle der Inschrift IG IX 1, 693 (Sylloge 477) zu erklären, die ich schon S. 4f. zu erwähnen hatte. Unter den Schenkungen, die die Kydonisten ihren Proxenoi machen, wird Z. 9f. nach der herkömmlichen Lesung verzeichnet:

Ατάρβωι Απταραίωι άνπέλων πλέθρα είκατι έν των πεδίων κατά βαθείαν.

In der Sylloge haben die beiden letzten Worte keine Erklärung gefunden; in der früheren Veröffentlichung IG IX I, 693 ließ ihnen Dittenberger einige Punkte folgen, um einen Ausfall anzudeuten (der Stein ist nur durch alte Abschriften bekannt). Th. Reinach, der die als korkyräisch geltende Urkunde Kreta zurückgegeben und die Freude gehabt hat, diese Zuteilung durch E. Ziebarths Nachweis Ath. Mitt. XXII 218 bestätigt zu sehen, begutlgte sich REO X 138 mit einem Fragezeichen zu übersetzen: "en profondeur"? R. Gunther, Die Präpositionen in den griechischen Dialektinschriften, Indogerm. Forsch, XX 124 deutet; in der Ebene in die Tiefe (von vorn nach hinten). Aber noch heute begegnet der Ortsname Badera in Griechenland; ich begnüge mich, an die beiden Ortschaften ualie von Eretrin Karm und Arm Bagera zu erinnern. Derselbe Name ist in der kretischen Insehrift anznerkennen und Er riet medien zarà Baduar zu schreiben, so daß, wie in Z. 12; le Merchan sol tan sepont loyaton, zu der weiteren noch eine engere Ortsbezeichnung tritt.

#### 22. Inschrift aus Alinda.

In meinen Beiträgen zur griechischen Inschriftenkunde S. 315 habe ich eine neue Behandlung der von G. Cousin und G. Deschamps in Mesevli bei Alinda gefundenen Inschrift BCH XVIII 39 in Aussicht gestellt. Die Schrift des Steines wird als sehr beschädigt bezeichnet. Lesung und Ergänzung der Herausgeber fordern vielfach Zweifel heraus. Ich wiederhole die von ihnen veröffentlichte Abschrift und ihre Herstellung.

.... ΦΙΣΑΜΕΝΟΣΔΑΠ[AE] ΙΣΤΑΤ\_ ..... ΘΕΟΥΣΕΥΣΕΒΩΙΜΕΤΑΠΑΣΗΣ ... E[Y]ASAIETEAESENTEPATAOYI..SIA . ANNYXIZINKAINANHTYPEZINIEPONPEN.O.Z . ANTAHOTHEASTATEMYSTHPIAKAITON EYNNAONO EONMETATA EHE ALELA ALM. NIASKALEYOXIASERITEAESASEOOISA . ΑΣΙΝΟΔΗΜΣ[Δ]ΙΑΠΑΝΤΑΜΕΛΟΜΕΝΟΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣ ΙΝΑΥΤΟΥΚΑΙΕ ΥΝΟΗΣ ΙΝΩΝΠΑΡΕ . HTAIKAI[IIP]QT/ .INTONME. AONTONOMO ΘΥΜΑΔΟΝΕΠΗΝΕΣ ..... ΜΟΝΔΙΟΔΕΔΟ XBAI KYPQBE. . . . OYAETOYYHOIS MATOSES ..... O[AI] AI NYSI IS ONATONYELO . . . . . . . FEFPAMME NONKAJAPIETON . . . . . ONYEIOYTHN - EPIANKAINAPO[E] ..... ΘΕΣΕΙ ΟΙ» . , NMHTEPATHSIEPIASEI .. [ \$ ] misauros . . . . [ \$ ] ig, ta t [ \$ mode. τοίς θεοίς εὐσεβίος μετά πάσης . . . e[ŝi]ac dieteleger yéga rà Oli . . . gia αξαννιχίουν και πανηγύρεσεν Γεροπρεπώς η άντα ποιήσας, τά τε μυστήρια και τών συντάων θεών μετά πάσης δ(ε)ισιδαιμ[οrias zai everylas krutekėvas to ois &π]ασιν δ δήμος [δ]ιὰ πάντα μελόμενος την apoalorais acros sal e[crona is de napez ran zai [no] or [ao] ir ter us [1] loriwr buoθυμαδόν έπηνέσ[αι τον δή] μον διό δεδόχθαι αυρωθέ[ντος τ]ούθε του ψηφίσuuros la [isquiso] 3 [ui] Au(o)viaiis or dioregio v ror reo rereguisror zai 'Agistor [ixir At ] oresist rip [i] épiar zai Hagð [srómgv] patronymique rhir untega ric legiac er (?)

Statt dieser sei folgende Lesung versucht:

..... μαλ ...... [σδδεμιάς] φισάμενος δακ[άνη]ς τά τε [πρός robe ] From ebarbas (Exam)? were many [exrevisfilac ? dierekterer (er)[r]e [r]a[ic] Du[riai]c [z]a[i 5 πανυγίσιν και πανιγύρεσεν λευοποεπώς αλάντα ποιήσας τά τε μυστήρια καί τῶν συννάων θεών μετά πάσης δισιδαιμ[οviac zai sboriec burrikeac. be oic ilπ ασιν ό δημος [επεραποδ]ε[χ]όμενος την 10 προαίρεστε αὐτοῦ καὶ ε[le ἀποιβή]» ών παρέ[σγ]ηται και [πο]οτ[οοπή]ν τών μελλόντων όμο-Depuddy innyi [y9n bnig ri]n[6]r: did deddy Dan repubé [reog i ] orde rov yrapiaματος έσ τεφανώσ [3 [αι] Δι [α]νύσι-15 or Acoregio v tor noo yeyocune vor zai Angror ixer Arlovegior the lleotar zal Haod [erdany] Bedet [. ]ola rn v meréou rie legias é ni ? xrl.

Ich verkenne nicht, daß mein Vorsehlag inspanodegóueros von den in Z. 9 entzifferten Zeichen in dem ersten Teile des Wortes ziemlich weit abgeht, dennoch scheint mir dieses dem Sinn der Stelle am besten zu entsprechen, Ynspanodézeu9ar weiß H. van Herwerden Lex, gr. suppl." nur aus Philodem zu belegen: es steht aber zweimal in dem von E. Hula und E. Szanto in ihrem Bericht über eine Reise in Karien (Sitzungsbor, der Wiener Akad, 1894, II) S. 12 veröffentlichten Beschlusse aus Mylasa, in dem Z. 2f. ungefähr folgendermaßen zu lesen sein wird: zai apórepor barpanodezoném the [tob duδρός προαίρεστι έτίμησες αθτός διά του πρότερ οτ? πυρωθέντος υπ' αθτής ψηφίσματος: in Z. 13 kehrt das Wort wieder. Anch in dem Beschlusse der Stadt Akraiphiai zu Ehren des Epameinondas IG VII 2712 ist Z, 48 ff, nicht zu lesen: ro ve zower Παμβοιωτών συνέδριον δ[πομιμνισχόμ] ενον, sondern δ[περαποδεχόμβενον την αδτεπάγγελτον χάρεν και είνουαν τειμάς έψηφίgarro ràs apenoidas. Auch sonst wird in solchem Zusammenhange von der Würdigung, die das Verhalten eines Wohltäters in der Bürgerschaft findet, als der Veranlassung zu einer seine Ehrung fordernden Kundgebung gesprochen. Dieses Einschreiten wird, wie ich in meinen Beiträgen S. 178f. 314f. bemerkte, durch knimioro9m bezeichnet; ich habe daher in Z. 12 kmvéfyon trie rijufuly lesen zu sollen geglandt. So heißt es in dem Beschlusse der Messenier zu Ehren des Aristokles IG V 1. 1432 Ζ. 10: περί ών και πάντις οι σύνεδροι αποδεξάμενοι αθτος τάν τι Επιμέλειαν καί καθαριιότητα μετά Οδιβίου του στρατεγού δατρέχθησαν στεφανώσαι αθτόν είχονι χαλχέαι und Z. 39: οί πολίται πάντες Επιγέχθησαν δοθήμεν αὐτίδι τιμάν άνδριάντα ual elubras ypantas dio; in den Beschlüssen aus Aphrodisias LeBas Wadd. 1604 Z. 9: à để động huộn khi tộ yeyorori dy-JeoJels kanreydn, remijou ror tropa und REG XIX 92 n. 8 Ζ. 11 1.: δ δήμος αποδεχόμενος την έν πάσιν τοῦ ανδούς φιλόπολιν σπουδήν έσομένων άρχαιρεσιών όμοθυμαδόν έπτνέχθη πάλιν τειμή σαι αθτόν; in demselben Sinne begegnet das Wort bei Polybios XXIX 9, 5 und in der Hypothesis zu Euripides' Orestes.

Für die Ergänzung beise reubr kann die häufige Verwendung dieser Formel zur Bezeichnung des Gegenstandes von Beschlüssen angerufen worden (s. Inschriften von Priene 18 Z. 34, 55 Z. 3, 82 Z. 7, 107 Z. 3, 43, u. s.; meine Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde S. 282 f., wo ich, so wenig Vollständigkeit der Beispiele beabsichtigt war, IG XIV 953 neben 952 hätte nennen sollen). Doch fällt auf, daß entgegen au in den übrigen Stellen ein Infinitiv folgt. Es mag daher zu erwägen sein, ob nicht entweder enipeo er festzuhalten oder ein durch die Ähnlichkeit zweier Silben veranlaßter Ausfall auzunehmen ist und buodenador langelyda kaaregas beabsichtigt war, also in MON ein von diesem Zeitworte, Impreser oder Erratrégut, abhängiger Akkusativ, natürlich nicht for dil uor, wie die Herausgeber vorgesehlagen hatten, steckt; z. B. dioréorlor oder abior staroizilor, dies freilich auch zu lange für die Lucke, aber insoferne angemessen, als nach Z. 16 L die Ehrung auch der Priesterin Angroriza diorrolov, der Tochter des Dionysios, von dem in der Begründung, soweit sie erhalten ist, allein die Rede ist, und der Mutter der Priesterin gilt. Ich benütze die Gelegenheit, zu meinen Bemerkungen Beiträge S. 326f. über narolzios den Verweis auf den Beschluß der Panamarioi nachzutragen BCH XXVIII 261 f. Z. 15: do' ole nagr oreφανωθέντα και τειμηθέντα πολλάκις ταις μεγίσταις τιμαίς πανοίπιαν σύν τε τη σεμνατάτη γυναικί και ίερεία και κλιδοφόρο της Έχατης Δημοστράτη Μελάντοι Απιφίω και τη θυγατρί κλειδοgóog rīg Ezárne [Di]kov[uérn vý x]ai Taria zrk. (den Namen der Tochter versuche ich nach der Abschrift: . AOYI . . . . . . IAITATIA zu ergänzen). In der Inschrift aus Kyaneni, Serta Harteliana p. 1 ff. (Inser. gr. rom. III 704) kann in dom Beschlusse von Myra II A Z. 18 chensowohl ing eni roiroug ripr Bookin zai tor offuor [reinfout] actor acroix for wie maroix[et] oder maroix[ia] gestanden haben, falls acroix[ior] der Raum erlandt, und man mag dafür geltend machen, daß in der zugehörigen Inschrift Eranos Vindobonensis p. 83 f. von demselben Octo Z. 7: remai bud rov Edrong Tavore narouxing steht, nicht Heroziw, wie noch Inser, gr. rom. III 705 gelesen wird. Über πανοικεί, πανοικία, πανοικεσία vgl. auch F. Ziemann, De epistularum graecarum formulis sollemnibus quaestiones selectae, Diss. Hal. XVIII p. 342; E. Fränkel, Zeitschrift f. vergleich, Sprachforschung XLV 179f. Yaza vis narozziov nor tysias steht Syllage 373 Z. 15; Oè βοήθει τη δεσποίνη ήμων Αξιοχία μετά run deanorun huur nurotzel, Eq. dox. 1905 a. 17 do. 4. Eine Entscheidung über die Lesung der Z. 12 des Beschlusses von Alinda wird nur eine neue Vergleichung des Steines selbst oder eines Abklatsches bringen; einstweilen schien mir, da mit anderen Versuchen MON nicht zu vereinen ist, die Vermutung turrifydy (mto relufe)r den Forderungen am besten zu entsprechen.

Mit den Kundgebangen bezeichnenden Worten ist zur Hervorhebung der Einmütigkeit der Versammlung δηοθνημάδο auch sonst verbunden. Schon in der Bauinschrift aus Teges F. Solmsen, Inser, gr. sel. 3 (vgl. Zeitschrift f. d. österr. Gymnasien 1913 S. 598) heißt es Z. 27: ören öp μή ol dhaaral παφετάξωναι δμοθυμαδόν πάντες; in dem Beschlusse der Soteriasten aus Athen IG II 5, 630 b (Sylloge 732) Z. 27: έφ' οἰς ἄπασιν ή σύνοδος ἀποδεξαμένη την ἐκκένειαν και φιλονιμίαν αὐτοῦ ὁμοθυμαδόν προεβάλειο τοὺς εἰσοίσοντας αὐτοῖς τὰς καθηκούσας τυμός. Auch in dem Beschlusse aus Tralleis BCH III 460 fl. glaubte ich in Z. 2 τοῦ δήμου παντὸς ὁμο[θυμαδόν vermulen zu dürfen, doch schien sich zwischen diesen Worten und den Resten, die Fontrier in der folgenden Zeile verzeichnet, keine

passende Verbindung ergeben zu wollen. Die Zeichnung, die M. Pappakonstanting in seiner Schrift Al Τοάλλεις πίν. ς ἀφιθμ. 41 veröffentlicht hat, lehrt aber, daß die Zeile, die in Fontriers Abschrift als die dritte erscheint, in Wirklichkeit die vierte ist und von der dritten nur zu Anfang einige Buchstaben erhalten sind, so daß meiner Lesung nichts im Wege steht, der Wortlaut aber bei der großen Ausdehnung, welche die Lücke gewinnt, nicht mit Sicherheit zu ermitteln ist. Als wahrscheinlich darf ich in Erinnerung an die eben besprochenen Wendungen bezeichnen, daß auch in diesem Satze ein Zeitwort wie ἐπιφερομένου zu νοῦ δήμου παντός δμοθυμαδόν zu ergänzen ist.

Es bleibt noch die Wendung zu besprechen, die ich in Z. 10 ff. an Stelle der Lesung der Herausgeber: zai efdrénglir by magegyrai zai [mo] or [av] iv tor ne[k] lortor eingeseizt habe: and elle duoish or anoeloy man and [aplotfoon) row mellhortor. Ele reoreonir vor millirror begegnet auch in dem Beschlusse der leoà gérodos ans dem Jahre 127 n. Chr. aus Aphrodisias LeBas-Wadd, 1619 Z. 9f., wo fels Cohor tor náλ] αι καὶ προτροπήν τῶν μελλόντων gelesen wird, vermutlich aber wie in dem Beschlusse aus Alinda: [sig auorgip der grapfayer]at καὶ προτροπήν τών μελλόντων zu orgünzen ist; und in einem Beschlusse der Termesser Lanckoroński, Städte Pisidiens S. 198 N. 13 heißt es Z. 4: houder de romirous hodons els montourir rai two allor regainer rais delais rai emparecrarais rinais. Ich erinnere ferner an den Beschluß aus Halikarnassos BCH ΧΙΥ 97 Ζ. 8: χάριν τοῦ καὶ Ιτέρους προτρέπεσθαι πρός ἀρετὴν καί πρός τὰ κάλλιστα τῶν ἔργων; andere verwandte Wendungen verzeichnet Dittenberger in seinen Indices zur Sylloge.

## 23. Μετά και έτέρων.

In dem auf einem bronzenen πίναξ der Kgl. Museen zu Berlin eingezeichneten Beschlusse der Anisener, den E. Curtius, Monatsberichte der preuss. Akademie 1880 S. 646 und Gesammelte Abhandlungen II 271. 429 besprochen hat (Ch. Michel, Recueil 546), liest man Z. 5 ff.: Ἐπτὶ ᾿Απολλώνιος Ἦβαιος ἐπάρχων ἀνὴρ χαλὸς χὰγαθὸς διατελεῖ ατρὶ τὸ ἡμέτερον πολίτευμα, ἄρξας τε ἐν τῶι δ' ἔτει μετὰ καὶ ΕΤΕΡΩΝΟΣ καὶ ἀντιποιγυάμενος τὴν Σινδηνοῦ τοῦ ᾿Απολωνίου ἀκληρο(νο)μήτου οὐσίαν κτλ. In Ἑτέρωνος

glanbte man den Namen eines Amtsgenossen des Geehrten zu finden; doch ist ein solcher Name, auch wenn in der zweiten Silbe e statt au geschrieben sein sollte, sonst nicht bezeugt. Ich dachte daher einst usrà zai exepor lesen und OC tilgen zu sollen; doch wäre die ausdrückliche Bezugnahme auf Amtsgenossen, die so eigentümlich unbestimmt, nicht einmal namentlich genannt werden, sehr auffällig. Ähnliche Wendungen in anderen Ehrenbeschilüssen der römischen Zeit weisen der Er-

klärung eine andere Möglichkeit.

Die Inschrift BCII XVI 425 aus Pogla zu Ehren der Septimia Armasta sagt Z. 6 ff.: vot navode abric Equior Arτέους μετά και ετέρων ων παρέσχετο τη πόλει κοταλιπόντος δέ καί είς διανομός τη τε ιερά βουλή και τη έκκλησία \* αφ' κελ. Ans Inschriften des Heiligtums des Zeus Panamaros habe ich angemerkt BCH XXVIII 22 Z. 4; he perè zai rer lorner de εὐσεβῶς μέν πρός τον θεόν, φιλοτίμως δὲ πρός τοὺς ἀνθοώπους ξποίησεν, ἀπέδωπεν πάση τύχη τὰ ἀνετεγχθέντα τῷ θεῷ δεῖπνα καλ., έν δε τοῖς Παναμαρείους μετά των λοιπών ών παφέσχεν καί οίνου διαπομπάς έποιξσατο πάση τύχη και ήλικία των ξορταζόνrer; ebenda p. 23 f. n. 2 Z. 4 f.: μετά και τών λοιπών ών και τη πατρίδι διηνεχώς παρέσχετο (p. 245 n. 54 Z. 7 wird nach p. 40 n. 23 B Z. 4 zu ergünzen sein; Edwzer merd vor lornör fron & 69oc dra \* und eine Zahl); p. 248 n. 59, 60 Z. 2; uera rar liller ar molerelag igelodófgan. In dem Beschlusse megi του μη καθίστασθαι πράκτορας aus Assos Inser. gr. rom. IV 259 heißt es Z. 5 von dem Wohltäter Tr. Kl. Netzäsig: sor lingstr ole Whose sosovsti the carolda. Wie gowöhnlich die Wendung in Beschlüssen der Kaiserzeit war, zeigt der Beschluß aus Aphrodisias LeBas Wadd, 1611 Z. 20 ff.: Eyeather de dia 9/205 aby rote allow ofe ele the narolda anthiner, diaragodueros xai άργυρικάς διαδόσεις τοις πολείταις καθ' έκαστον ένιαυτον έκ τίαν ngogóður úr dnéktner dygur, elg rð (vgl. z. B. IG V 1, 18 B Ζ. 12) σύν τοῖς λοιποῖς οἷς ἐφιλοδόξησεν ζῶν καὶ φιλοδοξείται διά των κατασκευαζομένων έκ του βίου αυτού άναθημάτων άειμνημότευτον και έκ τούτων είναι το φιλόπολι αυτοθ βούλημα; Waddington hat die Sätze nicht richtig abgeteilt und in Z. 25 den Ausfall eines Wortes: de dushiner dyour ele to (xorrer) annehmen zu mitsen geglanht. Auch die auf dem Heroon des Opramoas zu Rhodiapolis in Lykien verzeichneten Beschlüsse Sitzungaber, der phil.-blat. El. 176. Bd., 2. Abis.

der Lykier pflegen die Aufzählung seiner jüngsten Wohltaten mit den Worten einzuleiten, VI G Z. 17 n. s.: μετὰ τῆς λοιπῆς τῆς εἰς τὸ ἔθτος εὐτοίας καὶ ὧν προεκοπίασεν ἐν αἰς ἐτέλεσεν ἀρχαῖς.

Es wird somit auch in dem Beschlusse aus Anisa μετά καὶ ἐτέρων και lesen und danach der Ausfall mehrerer Worte anzunehmen sein, deren letztes mit —og schloß, κ. Β. (ὧν παρέσχετο τῶι δήμωι φιλοτιμούμεν)ος; vielleicht ist wie in der zuletzt JHS XXIII 89 besprochenen Inschrift aus Kyzikos eine ganze Zeile ausgefallen.

#### 24. Inschriften aus Thyssanus.

Die Brüder Michael und Niketas D. Chaviaras haben in der 'Εφημ. dez. 1911 σ. 59 ff. nehst anderen Inschriften aus der Peraia der Rhodier auch drei Steine aus Thyssanus veröffentlicht, deren Zusammengehörigkeit ihnen entgangen und auch von mir in meinen Bemerkungen zu diesen Funden 'Εφημ. dez. 1912 σ. 251 f. übersehen worden ist. Es sind:

- do. 46, eine zweizeilige Weihinschrift, rechts unvollständig, die 'Ηλιόδωρος 'Ιεροκλεύς Νευ(κίδας) wohl für einen Angehörigen setzt: ἐπέρ τοῦ —; in der zweiten Zeile steht ἐπό τῶν περὶ Μᾶρκον Ηλα(ὑτιον) 'Ονάσανδρον; diesem Namen folgt nach der Abschrift der Herausgeber noch ein T.
- 2. do. 52, eine ansehnliche Basis von nicht weniger als 1:19 m Höhe, 0:58 m Breite, 0:44 m Dicke, die auf der Vorderseite ein sorgfältig eingezeichnetes Epigramm und darunter zwei Namen trägt, von denen der erste sonst nicht bezougt scheint:

Κοιτ[ήι οἰ] ἀύο τόνδ' ἀν[ε]θή[καμ]εν ὅντες ἐταῖφοι αιστο[ί] τε ἀλλήλοι[ς] μνημό[συ]νον φιλίας.
\*Ηρακλε[νκ]ρατίδα[ς Εὐαράτου.
Δαμωνακτίδας Καλλιάτακτος.

Das Weihgeschenk, dem diese Inschrift des dritten Jahrhunderts v. Chr. gilt, ist, wenn nicht früher, im ersten Jahrhundert n. Chr. beseitigt, der Stein umgekehrt und mit einer Weihinschrift an Kaiser Domitian und seine Gemahlin Δομετία θεά Σεβαστὰ 'Ομότοια versehen worden; die auf den Kaiser bezüglichen ersten zwei Zeilen, die von den Herausgebern als δειτώς έφθαρμέτοι bezeichnet und mit dem Verweise auf IG XII 1, 995 nicht ganz im Einklang mit den von ihnen entzifferten Zeichen ergänzt werden, sind offenbar absiehtlicher Tilgung verfallen. Errichtet war das Denkmal von lagur Aquoroyiνευς Βουλ (ίδας) άγησάμενος έπὶ Χερσονάσου καὶ Σύμας λφ' οδ anexerección à mároros noberela, dem Damos der Thyssanuntier und einer zroira Stpantatar. Die Herausgeber nahmen an, die Wiederherstellung der Verfassung sei die Rhodos unter Kaiser Claudius im Jahre 51 (nach P. Fabia, Revue de philol, XX 133) oder 53 n. Chr. durch Fürsprache des Nero zuteil gewordene (Tacitus, Ann. XII 58; Sueton, Nero 7, Claudius 25; IG XII 1, 2; Dittenberger zu Sylloge 373 Anm. 11). Ein Zurückgreifen auf dieses Ereignis bei Gelegenheit einer Ehrung Kaiser Domitians und seiner Gemahlin ist aber undenkbar, nicht nur weil seither Jahrzehnte verstrichen waren, sondern vor allem, weil durch Sueton, Vespas, 8 und andere Zeugnisse feststeht, daß Vespasian die Freiheit der Rhodier aufgehoben hat (H. van Gelder, Geschichte der Rhodier S. 175). Die rhodische Rede des Dio Chrysostomos schildert Rhodos wieder als frei. H. v. Arnim, Leben und Werke des Dio von Prusa S. 217 ff. hat diese Rede in die Zeit zwischen dem Tode Vespasians, Juni 79, and Dios Verbaumung, 82 n. Chr., gesetzt und aus der Inschrift IG XII 1, 58 mit Recht geschlossen, daß Rhodos Kaiser Titus die Erneuerung seiner Freiheit zu verdanken harte: ohne diese Inschrift zur Entscheidung der Frage heranzuziehen, hat sie H, van Gelder Titus oder Nerva zugeschrieben. Es ist durchaus begreiflich, daß 'lawr 'Aourroyéveve Bovlidac, als er bald nach Titus frühem Tod (Sept. 81) und Domitians Regierungsantrirt mit dem Damos der Thyssanuntier und der zroira dem negen Kaiser und seiner Gemahlin ein Denkmal errichtete, in dieser Weise der während seiner Amtstätigkeit als άγεμών έπὶ Χερσονάσου καὶ Σύμας erfolgten Wiederherstellung der alten Verfassung gedachte. Um Domitians und der Domitia Gunst haben sich die eben mit der Freiheit beschenkten Rhodier, wie die Inschriften IG XII 1, 805 - nach der von H. van Gelder S. 176 vorgeschlagenen Ergänzung - 994, 995 und 59 beweisen, auch sonst bemüht; daß sie seine Ungnade erfahren mullten, geht aus Plutarchs Bemerkung Prace, ger. reip, p. 815 d hervor.

die durch den Titel eines Britannicus maximus und die 13. Er-

nenerung der tribunicia potestas ebenfalls in das Jahr 210/1

ανέστησεν κατά το ψήφισμα το εί[σηγηθέν.

Aneinanderrückung der durchlaufenden Zeilen der Weillinschrift -

erwiesen; in der zweiten dieser Zeilen wird Anollono frei-

lich als verlesen oder verschrieben gelten müssen statt 'Astok-

könroN; vor dem zeil, das diesem Namen vorhergeht, bleiht

nach der an dieser Stelle leider undeutlichen Abbildung viel-

leicht noch für einen oder zwei Buchstaben Raum, doch läßt die Lesung zark to wigtone to elengender end tor negl Mag-

you His (crior) Ordeardoor zal Anoklimor novi (arear) nichts vermissen. Die Auflösung der abgektirzten Schreibung nPYT

hatte ich 'Eggu. dez. 1912 c. 252 erkannt; meine Bemerkung

fiber den Anfang der ersten Zeile eile ich mm zu berichtigen:

Auf dem ersten Steine ist die Unterschrift des Donkmals des Geta vorauszusetzen. Vereinigt stellen sieh die Inschriften fol-

Die Zasammengehörigkeit der drei Steine wird durch die

verwiesen wird. Darunter stehen die Worte:

Schließlich ist dieser Stein, seiner Länge nach gelegt. mit anderen zu seiner Rechten und Linken, die Standbilder der kaiserlichen Söhne zu tragen hatten, zur Einzeichnung der Unterschriften von Denkutälern der Katserin Iulia Domma und des Kaisers Soptimius Severus verwendet worden; wie der Beiname Britannieus maximus, den der Herrscher im Jahre 210 n. Chr. annahm, zeigt, in seinem letzten Lebensjahre. In zehn und neun Zeilen siehen die beiden auf Kaiserin und Kaiser bezilglieben Unterschriften nebeneinanden; darunter stehen zwei durchlaufende, rechts und links auf anderen Steinen fortgesetzte Zeiten: πατρός Ίεροκλεύς "Ηλιαδώρου Νετ(τίδου) στρατηγήσαντος Χερportion and Erurg

και Απολλώνιος ΠΡΥΤ τούς παντός του κόσμου σωτήρως και stepyerac.

es folgt in der Mitte des Steines:

Stepie.

άφιεριοθησαν δέ έπε στρατηγού Νεικάνορος Σεύθα.

3. Ein dritter, cechts verstümmelter Stein, Eg. dex. 1911 a. 63 do. 54 trägt in acht Zellen eine Weihinschrift auf Caracalla,

Anschrift zu Ehren des Getal

Tanklar Aburar Abyotovar Segarchy γεναίχα του μεγίστου Αθνοχράτορος Καίσαρος Λουκίου Σεπτιμίου Σευήρου Εὐσεβούς Περτίνακος Σεβαστού Αραβικού 5 Αδιαβηνικού Παρθικού μεγίστου Βυετανγικού μεγίστου, μητέρα δέ των μεγίστων Αθτοκοατόμων Magzov Apphlov Arranvivos Elas 300g Zeguaros Bostornicos negiotos nai Hounding Zentinior [Γέτα Εὐσεβούς] Σεβαστού Βρεταννικού μεγίστου, 10 μητέρα καστρον

Τη μέγιστον Αξτοχράτορα Kalouga Aoixior Essethior Σενέρον Εύσεδή Περτίνακα Σεβαστάν Αραβικόν Αδιαβηνικόν Παρθικόν μέγιστον Βρεταννικόν μέγισταν δοχικόδα μέγιστον θεμαρχικής έξουσίας το τή groxparopa to of bautor to y'

gendermaßen dar:

Τόν μέγιστον Α[ψτοχράτομα Καίσαρα Μάρκον Abother Arriers from Eborg's Seguarder Βρεττανικόν μέγιστ[ον δημαρχικής έξουσίας το ις αυτοκράτορα το β θα ατον το γ, νίον 5 του μεγίστου Αυτοκράν σορος Καίσαρος Λουχίου Σεπτιμίου Σευέρου Εύσεβούς [Περτίνακος Σεβαυτού Αραβικού Αδιαβηνικού Πα ρθικού μεγίστου Βρεττανικού μεγίστου

στρατηγήσωντος Χερφονήσσου και Σύμης | ανέστησεν κατά το ψήφισμα το εί [σηγηθέν κόνμου σωτήρας και είεργέτας Deoic

Ήλιοδιώρος Ιεροκλεύς Νετ(τίδας) ύπερ τού πατρός Ιεροκλεύς Ήλιοδώρου Νετ(τίδας) δηδ τών περί Μάρχον Πλα (νειον.) Ονάσανδρον | καί 'Απολλώνιο |ν | πρυτ (άνεων) τούς παντός

άφιερώθησαν δε Επὶ στρατί Νεικάνορος Σεύθα.

uniéga nargidos dediénaros

# Inhalt des III. Teiles.

(Särrungsberichte, 175, Dd., 1, Abr.)

| 15. | Die Landluse der Ansiedier aus Issa auf Korkyra Melaina                                                                  | diales<br>H    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     | Inschrift aus Salona                                                                                                     |                |
| 17. | Das Orakel des Mussistratos                                                                                              | Area.          |
| 18. | Synnada und Sparta                                                                                                       | 48             |
| 19. | Beschlaß der Deller                                                                                                      | 21             |
|     |                                                                                                                          | - W-B          |
| 20, | Wanderude Steins. I. Grabgedicht aus Melos. II. Grabsteine aus                                                           |                |
| 20. | Wandernde Steins. I. Grabgedicht aus Melos. II. Grabsteine aus<br>Akarnanien. III. Weih- und Grabinschriften aus Amorgos |                |
|     | Akarnanien. III, Weih- und Grabinschriften ans Amorgus                                                                   | 26             |
| 21  | Akarnanien. III. Weih- und Grabinschriften aus Amorgos Τὸ κατά στρατείαν γαζοφολάκου                                     | 26<br>40       |
| 21. | Akarnanien. III, Weih- und Grabinschriften ans Amorgus                                                                   | 36<br>40<br>43 |

# Inhalt des II. Teiles.

(Sitzungsborichte, 166, Bd., 2, Abt.)

| 12. Ein Vertrag aus Termo | 8800 | _ | _ + |     |  |     |      |      | Halm |
|---------------------------|------|---|-----|-----|--|-----|------|------|------|
| 13. Inschrift aus Ios     |      |   |     |     |  |     |      |      |      |
| 14. Inschrift ans Thases  |      |   |     | . 1 |  | P 1 | <br> | a Ca | 30   |

-----

- 57.50

----

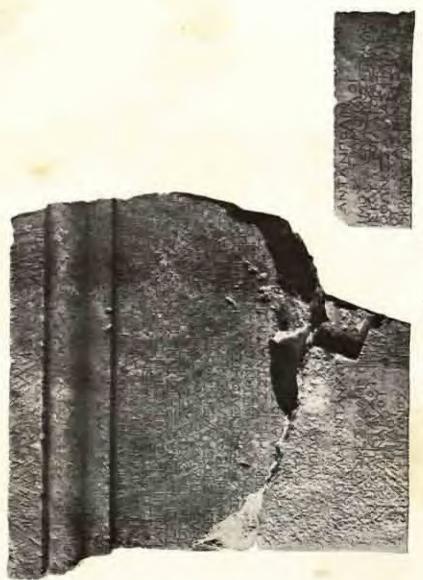

Insohrift aus Korkyra Melaina

Ritaungeb, d. bate, Akud, d. Wimensch., phil.-dist. Klune, 175. Bd., 1. Abb.





Insohrift aus Delos





Grabstele îm Musée du Cinquantenaire zu Brüssel





Grabstele aus Zaverda



# Sitzungsberichte

Kais, Akademie der Wissenschaften in Wien,

Philosophisch-Historische Klasse.

175. Band, 2. Abhandlung.

# Einfluß der vorchristlichen Kulte

auf die

Toponomastik Frankreichs.

Von

Hans Mayer.

Vorgalegt in der Sitzung am 12. November 1912.

Wien, 1914.

In Kommission bei Alfred Hülder

k. n. k. Hof- und Universitäts-Bachhändler,

Bushhändler der knisselleben Akademis der Wissennashaften.

#### Vorwort.

Ich möchte hier nur einige Worte über die Abgrenzung meines Stoffes vom historischen und geographischen Standpunkte der Arbeit vorausschieken. Ich habe mich nicht auf die neufranzösischen Ortsnamen beschränkt, sondern auch die aus dem Altertum bekannten, später ausgestorbenen Namen berücksichtigt. Auch habe ich mich nicht streng an die geographische Begrenzung des heutigen Frankreich gehalten. sondern gelegentlich, wenn es mir für die Erklärung der französischen Ortsnamen mitzlich schien, die Grenzen überschritten und nicht zu Frankreich gehörende Orte (z. B. Aventicum jetzt Avenches in der Schweiz) in den Kreis meiner Betrachtungen mit einbezogen. Anderseits habe ich die bretonische Halbinsel bei Seite gelassen. Die Ortsbezeichnungen derselben hätten ganz andere Probleme geboten, zu deren Beurteilung ich weder vom linguistischen noch vom mythologischen Standpunkt genügend vorbereitet war.

# Quellen.

Die bisher erschienenen Bände der Sammlung Dietionnaire Topographique (D.T.), enthaltend die Departements:

Ain, Aisne, Aube, Aude, Basses-Pyrénées, Calvados, Cantal, Deux-Sèvres, Dordogne, Drôme, Eure, Eure-et-Loire, Gard, Haut-Rhin, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Alpes, Hérault, Marne, Mayenne, Meurthe, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Pas-de-Calais, Vienne, Yonne.

Für die underen Departements:

Joanne: Diet, top, et administratif de la France et de ses colonies. 7 Bde. C. de Busserolle: Diet, geogr, hist, et biogr, d'Indreet-Loire, 6 vol. Tours 1878-1884.

IL Quilgara: Diet. top. du dép. de la Loire-

inférieure 1906.

Port: Diet. hist. geogr. et biogr. de Maine-et-Loire. Angers et Paris 1874-78. 3 Bde.

A. Leclere; Diet. top, archéologique et historique de

la Creuse, Limoges 1902.

J. J. Vernier: Dict. top. du dép. de la Savoie, Chambéry 1897.

Ortsnamenverzeichnisse ohne alte Belege:

Dictionnaire des Postes.

Ch. Oudiette: Diet. top. de Seine-et-Marne, rédigé par Ch. O. Paris 1821.

Vergnaud-Romanesi: Diet, hist, arch, et comm. des communes et des hameaux du dép, du Loiret par V.-R. Orléans 1872.

Siraud: Le Dict. des lieux-habités du dép. de Saôneet-Loire, Mûcon 1892.

A. Meleot: Le Jura. Diet. hist. géogr. et stat. du dép., 1885.

J. B. A. Basque: Dict. des comm., bourgs, vill., ham. occ. — de la Charente, Angoulême 1857.

Bouillet: Dict. des lieux-hab. du Puy-de-Dôme, Clermont 1854.

M. Reelus: Dict. géogr. et hist, de la Gironde...par M. R. Bordeaux 1865.

J. Bouret: Diet. géogr. de la Lozère, par J. B., Mende 1852.

J. L. D a r d é: Diet. des lieux-hab, du dép. de l'Aveyron par J. L. D. Rodez 1868.

A. Tranier: Diet. hist. et géogr. du dép. du Tarn, 1862.

Was ich diesen Ortsnamenverzeichnissen entnommen habe, zitiere ich nicht.

Außerdem habe ich ältere Ortsnamen einer Anzahl von Cartulaires (und ähnlicher Werke) entnommen. Ich führe deren Titel jedesmal an. Für die Languedoc hat mir sehr genützt:

De Vic et Vaisette: Hist, générale de L. 15 Bde. Toulouse 1872-92. (Benützt 1—8.)

Andere häufig zitierte Werke:

Meyer-Liibke: Die Betonung im Gallischen. Sitzungsber, d. kais, Akad, d. Wissensch., ph.-hist. Kl. Bd. 143 Meyer-Lübke, Betonung).

D'Arbois de Jubainville: Recherches sur l'origine de la propriété foncière et des noms de lieux habités en France. Paris 1890 (D'Arbois, Propriété).

Dr. P. Skok: Die mit den Suffixen -acum, -anum, -ascum und -usenm gebildeten südfranzösischen Ortsnamen in: Beihefte zur Zeitschrift für rom, Phil. Nr. 2. (Skok.)

L. Beszurd: Étude sur l'origine des noms de lieux habités du Maine, Paris 1910, (Beszard.)

L. Berthoud-L. Matruchot: Etude historique et étymologique des noms de lieux habités du Dep. de la Côte d'Or. Semur 1901—1905 (in 3 Teilen). (Berthoud-Matruchot.)

H. Gröhler: Über Ursprung und Bedeutung der französischen Ortsnamen. L. Teil (ligurische, iberische, phönizische, griechische, gallische, lateinische Namen) in: Sammlung romanischer Elementar- und Handbücher, hergb. von W. Meyer-Lübke V./2. 1913. (Gröhler.)

E. Desjardins: Géographie historique et administrative de la Gaule romane. 4 Bde. Paris 1876—1893. (Des-

jardins.)

W. Schulze: Zur Geschichte lateinischer Eigennamen in: Abhandl. der k. Ges. der Wiss. zu Göttingen, ph.-hist. Kl. N. F. Bd. V./2. (Schulze.)

J. R h § s: Hibbert Lectures on the Origin and Growth of Religion as illustrated by Celtic Heathendom 1886. (Rh§s.)

Jullian C.: Recherches sur la religion Gauloise, Bordeaux 1913. Bibliothèque des Universités du Midi, fasc. VI. (Jullian.)

Macculloch.)

Macculloch.)

Holder: Alteoltischer Sprachschatz. 3 Bde. (Nachtrag bis Cab.). Leipzig 1896—1900. (Holder.) Stokes und Bezzenberger: Urkeltischer Sprachschatz, Göttingen 1894. (Stokes.)

Roscher: Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie (unvollendet). (Roscher.)

Pauly-Wyssowa: Realencyclopädie des klassischen Altertums. (Pauly R. E.)

Außerdem die gewöhnlichen linguistischen Hilfswerke<sup>1</sup> (vom Romanischen Etymologischen Wörterbuche von Meyer-Lübke habe ich 6 Lieferungen benützt).

### Abkürzungen.

ON = Ortsname, FIN = Flußname, EN = Eigenname, A. L. = Atlas Linguistique von Gilliéron-Edmont, C. = Corpus inscriptionum latinarum. Die anderen Abkürzungen sind leicht verständlich.

Um die Aussprache einiger Ortsnamen zu wissen, habe ich mich an Lehrer und Bürgermeister der entsprechenden Gemeinden gewendet und, wo es mir nützlich erschien, neben dem Ortsnamen die mir auf diesem Wege mitgeteilte Angabe über die Aussprache desselben angeführt. Ich habe mich dabei womöglich an die Schreibung der Korrespendenten gehalten.

Hans Maver.

Einige Dialektwörterbücher aitiere ich kurz nach dem Verfasser: man kann den genauen Titel im Verzeichnisse der franz. Dialektwörterbücher von Thomas Romania XXXVIII. S. 353ff. nachlesen.

#### I. Lokalgotthelten.

Es kommt im Altertum nicht selten vor, daß Namen von Orten und Gottheiten gleich lauten oder nur in der Endung verschieden sind. Diese Gleichheit des Stammes kann nicht zufällig sein, sondern muß auf einem bestimmten Verhältnis beruhen. Es erhebt sich somit die Frage, ob die Götteroder die Ortsnamen das Primäre sind, um so mehr, als z. B. in Griechenland nach allgemeiner Annahme ersteres der Fall ist.

In Gallien sind solche Fälle so zahlreich, daß Schulze<sup>1</sup> sogar von einer "Gallischen Sitte" spricht, die den ON ohne weiteres als GN zu verwenden erlaubt. Es handelt sich dabei fast ausschließlich um Gottheiten lokalen Charakters, d. h. um solche, deren Verehrung auf eine bestimmte Stadt oder auf ihre nächste Umgebung beschränkt ist.<sup>2</sup>

Den Lokalgottheiten zähle ich aber auch einige Epitheta römischer Götter hinzu. Dies mag für den ersten Augenblick befremdend sein, doch scheint es mir vom Standpunkte der gallischen Mythologie geradezu notwendig. Es lassen sich nämlich Namen anführen, die bald eine Gottheit darstellen, bald als Beinamen einer anderen erscheinen. Darunter gibt es natürlich mehrere Fälle, wo man nicht mehr von einem Epitheton, sondern eher von einer Identifizierung der einheimischen Gottheit mit der römischen, von einer Vereinigung beider zu sprechen pflegt; die genaue Bedeutung der gallischen Namen ist uns aber in den meisten Fällen unbekannt, so daß selbst diejenigen, welche

Eigennamen S. 8.

Die von Steuding in Roschers Lexikon II Sp. 2074 gegebene Definition:
"Unter Lokal- oder Ortsgottbeiten werden die göttlichen Personificationen
des Meeres, der Plüsse, der Quellen, der Erde, Länder, Gegenden, Ortschaften, der Berge und vereinzelt auch die einiger anderer Örtlichkeiten, wie der Wege, Plätze. Hafen und Bergwarten zusammengefaßt,"
... ist der griechtschen Mythologie angepaßt, und hätte für Gullien, wie
es sich in den folgenden Seiten zeigen wird, keinen Wert.

zwischen Epitheton und wirklichem Namen von Gottheiten unterscheiden, oft in Verlegenheit sind, ob es sich um ersteres oder letzteres handelt. So kann z. B. A pollini Bolono (auch Bolono allein kommt vor) für jene Zeit etwa die Bedeutung "dem strahlenden (leuchtenden) A." gehabt haben, und doch wird Bolonus meistens auch in solchen Fällen als dem A pollo gleichwertig betrachtet. Der gallischen Göttin Bolono as sind 2 Inschriften gewidmet, in einer heißt es Minervae Bolisamene, in der underen einisch Bolozopa; ehenso — um auf die Lokalgottheiten zurückzukommen — fanden die Galloromanen gar nicht anstößig den Dous Mars Rudianus (C. XII. 341add, 1556, 2204) auch als Dous Rudianus (C. XII. 381, 382) oder den Augustus Vintius (C. XII. 2558) auch als Dous Vintius Polluz (C. XII. 2562) gelten zu lassen.

Wenn ich den Lokalgottheiten noch die Fluß- und Quellengötter binzufüge, so geschieht dies nur deshalb, well man in sehr vielen Fällen nicht weiß, welcher Gruppe eine bestimmte Gottheit gehört; ich werde aber zu zeigen vorsnehen, wie groß im Gallischen der Unterschied zwischen beiden Klassen war.

Da von den identischen O- und GN aus dem Altertum gewöhnlich nur die letzteren bekannt sind, so ist es notwendig auf Grund der heutigen Gestalt der in Betracht kommenden ON festzustellen, wo diese Identität besteht. Deshalb führe ich zunächst in alphabetischer Reihenfolge alle mir bekannten Beispiele (auch die zweifelhaften) an, und zwar zunächst die vermutlich identischen und darauf die in der Endung verschiedenen. Dabei muche ich keinen Unterschied zwischen den keltischen, ligurischen und aquitanischen (iberischen) Namen, Eine Unterscheidung wäre sehwer gewesen, besonders

Es sei mir gestattet ein Beispiel anauführen: bei der Besprechung von Camulos sagt Rhys (S. 35): ¡The next to be mentioned is Camulos, which I hesitate to call an spithet, as it is not a compound and possibly not an adjective, but a noun, and one of the god's proper names, like Segomo? — Vgl. auch Hirschfeld in Westdentacks Zeitschrift VIII. 136: Keltische Götter treten teils in Verbindung mit römischen Gottheiten, teils als Beinamen derselben, teils selbständig auf, die großenteils als lokale Schutzgottheiten angesehen werden milssen.

zwischen Keltisch und Ligurisch und hätte kaum zu anderen Resultaten geführt.<sup>1</sup>

Aramon GN (C. XII. 2971) ist sicher identisch mit dem bei Nimes befindlichen Ort Aramon.<sup>2</sup>

Aherbelsteist eine pyrenäische Gottheit, deren Namen man auf den Fluß Arboust beziehen wollte. (Die Inschrift mit dem Namen A. wurde bei Bagnères-de Luchon gefunden.) Lautlich scheint mir eine Vereinigung der beiden Namen unannehmbar, da el in betonter Stellung nicht zu au werden kann. Auch fehlt mir über den Namen jede nähere Auskunft. Eine Vereinigung ware nur möglich, wenn Aherbelste für \*Aherbolste verschrieben ist.

Andon nae? (Dat.) GN auf einer keltischen Inschrift, gefunden bei Collias, Dep. Gard, soll im ON Andaon (so heißt ein Kloster im Jahre 999, s. D. T. Gard unter Villeneuve) erhalten sein. Die beiden Namen ließen sich durch Annahme eines \*Andaun(a) vereinigen. Aber die Inschrift ist fast ganz unleserlich; sicher ist nur And—, bei der weiteren Ergänzung mag der ON Andaon selbst mitgeholfen haben. S. C. XII. 5887 gegenüber Rhys: Proceedings of the British Academy II, 312—313 der Andaonzeitest.

Auf einer kleinen Bronzetafel unbekannter Herkunft steht der GN Arausioni (Dat.), den man mit dem Namen der bekannten Stadt zusammenbringen kann. Man vgl. dazu Allmer (Rev. Epigr. III, 345), Arausio, la ville d'Orange divinisée, on plutôt la source, qui avait en commun avec la ville le nom d'Arausio (aus dem

Wie man sehon wird, stammen sogar die meisten dieser identischen Ound GN aus der Gegend der Ligurer oder der Iberer, was zur Folge hat, daß sich unter allen Namen wenige mit seht keltischem Aussehen finden. —

Allmer, Rev. Épigr. 11, 263; und Ihm in Pauly RE. — Darnach hat der prov. EN Aramon = ahd. Aramund mit dem gleich lautenden ON nichts zu tun. Stokes S. 19 vgl. den GN Aramo(n) mit ir. Airem (< "Arjamon) dem sagenhaften Stammvater des trischen Volkes. Der Vergleich ist a priori kaum haltbar, jedenfalls aber nur in dem Palle, wenn der Ort A. nach dem Gotte A. banannt wurde.</p>

In den grajischen Alpen, in der Nähe der Stadt Aime — im Altertum Axima — wurde folgende Inschrift gefunden: Matronis Aximo I. Julius ecc.... (C. XII. 100) offenbar zu deuten: Matronis et A. Die Identität der beiden Namen ist anverkennbar, aber auffällig ist, daß in der Stadt Ax-a ein Gott A-us verehrt wurde.

Altertum allerdings nicht belegt). Cette source, si on s'en rapporte au Guide Joanne, aurait à peine changé du nom, et s'appellerait encore aujourd'hui Araisc'i. Aber Jullian, an den sich Allmer wendete, fand diese Quelle nicht und die Bronzetafel verdient kein allzu-

großes Vertrauen.

Artaio (Dat.), Beiname Mercurs auf einer Inschrift, welche bei Beaucroissant im Dep. Isere gefunden wurde (C. XII. 2199), wird mit Artay, dem Namen eines Feldes in der Nähe des Fundortes, zusammengebracht. Da aber die ortskundigen Archäologen den Namen nicht kennen, so ist diese Identifizierung sehr fraglich (vgl. C. XII. l. e.; Allmer in Rev. Épigr. III, 347). Es kommt hinzu, daß einerseits der ON Artay auch sonst vorkommt, vgl. Artair im Dep. Saône-et Loire, anderseits Artaio (Dat.) als GN sich zur Dea e Artioni (Dat.) stellt (s. Mommsen: Inscriptiones Helveticae 215), infolgedessen gar keine Beziehung zwischen beiden zu bestehen braucht (vgl. Rev. Celt. IV, 17. Etymologische Deutungsversuche bei Rhŷs S. 5 und Maeculloch S. 24).

In St.-Pi-d'-Ardet (Dep. Haute-Garonne) wurden mehrere Votivinschriften, dem Gotte drtehe, Artahe gewidmet, gefunden. Schuchardt (in Iberische Deklination: Sitzungsberichte der Ak. der Wiss. in Wien, 157/2, S. 11) betrachtet - ahe, -ehe als Kasusendung (ahe, ehe = ae, -h-soll die beiden Vokale als zwei Silben hervorheben). Aus diesem Grunde, und wegen - rd - scheint mir kein Zusammenhang zwischen dem O- und GN zu bestehen. (S. Holder und C. XIII. 70, 71.)

Wenn auch diese Angabe richtig sein sollte, so ist doch ein direkter Zusemmenhang zwischen Arausto und Araus sehr fraglich.

Baeserte (Dat.) GN und Basert, Name des Ortes, in dem eine Inschrift mit diesem GN gefunden wurde, sind nicht voneinander zu trennen, ja es scheint sogar, daß die Chapelle Nötre-Dame an der Stelle des alten Tempels auf-

gebant wurde. (e ) a aus Dissimilation ()1

Aus Antun stammt eine Votivinschrift Deae Bibracti. In der Nähe der Stadt befindet sich der Berg: Mont Beuvray. Das D. T. (Dep. Nièvre) bringt schon aus 1236 die Form Beuvray (1281 allerdings Biffractus). Man würde \*Beurrayt erwarten. Vielleicht haben die ON auf -ay < -acum² die Lautentwicklung beeinflußt. Ob die Göttin direkt mit dem Berg in Beziehung zu bringen

Der Mont-Avéran (im Dep. Haute-Garonne) wurde mit dem auf einer Inschrift gefundenen Deus Averanus in Beziehung gebracht. Die Inschrift ist aber eine Fälschung: "haud dubie fieta ud nomen montis-Averan illustrandum" (C. XIII. 5\* falsae).

Ich zweifle, daß die Ortschaft Boucou (Dep. Haute-Garonne) und der Gott Bocco Harausoni (Dat.) irgendwas miteinander zu tun haben. Der ON scheint auf \*Boccon(e) zurückzugehen, wogegen der GN Boccus gewesen sein wird. Auch müßte man das Verhaltnis von Boccozu Harauson i verstehen. Weiter sind die ON: Boucot (Dep. Lot), Boucoue (Dep. Basses-Pyr.) und Mutatio Buccones im Itiner. Hierosolymitanum (im heutigen Dep. Gers, s. Desjardins IV, 33) zu beachten; es wird auch in Boncou irgendein uns unbekanntes iberisches Wort vorliegen. - Aus Skok S. 158, N. 421 könnte man den Eindruck bekommen, daß Boccus keltisch sei. Der von ihm angeführte ON Bocconi findet sich beim Geograph von Ravenna, steht dort für Vocontii und ist eigentlich Den Au. quata Vocantiorum, s. Desjardins IV, 208 und Holder I, 1246. Boucon ist in Boucou zu verbessern. Sonst ist meines Wissens Boe nur in Aquitanien bekannt.

C. XIII, S5 s. auch Desjardius II, 888.

Allerdings ist im Dep. Nièvre die Endung -y haufiger.

ist, oder ob es sich um eine Quellengöttin handelt, ist nicht zu entscheiden.<sup>1</sup>

Zusammen mit dem noch zu erwähnenden (Deus) Luxovius wird auf zwei Inschriften (C. XIII. 5425/6 beide in Luxenil gef.) die Dea Bricia (Dat. -ae) genannt. Holder hat auch (für N. 5426) die Form Brixia, aber die richtige Lesart scheint -c - zu sein. Da sich Luxovius sieher auf die Stadt Luxevil bezieht, so hat man auch Bricia mit einem ON zu identifizieren gesucht, und zwar mit Breuchin (FIN). Breuche (ON) und Breuchotte (ON), die sich alle in der Nähe von Luxenil befinden, und wohl auf einen einzigen Namen zurückgehen. Lautlich ist die Zusammenstellung nicht einwandfrei. Für glack kommen (nach dem A. L.) im Dep. Jura auch Formen mit § (ch) vor, aber nicht nördlich davon. Auch der Vokal läßt sich mit Bricia nicht leicht vereinigen.

Mars Comenolus (im Dat. -o) ist natürlich identisch mit der bekannten Stadt Comenolum (j. Cimiez bei Nizza, ital. Cimella).

Vallentin<sup>8</sup> führt folgende Inschrift an:

### VIMPURO FIRM LIB IVAV VSLM

Rochetin (Rev.épigr.II.84) identifiziert den (Mars) Baxenus — genannt auf der Inschrift C. XII. 5832, gefunden bei Carpentras — mit dem Camp-Buisson, im Mittelalter Campus Buxonus. Mir ist dieser Name aur in der heutigen Form bekannt, wenn aber auch Buxonus tatsächlich belegt ist, so wird es sich dabei aur um Latinisierung des franz. Buisson handeln und dieses braucht wegen seiner Bedeutung kaum eine besondere Erklärung. Außerdem heißt es Mars Buxenus und nicht Buxonus.

Vendryes (Môm. de la Soc. de linguistique de Paris XIII, 335) bringt diesen Namen mit gr., pozzis; in Zusammenhang und liberseizt ihn mit ,endroit fortind. Die Deutung ist jedenfalls der fitteren (welche den Namen aus \* behrus herieitete) vorzuziehen. Wenn sie richtig ist, so ist der GN zieher zekundär.

Die drei ON werden eher mit anderen ähnlich lantenden ON: La Broche, Brochen usw. zu vergleichen sein. S. Joanne. Bulletin épigr. 1, 40.

gefunden bei Aubusson (Dep. Creuse). Gregor von Tours1 erwähnt aus derselben Gegend den Namen Evaunensis. der uns auf \*Evaunum zurückführt (oder in Übereinstimmung mit dem GN I vau-). Formen mit -n - sind auch aus späterer Zeit reichlich belegt. Die Stadt heißt heute Evaux und besitzt warme Quellen. Ivaunu(s) wird also ein Quellengott gewesen sein. - Rraux kann sehr gut auf \*I v a u n u m beruhen; die Schreibung ist natürlich von den zahlreichen Vaux, Desvaux usw. beeinflußt. Man nennt den Gott gewöhnlich Ivavas oder Ivaas, es steht jedoch gar nichte im Wege Ivav in Ivaunu(s) zu erganzen. Von Ivaros ausgehend faßt Holder die späteren Formen Ivannum als Ableitungen davon auf, d. h. der ON wäre vom GN abgeleitet, etwa \*I vavinum, Aber die Annulume einer solchen Ableitung hat meines Wissens keine analogen Beispiele zur Stütze.

Zwei Inschriften: Deo Garri und Garre, beide sicher die gleiche Gottheit darstellend, führen uns wieder in die Gegend der Pyrenäen. (C. XIII, 49 und 60.2) Der GN ist wohl identisch mit Pic-de-Gar, dem Namen eines Berges, der sich bei dem Fundorte der Inschriften befindet.3

Gisagus GN auf einer Inschrift (C. XIII. 3197) aus Vieil-Evreux kommt auch sonst vor: C. XIII, 3204 Druta Gisaci civis Suessionis. Es liegt nahe mit dem Herausgeber des C. in diesem Gisaci den Genitiv oines ON zu sehen und denselben mit dem GN zu identi-

S. für alles, was diesen ON betrifft, Rev. Celt. VI, 260 ff., und Bonnard : La Gaule thermale Paris 1907. 8, 413.

an dieser aweiten Inschrift wird Garre ausammen mit Horolate (Dat.) genannt, welchen Namen man, sieher mit Unrecht, mit dem ON Ore aus derselben Gegend in Besiehung bringen wollte.

Vgl. Allmer in Rev. opigr. II, 57 und Jullian: Hist. de la Gaule I, 137 A. 3. Allmer spricht von Trais autels', wovon einer direkt am Berge Pie-de-Gar gef. sein sollte. Es handelt sich jedoch um eine Fälsehung (die Absieht ist durchnichtig) s. C. XIII, 7\*. - Ganz unverständlich ist mir, warum Allmer und andere (vgl. Ihm in Pauly RE) den aus einer Inschrift der Basses-Alpes (C. XII, 856) bekannten Mars Carras C cinus mit dem GN Gare identifizieren wollen. Carras let offenbarkeltisch vgl. Carro-dunum, ist lautlich und morphologisch von Gurre vorschleden und steht geographisch mit demselben in gar keiner Beziehung.

fizieren. Dagegen hält Rhýs¹ Gisaci für den Namen des Vaters der Druta (im Gen.), was natürlich auch möglich ist, doch bleibt dann die auffällige Übereinstimmung der zwei Namen in der gleichen Gegend unerklärt,²

PACEACY auf einer keltischen Inschrift<sup>2</sup> im griechischen Alphabet ist offenbar ein Dativ und wird für einen GN gehalten. Den vorne fehlenden Buchstaben hat man mit \(^{1}\) (g) ersetzt, indem man den Namen mit dem ON Nötre-Dame-de-Grosel, im Dep, Vaucluse, identifizierte. Allmer\(^{4}\) führt als ältere Formen des ON Grasello 681\(^{5}\), 1059 ebenso, 1117 Grausel an. Bei der alten Kirche ("chapelle romane") befindet sich eine Quelle von außerordentlicher Schönheit und es ist wohl möglich, daß wir eine Quellengottheit vor uns haben. Lautlich ist aber das Verhältnis zwischen Grasello und Grausel (Grosel) nicht klar.

C. Jullian hat bei der Besprechung der Inschrift: Marti Giarrino (C. XIII. 332; ich zitiere nach Rev. Epigr. III. S. 527) an den FIN Jarrel erinnert. Die Lage des Flusses stimmt nicht genaut die Inschrift

Proceedings of the British Academy II, S. 275.

In demselben Dep. (Eure) bedindet sich eine alte Stadt Gisay-la-Condres, in der man vielleicht das erwähnte Gisaci sehen darf. Zwei Inschriften mit dem ON Gisacum, den man auf dieses Gisay bezog, sind gefüllscht (C. XIII, 359\*, 369\*). Oh der GN Gesacus auf einer Votivtafel aus Amiens (C. XIII, 3488) mit dem GN Gis. identisch ist, ist zehwer au entachelden. Möglich ist ex. (Desjardin II, 497 spricht sich dagegen aus, doch ohne Gründe anzuführen, s. anch C. L. c.)

Skok hålt den EN Gisus, von dem noch einige Gisusum alsgleitet sind, für germanisch, doch kann es sich fiberall um einen gallischen Namen handeln, da ja die genannten Namen gallisch sein müssen. C XII, 324, Rhys I. c S. 299.

<sup>\*</sup> Rev. épigr. II, 105, und IV, 546,

Wgl. auch Holder und Rhys S 301, A. 1. Disser Beleg ist ganz unsicher.

Teh mochte deshalb doch nicht an dem Zusammenhang zweifeln. Rhyal c. erwähnt Folgendes: With regard to the change of vowel from Gravelos to Gravel it is relevant to mention that I ascertained the fact that the loco pronunciation still makes the vowel in question more a than o: it is decidedly nasal for the word is sounded Graves (danach wären die Formen mit -au- verlesen, und in -au- zu verbessern). Rhya nimmt weiter an, daß die Quelle \*Gransellus geheißen hat und vielleicht den gleichen Stamm wie (Apolle) Grannas aufweist. (?)

C. XIII. 154, gefunden bei Boulogne in den Pyrenäen, ist eine Widmung dem Gotte Iluroni. Man darf denselben mit der Stadt Iluro, 806 Oloron, jetzt Valle le Loron im Dep. Basses-Pyrénées zusammenhalten.

Lédenon, der Name eines kleinen Städtchens nordöstlich von Nimes, im X. Jahrhundert Letino, ist uns im Altertum als GN Letinoni (Dat.) bekannt. C. XII. 2990

und add.

Luxovius GN (C. XIII. 5426) = Luxeuil ON.<sup>3</sup> C. XII. 2373 lautet:

# AUG(USTO) SACR(UM) DEO MERCURIO VICTORI MAC NIACO VELLAUNO

Macniaco beziehe ieh auf den neben dem Fundorte der Inschrift sieh befindenden ON Magnicu (im Dep. Ain).4

wurde in Orgnon (Dep. Var) gefunden und der Bach fließt im Dep. Bouches-du-Rhône. Außerdem sind die älteren von Jullian ohne Datum augeführten Formen: Gerre, Gerrenus usw., setzten also eine Endung -ēnus voraus.

Als Fälschung wird im C. XIII 8\* die Inschrift deo Kagiri angesehen; gefunden wurde sie angeblich in der Nähe des Berges Cagire (Dep. Haute-Garonne), "Deus ex montis nomine fictus".

Die Inschrift Lexi deo (man hat Lexi auf den ON Lez bezogen) C. XIII. 2° ist gefälscht, und mir ist sonst keine andere Inschrift mit dem Namen dieses Gottes bekannt, s. Sacaze: Les anciens dieux des Pyrénées S. 25 (N. 77), der auch die Echtheit bezweifelt.

Von Ilixoni (Dat.) GN auf vier Inschriften C. XIII. 345-8 (C. XIII. 23\* ist falsch) scheint mir kein Weg zum ON Luchon zu führen. Sehwund des an-

Mérimée: De antiquis aquarum religionibus 48 traut der Inschrift nicht.

<sup>2</sup> DT Gard.

<sup>8</sup> S. Literatur in Roschers Lexikon.

Vgl. auch Holder und Alimer Rev. épigr. IV, S. 38. Rhýs S. 6/7 fibersetzt: "King or ruler of M."

M oen us GN = M. FIN. N e m a us us GN = N. ON.

Mehrere Historiker haben den Namen Mons Poenninus von einem gallischen Gott Penn ableiten wollen.\(^1\) Diese Gottheit besteht nicht, man hat sie nur in dem ON Pennelucos, jetzt Villeneuve am Ende des Genfer Sees, sehen wollen. Die richtige Schreibung wird Pennelocus\(^2\) sein, und der Name, am Seende' bedeuten.\(^3\)

Der Mons Posninus ist aber von Jupiter Pocninus nicht zu trennen.

Royannais oder Royanez (um 1030 Pagus Royanen sist) heißt eine Gegend des Dauphiné, in deren Nähe eine Inschrift Deo Marti Rudiano gefunden wurde. Royannais ist von Royans abgeleitet, das noch heute immer dann gebraucht wird, wenn von einem Orte, der sieh in dieser Gegend befindet, die Rede ist, so z. B. Penten-Royans. Man möchte von Rudianns — denn es besteht zwischen den zwei Namen sieher ein Zusammenhang —

lautenden i ist möglich (s. Schuchardt, Iber. Dekl. S. 4),  $x \ge ch$  vielleicht auch, aber für i  $\angle > u$  ist kein Grund vorhanden.

Moccus, den Beinsmen Mercurs, auf einer Inschrift, die in Langres gefunden wurde (C. XIII. 5676), mit dem ON Moge(Le). (s. D. T. Hante-Marne) zusammonzubringen, ist ganz unmöglich. Man hat für diesen ON, um die Hypothese zu stützen, alte Belege, wie Mont Moche, Mont Moque, ja sogar Mont Mercur, Mercure beigebracht, indem sich hier ein ON Mont-Mercure desselben Dep. eingemischt hat. S. Bimard in Muratori Prolegomena S. 51 und Allmer Rev. épigr. IV, 58.

Vgi. Desjardins I, 58: ,None connaissons anjourd'hui l'origine de ce nom: alle est due à une divinité topique gauloise le dieu Penn."

Incos hat die Tab. Peutingeriana; das Irin. Antonius, und der Geograph von Ravenna haben — locus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ganz sicher ist diese von Thurneysen (Handbuch des alticischen S. 76) gegebene Dentung nicht, da man dann Sege-locus (s. Holder) erklären muß.

<sup>\*</sup> Andere alte Belege bringt: Vallentin, Leadivinités indigènes du Vocantiam Bull, de l'Arad, delphinala 1876 S 181 ff.

<sup>8</sup> S. Holder und Joanne,

eher  ${}^*R \circ g \circ a \circ n$  erwarten, da die Ableitungen von Podium hier  $d\hat{z} \ (= ge)$  zeigen.<sup>1</sup>

Die Den Segeta wurde in den Aquae Segetae (j. Moingt, Dep. Loire) verehrt. Die Übersetzung dieses Namens bei Holder "die Wasser der Segeta" braucht nicht richtig zu sein, da Segetae auch Nom. Plur. sein kann.

Der ON Soyons (Dep. Ardèche) ist uns im Altertum als Dea Soio(n) bekannt,<sup>2</sup>

Unweit Périgneux liegt die Ortschaft Le Toulon, deren Name sieher identisch ist mit der Gottheit Telo(n) C. XIII. 948-955. Auch eine Quelle "source remarquable" (D. T. Dordogne) neben dieser Ortschaft trägt denselben Namen. Bemerkenswert ist, daß Telo(n) als ON öfters wiederkehrt; so der bekannte Hafen Toulon, im Altertum Telo, von Holder mit Unrecht für griechisch gehalten. Dann: Toulon-sur-Arroux (Dep. Saöne-et-Loire), auf der Tab. Peut. Telonosur-Arroux (Dep. Saöne-et-Loire), auf der Tab. Peut. Telonosur-Arroux (Dep. Landes.)

Bei Besprechung des Mars Randosatis (C. XIII. 1516) erinnert Allmer (Rev. Epigr. IV. 281) an einen ON Randon, der sich weit von Taragnat, wo die Inschrift gefunden wurde, befindet. Zwischen den beiden Namen besteht aber nur Wurzelgleichheit.

Nach Joanne hief dieser Ort , h l'apoque romaine Subdlo ou Sudio'?, vgl. Rev. épige. III, S. 21.

Desjardins IV, 66 schreibt Telemanum, doch scheint mie eune die gute Lesart zu sein, weil zie von der besten Handschrift gebracht wird und zu den anderen Tele(n) pafit.

Vgl. Skok: Zfr. f. rom. Phil XXXII, S. 443. Noben Rudinius ist anch der GN Rudiobus (Dat) nicht ander Acht zu lassen.

Auf die Form Telemon ist kein großes Gewicht zu legen, der ON kann trotz des -nn- identisch sein mit Telo(u), da die Tah Pent, auch für leuteres Telemon schreiht.

Man wird kaum unnehmen wollen, daß alle diese 5 Namen, auf den Namen des wichtigen Hafens Talafa) zurückgehen. Daß überalt das vortenige c > on geworden ist, ist gegenüber der sonst gewähnlichen Dissimilation o ô > e · ô aufüllig, erkiärt sich aber aus der dunklen Farbe des slidfranzösischen l. — Man darf nun meht umgekehrt alle ON, welche Toulen (oder Tholen) heißen auf Teleine zurückführen. Es handelt sich bei den meisten um einen Stamm tul-, der auch ohne Suffix im ON Tullem (bei Chisar) j. Toul vorkment. So in: Tholen FIN — Dep. Yonne, Situegeier d. ghit hist ii. 175. Bd. 2 Abb.

Auch Trittia GN (C. XII. 255, gefunden im Dep. Var.) und Trets, ON im Dep. Bouches-du-Rhône, sind identisch; aber Trets kann nicht auf Trittia, sondern nur auf Trittium zurückgehen.

Die Quellengöttin U r a = La fontaine d'Eure (früher U r a DT.) im Dep. Gard bei Uzès. C. XII. 3076: C u l t o r e s U r a e f o n t i s.

Unweit davon befindet sich die Quelle L'Ourne, deren Name im Altertum als D v a U v n i a (auffällig wegen des -ia) wiederkehrt. (C. XII, 3077).

Ussubius GN (C. XIII. 919) bezieht sich auf den ON Ussubium (s. Holder)

Das Volk der V ediantii hatte seine eponyme Göttin Vediantia (C. V. 5872/3).

Vasio GN = Vaison ON im Altertum Vasio FIN (C. XII. 1301, 1336; der FIN ist in 1337 erwähnt).

(Mars) Vesontius (auf einer etwas undeutlichen Inschrift, C. XIII, 5368) = ON Vesontia(n), jetzt Besançon.

Vesunna ist uns im Altertum als Name einer Göttin.
C. XIII. 949 und 956, und einer Stadt — Ptolemäns: Obigova (Holder III. 262) — bekannt. In der Nähe der heutigen Stadt befinden sich einige Quellen, so eine Sainte-Fontaine und ein Font-Chaud, in deren Umgebung einige Altertümer gefunden wurden.<sup>2</sup>

Neben Vesunna als GN kommt auch Vesunnia vor, wie Allmer und Hirschfeld den betreifenden Namen auf der Inschrift Nr. 956 lesen. Einige Archäologen lesen auch hier Vesunna.

Toulon ON - Dep. Marne, Ain, Charente - inf., Mourthe et Mos. naw. - vgl. noch C. 11, 2939;

Tullonio (Dat. des GN) V. S. L. M. — mit der Bewerkung des Herausgebers: "Tullonium mansionem itinerarii non procul ab ipso laco sitam fuisse probabile est."

Dasselbe Verhiltnis besteht noch zwischen dem ON Vinouium und dem GN Vinovia, s. Holder.

Bonnard; o. c. S. 237.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. C. XIII, 556. Wenn Vesunnia richtig ist (und dies ist angesieht der Antorität der zwei Architologen kanm un bezweifeln), so ist wegen der Endang zu die früher genannte Den Genia zu erinnern. Vgl. jedoch

Interessant, aber sehwer in ihrem Verhältnis zu deuten, sind zwei folgende Gruppen von Orts- und Götternamen.

Erstens: Der Gott Vintius, den ich hier erwähne, obwohl er vielleicht keine Lokalgottheit war.

In Vence (Dep. Alpes-Maritimes) wurde folgende Inschrift gefunden (C. XII. 3): Marti Vintio M. Rufinius ... vir et incala Cemenel(ensis) ex voto s. Der alte Name der Stadt ist Vintium gewesen und infolgedessen ist die Identität des O- und GN gesichert. Aber das Verhältnis zwischen beiden wird unklar dadurch, daß der gleiche Name als Bezeichnung eines anderen Ortes und auch als GN noch einmal wiederkehrt. Diesmal ist der GN aus drei Inschriften bekannt (C. XII, 2558, 2561/2), er heilt da: Aug(ustus) Vin(tius); Vintius Aug(ustus) Pollux; Dans Vintius Pollux. Alle drei Inschriften wurden im Dep. Haute-Savoie, die zwei letzteren in der Nähe des Dorfes Vens gefunden.2 Auch hier ist sieher Vens = "Vintium, Aber haben wir hier mit zwei verschiedenen Gottheiten (die zufällig den gleichen Namen tragen) zu tun, oder nur mit einer, die an den südlichen und nördlichen Ausläufern der Alpen verehrt wurde! Da Vinlius im Süden mit Mars, im Norden mit Pallux assoziert wird, und anch wegen der ziemlich entfernten Lage der Fundorte der betreffenden Inschriften, möchte ich mich mit Vallentin's für ersteres entschließen. Natürlich lassen sich gegen diese Erklärung wichtige Einwände machen.

S. 35. — Auch der Gott Aponus (au den heißen Quellon des Dorfes Abano bei Padua verchet) wird hald so, hald Aponius genaunt (C. VIII, 10615, s. Roschers Lexikon).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. XII, 2558 and 2561 and interessant such wegen der Würde der Votanten: Aug(asta) Viu(tio) sacr(um) T. Valerius. f. Crispinus sacer Vinti praef(ectus) pag(i) Din . acdem d(at); und; Vintio Au(gusto) Polluci sa(erum) Q. Catius. . . [L] Bellieus sacerdas (praef.\* p.) agi Dia . . . d. s. p. c. . .

Nach Vallentin Rev. celt. IV., 23 ist es der Name eines Hügeis (l'ence oder l'enc). Il existe de temps immémorial au pled de cette collino une chapelle dédiée à Nôtre-Dame."

<sup>3</sup> O. c. p 25.

<sup>\*</sup> Jedenfalls list nicht aus dem Auge zu verlieren, daß ein "incoln" und "vis Comenclensis" dem Gotte Mars Vintins eine Inschrift widmet,

Die zweite Gruppe — die die Erklärung noch erschwert — ist der GN Vinturi (Dat.) erhalten auf zwei Inschriften und Venturi as (auch Vinturius, Vintur) jetzt Ventoue (im provenzalischen Ventour), Name eines Berges im Dep. Vaucluse, an der Grenze des Dep. Dröme. Eine von den zwei Inschriften wurde am nordwestlichen Abhange dieses Berges gefunden (C. XII. 1341), steht also sicher mit dem Namen desselben in Beziehung. Die zweite Inschrift wurde etwas südlicher davon, am Fuße des Berges Lubéron entdeckt; vielleicht hieß anch dieser Berg einst Vintur(i)i. Denselben Namen führt noch eine Bergkette im Dep. Var und im Dep. Bouches-du-Rhöne; auf den Karten allerdings in französischer Form La Chaine de Ste-Victoire, aber in der Mundart: Venturi oder Santo-Venturi.

Auf den Inschriften ist auch ein

Deus Vosegus belegt; er bezieht sich natürlich auf die Vogesen (s. Holder),

Nach Desjardins<sup>2</sup> ist der Name Vorogin auf der Tab. Pent. in Vorocium zu verbessern und auf Vouroux im Dep. Allier (bei Vichy) zu beziehen.

Gestützt wird diese Korrektur durch den aus derselben Gegend bekannt gewordenen GN (Murs) Vororius (C. XIII, 1497), der mit dem ON identisch ist.

Keine nähere Besprechung verdienen die Flußgottheiten: Rhenus, Matrona (Marne), Icauna (Yonne). Sequana und Arvernus, Beiname Mercurs.

und daß in Cemenelum ein Murs Cemenelus (s. oben C. V. 7871) vereint wurde. Es wire daher denkhar, daß der Fremde unter Murs Vintius seinen Gott Mars Cem. verstand. Da uns keine anderen luschriften den Kult des Gottes Vintius beweisen, so wäre es nicht allen gewagt, die Existent desselben überhaupt in Zweifel zu ziehen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Jullian in Revus dus études auciennes 1, 50 ff. and Histoire de la Gaule 1, 137 A. 6.

<sup>7</sup> IV, 147.

C. XIII, 2858-65, an der Quelle der Seine wurde ein Standbild der Gattin gefunden, und zuch im Mittelalter voch wurde die: Sainte Seine verehrt. S. Bertrand: La religion des Gaulois e. 196, 203. — Bezaut führt S. 15 einen ON Suoznes (Dop. Sarthe) an, im X. Jahrhundert Saugenna, daneben 802 Sayonna. Près du bonrg de Saosnes se trouve l'étang de Suoznes; Sancanna, Saugenna, Savoconna a

Schwieriger wird die Benrteilung, wenn es sich um nicht ganz identische O- und GN handelt. Da mir aber solche Fälle für die Beurteilung des Verhältnisses zwischen ON und Lokalgottheiten wichtig scheinen, so will ich auch aus der Gallia Cisalpina und aus Hispanien einige Beispiele anführen.

Über die Grenzen des eigentlichen Galliens führt uns gleich der Juppiter Adcencions oder Agganuicus. (C. V. 6409, 5783 - aus Pavia und aus Mailand.) Es scheint nun, daß die Bewohner eines sonst unbekannten Dorfes Adanni hießen. Wenigstens deutet so Holder die Inschrift: Matranizet Adganais (O. V. 5671), indem er mit Mommsen (C. V. 5716) Matrunis et Vicanis vergleicht. Der Vergleich ist wohl berechtigt, dech befriedigt die Deutung nicht recht. Ist es möglich, daß die Einwohner von A d q a n a i (denn so muß man nach Holder A d g a n a i s deuten) auf eine Stufe mit den Göttinnen Matronae gestellt werden ! Ich schlage folgende Deutung vor: Vicani sind die Götter des Dorfes (\*Vicani dii). Daß dii ansgelassen wird, ist nicht auffällig: A d q a n a i sind dann die Götter des Dorfes A. Es stehen sich also männliche und weibliche Schutzgötter gegenüber. Das Dorf wird \*Adgancium geheißen haben. Davon ist nun Agganaieus, Adveneiens abgeleitet. Adganaius - wovon Dat. Pluralis Adgan a is - ist nur in der Form (Fehlen des Suffixes), nicht aber in der Bedeutung verschieden.

Weiter scheint es z. B. kaum zweifelhaft zu sein, daß die Göttin A lam brim a 1 und der Berg Arambre<sup>2</sup> im Grunde

pn désigner une divinité des rivières et des fontaines. Wenn ich Beszard riebtig verstehe, so meint er, der Sumpf Saarnes sei nach der Gittin Suncouna benannt. Dies ist aber meiner Ansicht nach höchet unwahrscheinlich. Man kann viellöcht ezgen Saarnez sei etymologisch identisch mit dem Plusse Sancouna und auch dieses ist zine bloße Vermutung, da wir das Verhältnie zwischen dem ligurischen (?) Saucoune, und dem iberischen Sancouna (Basses-Pyr.) und Sanya im Cautabrie nicht kennen a darilber Philipon im D. T. Ain Intr. III.

Auf einem Votivaltar C. XII, 5848, gef. in Piarre, Dep. Hautes-Alpes.
 Ebenfalls im Dep. Hautes-Alpes. Das DT. kennt nur diese Form. Allmer — Rev. épigt. III, 313/4 erwähnt auch Alambre; da wir hier in

bloß einen Namen darstellen; aber was für ein Verhältnis besteht zwischen beiden? Arambre geht etwa auf \*Alambra zurück, doch ist -ima meines Wissens im Gallischen kein Ableitungssuffix. Die Inschrift wird im Corpus als gut erhalten ("litteris bonis") gekennzeichnet, es ist also nicht erlaubt, -ima in -ina zu verbessern."

Zwei Inschriften (s. Holder) aus dem Gebiete des hentigen Dep, Côte-d'-Or führen den Gott Alisanas (im Dat.-u) an. In demselben Dep, befindet sich auch die wegen ihrer Altertümer bekannte Stadt: Alisa-Ste-Reine? (bei Cüsar Alesia, aber oft auch Alisia), mit der man den GN Alin Beziehung bringen darf. Man würde als Ableitung von Alisia eigentlich Alisian usserwarten. Vielleicht haben wir aber hier einen ühnlichen Fall wie in Campanensis von Campania, Beulenois von Boulogne usw. Neben Alisians vor. Man kann auch an die Unsieherheit im Gebrauch von jacum und acum, -ianum und anum erinnern, aber hier ist die Ursache jedenfalls eine andere. Anderseits wäre es möglich, daß Alisanus nur mit dem Stamm Alis- und nicht direkt mit dem ON in Zusammenhang steht.

Aus Aquitanien ist der Gott: Baigorixo, Baicorixo usw. bekannt (C. XIII. 92, 124, 162, 323.) Schuchardt\* sicht darin — sicher mit Recht — eine Ableitung auf · ixo von Baigor, einen iberischen Namen; vgl. z. B. das Baigorytal. "Die Gleichheit des Namens ist augenscheinlich:

einem Gebiete sind, wo 1>r werden kann, so ist das gleichgültig, egl. auch Rev. öpige. I, 379.

Auffallig ist, daß in der Haute-Loire ein Berg ebenfalls Mambre heißt. (1268 Mone Alambra, im 11. Jahrhundert Alambretum?) Soll -briga vorliegen? \*Alambriga? Gewöhnlich ist zwar hei den mit -briga ansaumengesetzten ON -n- Mittelvukal. Man vgl. aber Canimbrica, Conumbriga jetzt Coimbra. Wenn tatsächlich in -bru ein -briga zu sehen ist, dann kann die Göttin Alambrima mit dam oben erwähnten ON nichts zu tun haben.

Die Inschriften wurden nicht gerade in Alise gefunden, aber auch nicht weit davon.

S. Bonnet; Lo latin de Grégoire de Tours, S. 146, A. 2 (und Ostberg: Les voyalles válaires S. 60).

<sup>\*</sup> Schuchardt: Iberische Deklination S. 3 ff.

oh aber in beiden Fällen (d. h. GN B—ixo and das Baigorrytal) derselbe Ort gemeint ist, bleibt dahingestellt. Die Inschriften, welche den Dienst der Gottheit beweisen, sind, wenn auch
in Aquitanien, doch ziemlich weit von dem baskischen Baigorrytal gefunden worden. Der Name kommt ja auch sonst vor;
so heißt ein Berg, der sich am linken Ufer der Ega befindet,
und zwar nach einem einst darauf liegenden, schon im
13. Jahrhundert erwähnten Ort, und dieser wiederum hieß
gewiß nach dem Flusse.\*

In die Gallia Cisalpina führt uns wieder die Minerva Medica Cabardiaceusis, auf zwei Inschriften, welche aus Caverzago (< \*Cabardiacum¹) stammen. Cabardiaceusis ist natürlich von \*Cabardiacum abge-

leitet.2

Ich kann Ihm (Pauly RE.) und Holder nicht Recht geben, wenn sie aus dem GN Canetonnessis einen ON \*Canetonnum rekonstruieren. Ihm schreibt zwar Canetonnensis, aber die einzig richtige Form ist essis. Auch besteht in der Umgebung des Fundertes der Inschrift (sie wurde im Dep. Eure gefunden) kein Ort \*Canton.

Schwer zu denten ist das Verhältnis zwischen:

dupiter Baginatis (im Dat.-i), C. XII. 2383, gefunden in Morestel bei Vienne, Dep. Isère; dem Gotte Baginus, der auf einer in Bellecombe, Dep. Dröme (südlicher Teil), gefundenen Inschrift zusammen mit den Göttinen Baginatiae (Dat.-abus) genannt wird; und dem pagus Bag-von Holder zu Baginensis ergänzt. Die Inschrift, die diesen pagus nennt (C. XII. 1377), wurde in der Nähe von Bellecombe gefunden.

Es ist kaum zu bezweifeln, daß alle diese Namen zusammengehören. Ein ON \*Baginu(m) dürfte zu Grunde

Die Alimentartafel von Veleia führt einen fundus Cabardiacus au (vgl. D'Arbois: Propriété S. 157/8), der aber mit diesem C. nicht identisch ist.

Ihm in Roschers Lexikon betrachtet Cahar . . . den auf einer portugissischen Inschrift ifir identisch mit der Minerva C. (C. II. 403) und schließt daraus, daß der Name nicht auf einen Punkt beschränkt ist und somit der Ort \*t'abardiacum der Minerva Cabardiacumie seine Benennung verdankt! S. die oben gegebene Erklärung, die zweifellos richtig ist, auch bei Windisch: Das keltische Britannisn S. 97.

liegen. Wir hätten dann einerseits die oft begegnete Gleichheit zwischen O- und GN, anderseits den GN als Ableitung vom ON, wie in einigen genannten Beispielen (also Bagina-tiae von  $^*Baginum)$ .

Die Inschrift Jovi Baginati ist in einer ziemlichen Entfernung von den zwei anderen gefunden worden, so daß man die Namen nicht ohne weiteres identifizieren darf. Aber dennoch ist die Entfernung nicht allzu groß und noch dazu hat der Rhône-Fluß in dieser Gegend als Kulturvermittler sieher eine sehr große Rolle gespielt. Man wird also besser tun, den Jupiter Baginatis von den Baginatias nicht zu trennen und beide auf einen ON \*Baginum beziehen. Wo lag dieser Ort!

Es sei mir gestattet auf Baix, ON im Zentrum des Dep. Dröme (also beiläufig in der Mitte zwischen den Fundorten der drei Inschriften) hinzuweisen: 1178 Bais, 1282 Bannium und auch sonst öfters Formen mit -n., Plande-Baix befindet sich in einer Gegend, die wegen ihrer Schönheit früh auffallen konnte.

Aus den Pyrenäen sei angeführt:

Javi Candamio, C. II. 2605, gefunden en el puerto que agora llaman de Candane do, como tambien se llama el lugar pequeño allí cerca, y antiguamente se llamava Monte Candamio. Doch scheint der Name hier nicht ganz gut angeführt zu sein, denn sowohl Madoz als das geographische Wörterbuch von D. Rafael del Castillo kennen nur die Form Candamo. Auch der Editor Moralis Matritensis erwähnt eine: vallis de Candamo. Es ist also höchst wahrscheinlich, daß im Altertum dieser Berg — oder dieses Tal — \*Candamo dumu(m) geheißen habe. Candamius (Jupiter) ist davon abgeleitet.

Vgi Joanne unter: Pian-de Baix. Andere Dentungen des Namens Baginatis a bei Gaidox: Études de Mythologie gauloise S. 102, und Rhysbei Holder.
Moraies: Antiguidades zit, in C. II, 2695.

Dictionario geogr. hist. y estadistico.

<sup>\*</sup> Grand diccionario geogr. estad. é hist de España . . . bajo la direccion de D. Rat. del Castillo. Barcelona 1889 \* S. C. II, 2695

<sup>\*</sup> Vgl. noch Schuchardt: Iberische Deklination S. 16 , Candamo, wehl nigentlich der Name eines Berges, nach dem der Jepiter Candamies benannt war . . .

#### C. V. 7868 lantet:

[S.] e g a m a n i C u n t i n o e i c (u n i) C u n (t i n i) p (o su e r u n t). Der Ort, in dem diese Inschrift gefunden wurde, heißt jetzt Contes bei L'Escarène Dep. Alpes-Maritimes. Wie Contes eigentlich im Altertum geheißen hat, ist nicht genau zu sagen, jedenfalls ist C u n t i n o (Dat.) eine Ableitung davon.

Zu (Deo Mercurio) Dumiali (C. XIII. 1523)

— Dativ — gehört nach dem Muster von Namausatis wahrscheinlich ein Nominativ Dumialis. Die Inschrift wurde auf dem Gipfel Puy-de-Döme gefunden. Dumialis bezieht sich somit ganz sieher auf den Namen dieses Berges. Aber wie hat der Name im Altertum gelautet! Von Döme ausgehend kommen wir zu Dome, von Dumialis zu Dumin(m). Diese letztere Form wird wohl die richtige sein und man wird Döme aus Dumium erklären mussen, Vgl. S. 35.

Aus der Nühe von Euux im Dep. Haute-Garonne stammt eine Inschrift mit der Widmung dem Gotte Edeluti. Soviel ich weiß, ist bisher niemand auf den Gedanken gekommen, die zwei Namen in Beziehung zu bringen und doch kann Eoux von \*Edelus stammen und Edeluti(s) vom letzteren abgeleitet sein. Natürlich ist das eine bloße Hypothese, da ich die Entwicklung Edelus > Eoux durch keine alten Belege stützen kann.

Sehr selten sind solche Fälle, in denen der ON vom GN abgeleitet zu sein scheint. Ich werde die angeblich hierher gehörenden Beispiele am Ende des Kapitels erwähnen.

Wie ich gleich am Anfang bemerkt habe, handelt es sich hier um die Frage: haben die Ortschaften ihren Namen von der in ihnen verehrten Gottheit, oder umgekehrt die Götter ihren Namen von den Orten, in denen sie verehrt wurden. Nur im ersten Falle liegt Einfluß des gallischen Kultes auf die Toponomastik vor. Man hat sich meistens, ohne einen

Longnon Atlas hist. 27, erwähnt Dumius mons, leider ehne die Quelle anzuführen.

<sup>\*</sup> Rhýs S. 12 verwelst auf irisch duma "a tumulus or mound of any kind" welches eine Grundform "dumjo- verlangt. — Zum Suffix atis vgl. man noch Murs Dunatis, wahrscheinlich von Dunum (Appellativ oder ON?).

bestimmten Grund anzuführen, bald für die eine, bald für die andere Deutung entschlossen. Wie schwankend die Meinungen sind, ersicht man z. B. aus Gruber: I. Im Chiemgau waren die Orte Bedaium und Artobriga. Bedaio, das jetzige Chieming, war zu Ehren des Gottes Bedaios benannt, falls nicht umgekehrt der Lokalgott erst nach dem Namen der Stadt geschaffen wurde.

Es ist leicht verständlich, wenn sehr viele der Meinung sind, daß eine Ortschaft von einer alten, gallischen Gottheit ihren Namen bekommen hat und ihn noch heute trägt; der betreffenden Ortschaft ist dadurch ein hoher, edler Ursprung gegeben. Aber man müßte sich zuerst die Frage stellen, wieso kommt eine Stadt dazu, ihren Namen von einer Gottheit zu beziehen. Ist es etwa die Idee, daß eine Stadt unter dem Schutze eines Gottes steht, also - sozusagen - sein Eigentum ist: Bedaium = urb s Bedaii? Oder ist an einem einsamen Platz zunächst ein Tempel einer Gottheit gestanden. um den sich dann allmählich eine kleine Ausiedlung niedergelassen hat, die sich nach dem Tempel, das heißt indirekt nach der dort verehrten Gottheit, benannt hat! Ist vielleicht die Stadt selbst zu einer Gottheit erhoben worden: oder ist die letztere eine Personifizierung der Stadt gewesen ?

Darin, daß es sich um Schutzgottheiten handelt, sind die meisten einig. Das ist auch sicher ein Punkt, an dem man festhalten darf und muß. Und es ist im Grunde auch selbstverständlich: wo eine Gottheit in euge Beziehung zu einem Orte steht, dort ist ihr Wirken auf dieselbe beschränkt; sie ist eine Schutzgottheit. — Aber das, worauf es mir eigentlich ankommt, ist dadurch nicht erledigt.

Die angeführten Erklärungsmöglichkeiten kranken sehon daran, daß sie für einen Teil der aufgezählten O- und GN a priori unannehmbar sind; sie erklären nicht den Typus Minerva Cahardiacensis, und man wird zunächst eher eine Deutung suchen, die alle Fälle befriedigt. Auch lassen sich noch andere Einwände dagegen machen.

Vordentsche Ortanamen in südlichem Bayern Rom. Forsch. XXIII, S. 321.

Ich glaube kaum, daß man mit Vallentin, Dottin und anderent von einer Personifizierung der Städte sprechen darf. Dieselbe scheint mir überhaupt eine Erscheinung zu sein, die mehr in das Gebiet der Kunstgeschichte als in das der Mythologie gehört. Sie kommt auch tatsächlich meistens bei den kunstsinnigen Griechen vor. Den Römern war sie ganz fremd. Ganz anders verhält es sieh bei den Flüssen, Quellen und vielleicht auch Gebirgen, worauf ich noch zurückkomme.

Man wird aber in diesem Falle die Gallier nicht auf die gleiche Stufe mit den Griechen stellen wollen.

Die Deutung  $B \in d \circ u = U \cap b \circ B \circ d \circ i$  ist sehon wegen der großen Zahl der identischen O- und GN sehr unwahrseheinlich.

Am meisten plausibel scheint mir noch anzunehmen, daß die Ortschaft nach dem Tempel des Lokalgottes benannt wurde. Aber bei dieser Auffassung stoßen wir gleich auf eine andere Schwierigkeit: das Fehlen jeglichen Suffixes zur Bezeichnung dieser Ableitung. Im Lateinischen liegen die Verhältnisse anders: da ist Mantua die Stadt des etruskischen Todesgottes Mantus; Beligno bei Aquileia und Bacugno im Velintale gehen auf \*Beligno bei Aquileia und Bacugno im Velintale gehen auf \*Beligno bei aum versprünglich einen Tempel des Gottes Belenus darstellt, erhellt aus dem Vergleich

S. Wyssowa: Religion und Kultus der Römer S. 280 ff. "Bei der scharfen Gegenüberstellung der Gemeinde und ihrer Götter ist es selbstverständlich, daß die erstere nicht selbst als göttliche Personinkation in den Kreis ihrer Götter eintreten kann, daß also der Gedanke an eine Den Roma der römischen Religion durchaus fremd ist. In der Tat ist diese Den Roma auch den Römern nur von den Griechen aufgeredet worden!. S. 282: "Roma ist für die Römer kein Gegenstand der göttlichen Verehrung, sondern ein Bestandteil des bildlichen Ausdruckes, mit dem Diehtung und bildende Kunst schalten."

Das einzige Gegenbeispiel wäre Aventieum, wurüber später.

<sup>\*</sup> Für diese und Shallche Beispiele z. Schulze S 457 ff.

mit Dianium und Minervium als Bezeichnung von Sacetta. Daneben in späterer Übertragung auch: pagus Minervius und vieus Venerius. Auch Fidieulum und Janieulum die Stätten der Fides- und Janus verehrung werden nicht anders zu verstehen sein.

Da ein solches Ableitungssuffix in den angeführten ON in Gallien völlig fehlt, so wird es vorsichtig sein, eine andere Erklärung für das Gallische zu suchen.

Wenn die Bedeutung der uns beschäftigenden Namen bekannt ware, so könnte man sehon daraus die Priorität des O- oder GN feststellen. Dies ist aber leider nicht der Fall. Wenn die von Vendryès gegebene und früher angeführte Etymologie des Namens Bibracte richtig ist, so hätten wir ein Beisptel vor uns, in dem der ON sicher das Primare ist. Ebenso könnte man daraus, daß Telo(n) als ON oft wiederkehrt, den Schluß ziehen, daß der Gott T. erst dem Orte seinen Namen verdankt. Aber Telo(n) kann auch eine Quellengottheit sein.

Manchmal kann wegen der Bedeutung die Frage nach der Priorität des O- oder GN ganz überflüssig sein. So ist gar nicht notwendig — mit Holder — Berginus als den Gott von Bergomum anzusehen. Es künnen beide Namen etwa der Hohe... Höchste bedeutet haben: ein Name, der zugleich für einen Ort und für eine Gottheit paßt. Noch ein Fall gehört vielleicht hicher: Vintius und Vinturis, Für ersteren gibt Rhys die Bedeutung relating to the wind an; "Vintjes is an adjektive from ventes". Jullian sicht in Vinturis einen Windgott. Wenn diese Dentungsversuche richtig sind, dann kann dieser Name zugleich dem Berge oder der Stadt und dem daselbst verehrten Gotte ge-

Schulze erwähnt (S. 477) auch einen ON Dienium aus Spanien. Es handelt sich aber dabei um eine von den Romern gebildete Umdeutung eines Iberischen diniu s. Schuchardt: Iber. Deklination S. 22, uml Pauly: R. E.

<sup>\*</sup> S. 35 ff.

Illistoire de la Gaule I, 137.

Auch "Vintium in der Haute-Sarole dürfte zunächst der Name des jetzt Vence genannten Hügels gewenen sein. — Die Bemilhungen Ehys' Mars als Epitheten eines Windgottes zu rechtfertigen scheint, mir nicht ge-

geben worden sein. Allerdings kann es sich, besonders bei Vinturi (Dat.), um Personifizierung des gleichnamigen Gebirges handeln. Auch ist es unmöglich zu sagen, ob man die Erklärung für andere Fälle annehmen darf.<sup>2</sup>

Zu siehereren Resultaten gelangt man, wenn man von den, bei mir in zweiter Reihe, angeführten O- und GN ausgeht. Ganz klar ist ein Beispiel, das ich hier noch erwähnen will, nähmlich Mercurius Naissatis (durch die Endung als gut gallisch gekennzeichnet) = Mercurius der Stadt Naissos (jetzt Niš). Dazu gesellen sich — mit gleichem Suffix — Merc. Dumiatis, Jupiter Baginatis. (und die — Baginatis, das die von mir gegebene Erklärung richtig ist, und Edelatis.

Mit anderem Suffix, aber im gleichen Verhältnis zum ON stehend, Minerva Cabardiacensis, Jupiter Agganaicus. Etwas unsicherer Alisanus und Jupiter Candamius. Kaum hieher anzuführen sind: Alambrima und Cannetonessis.

Von der Gruppe der identischen O- und GN fallen zunächst Gisacus und Magniacus auf. Das Suffix
-acum ist bei ON ungemein verbreitet, außerdem kommen
in Frankreich zahlreiche ON \*Mugniacum und Gisacum vor — es ist somit sicher, daß bier der ON das Primäre
ist, Was die Bedeutung des Deus Gisacus betrifft, so gibt

lungen. Allerdings ist auf das Epitheton bei diesem Gatte kein großer Wert zu legen, wie ich früher bei der Besprechung von Vintius in einer Anmerkung zu zeigen versucht habe.

Die von Rhys gegebene Etymologie ist deshalb unsicher, weil man in Pintiam und in Vinturi wegen der Lage eher ligurische Namon ver-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Usener: Gütternamen, Versuch einer Lehre von der religiösen Begriffsbildung S. 231 hat sich mit solchen Namen beschäftigt, und im griechischen die oben angegebene Dentung öfters angenommen: "Gottesnamen und Ortsbezeichnung eind in diesen und zuhlreichen anderen Fällen zur der Wurzel derselben Vorstellung emporgewachsen." Und S. 234. "Eine große Anzahl von ON wird überhaupt arst verständlich durch den Gottesbegriff, der in Eponymen enthalten ist; sie sind jünger als diese, hüchstens könnte man in einselnen Fällen ungeben, daß beide gleichneitig unter dem Anstell derselben Vorstellung antstanden seien."

aca kommt auch hel EN als hypokoristische Nebenform vor, doch kommt das hier nicht weiter in Betracht s. Schulze S. 23, 24.

uns der Mercurius Arvernus die erwänschte Auskunft. Arvernus ist nämlich zweifellos = Arvernensis, Arvernorum; es ist nur formell, nicht auch begrifflich von dem früher genannten Murs Dumi-utis verschieden. Daß Arvernus für Arvernensis stehen kann, erhellt aus dem Vergleich mit dem späteren Sprachgebrauch; man findet da nebeneinander Episcopus Arvernorum, Ep. Arvernensis und Ep. Arvernus (s. Holder I, 243).

Es stehen also Deus Gisacus und Minerra Cabardiacensis auf einer Stufe; geradeso wie neben Villa Victoriaca (oder um) auch Villa Victoriacensis gebraucht wurde. Es handelt sich auch hiebei keineswegs um einen bloß späten, korruptlateinischen Sprachgebrauch. Auf der Alimentartafel steht Pagus Novidunensis gefühlt; ebenso Saltus Novidunus, oder Urbs Vereduna. Die Städtenamen werden dabei so behandelt, als ob sie substantivierte Neutra von Adjektiven wären.

In diesem Zusammenhang wird es vielleicht verständlich, wie ein Soldat aus Bodincomagus ohne weiteres
als Domo Bodincomagus (wohl statt-ensis) bezeichnet
werden kann. 2 Auch die offizielle Sprache der Verwaltung
und des Kultus verrät eine ähnliche Auffassung des ON. Aus
dem römischen Velubrus und in pisidischen Antiochien
ein vicus Velubrus und in der Stadt Cemenelum
verehrt man den Mars Cemenelus, Niemand wird den

Auch der Mars Coroliaeus aus Britanien wird so nach einem ON heißen. Ein ON Coroliaeum ist zwar nicht bekannt, wohl aber (aus Britanien) ein EN Corocus, wovon man durch Vermittlung eines Gentilieiums Coroliae (-tius, -eine) leicht den gewünschten ON bekommt. Wer dieses Erklärung beistlumt, wird auch den aus einer keltischen Inschrift bekannten GN Anvalennacus (falls es sich hier überhaupt nur eine Gottheit handelt) auf ähnliche Weise erklären, obwohl eins kein Ort dieses Namens bekannt ist. S. eine andere Erklärung bei Rhys; Proceedings of the Brit. Ac. II, 285.

Schulze S. S. Er bespricht überhaupt eingehend die Frage der adjektirischen Natur der ON, von ihm stammen alle hier angeführten Beisplele.

Namen des Gottes grammatisch anders verstanden haben, als die Griechen den ihres ἀπόλιχων Δήλιος. (1

Man darf also wohl annehmen, daß Adganaicus und Adganaius begrifflich identisch sind, und mit Cemenelus läßt sich eine große Zahl GN vergleichen: So Buxenus, Ivaunus, Rudinaus, Vorocius, Ussubius, - vielleicht Artaius, Grosellus, Vintius, falls die zwei ersteren wirklich einen gleichlautenden ON neben sich haben und letzterer nicht anders zu deuten ist. Auffällig ist, daß der Gott der Stadt Axima - Aximus und die Göttin der Stadt Trittium (j. Trets) Tritia heißt. Im letzten Beispiel könnte die Femininform des GN von "De a' abhängig sein." Das Verhältnis zwischen Axima" und Aximus möchte ich auf folgende Weise zu erklären versuchen. Entweder: die Stadt hieß ursprünglich Aximum und wurde in der Zusammensetzung mit Urbs zu Urbs Axima und blieb dann in dieser Form; oder: in der Zusammensetzung mit Urbs wurde der Name der Stadt fälschlich als Femininum eines Adjektivums aufgefaßt; man konnte daher nach dem Muster von urbi Aximae ein de o A - o bilden. Daß in unserer Inschrift (Matronis Aximo) die Gottheit der Stadt Axima als ein Gott und nicht als eine Göttin erscheint, erklärt sich wohl darans, daß darunter ein Genius (im Gegensatz zu den Schutzgöttinnen: Matronae) verstanden wurde.

Es handelt sich also überall um Götter der betreffenden Studt.

Es fragt sich nur: ist diese adjektivische Verwendung von ON auf bestimmte Endungen beschränkt, die den Eindruck adjektivischer Bildung hervorrufen. Nach Schulze ist dies ganz nebensächlich. Auf unsere Beispiele übertragen könnte somit auch Deus Arama = D. Aramanensis,

Schulze S. 37 und ff., we noch andere äimliche Fälle erwähnt werden. Schulze erwähnt pur Comencius, aber im gauzen scheint er sich das Verhältnis zwischen O- und GN anders als ich vorgestellt zu haben, schon deshalb, weil er ON und FIN zusammen hetzachtet (s. S. 8).

Dahni bleiht leider unerklärt, warum die Stadt \* Trittiem nicht eher einen Schutzgott gehabt hat

<sup>2</sup> So schon seit Ptolemkus.

 $D \circ u \circ L \circ t$  in  $n \circ = D$ ,  $L \circ u \circ i \circ nsw$ , sein. Aber sehr viele identische O- und GN erklären sich auf eine ganz andere Weise: es handelt sich um Quellen oder Flüsse, respektive um Quell- oder Flüßgottheiten. Deshalb ist es besser, sich über solche Fälle nicht mit Sicherheit auszusprechen.

Wenn nan vom grammatischen Standpunkt einige GN auf die angeführte Art erklärt werden müssen, andere ebenso erklärt werden können, so ist doch noch immer zu untersuchen, ob die gegebene Erklärung vom mythologischen Standpunkt unanfechtbar ist.

Es fällt nämlich auf, daß somit a 11 e die sie Götter keinen eigenen Namen luben, sondern nur als Beschützer eines Ortes genannt werden, da die Gallier, die Ligurer und die Iberer "dem Gotte der Stadt N...." gesagt, ihn aber nicht genannt haben.

Ich glaube nun, daß dieser Zustand nicht nur möglich war, sondern sogar vortrefflich in das Wesen der gallischen Mythologie (oder der keltischen, ligurischen, iberischen Mythologien) pallt. Dieselbe war zur Zeit, in der sie sieh der römisch-griechischen assimilierte, noch nicht auf die Stufe gelangt, persönliche Götter zu haben, vielmehr treffen wir hier nur solche höhere Wesen, die Usener" ,Sondergötter' nennt. Das schließt natürlich nicht aus, daß man ihnen Tempel gebaut bat; und auch die bildende Kunst der Gallier (die ganz unter griechisch-römischem Einfluß steht) hat einige Typen von Gottheiten, nach alten Attributen derselben, geschaffen. Aber sie scheinen mit wenigen Ausnahmen keine eigentlichen Namen geführt zu haben. Auch gibt es keine einzige über das ganze gallische Gebiet (oder einen großen Teil desselben) verbreitete Gottheit. Teh kann nämlich unmöglich jenen folgen, welche auch in der galfischen Religion ein Pantheon nach griechisch-römischem Muster entdecken wollen. Der größte Gott - der gallische Zeis ware Teutates.2 Demselben wurden im Noricum und in

T S. 536.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. C. Jullian: Recherches sur la religion ganloise. S. 18. Obwohl leh aus diesem kleinen lätchlein sehr viel gelernt habe, so kann ich doch den melsten dort ansgesprochenen ideen nicht folgen, vgl. dagegen unter anderen Meccallach 48.

Britannien einige Inschriften gewidmet, im eigentlichen Gallien keine einzige, und die aus Lucan sehr oft zitierten Verse. in denen er genannt wird, sind zweidentig. 1 Dazu kommt noch die etymologische Bedeutung des Namens Teutates. Es liegt sicher eine Ableitung von \*teuta = Volk, Gemeinde (oder fryendeine soziale Einheit) vor. Teutates bedeutet somit ,der (Gott) des Volkes'. . . . Ist das nun viel verschieden von den früher erwähnten Göttern "der Stadt N. . . ?? Und wie groß ist im Grunde der Unterschied zwischen Marti Tentati und Marti suo? Das ist doch immer abhängig von der Einheif, die mit dem Worte tout a verstanden wird. Die Bedentung des Namens Tentates erklärt uns auch die eigentümliche Verbreitung des ihm zuteil gewordenen Kultes, Man konnte eine Gottheit Teutates in Britannien. im Norieum und in Frankreich haben, ohne daß zwischen ihnen ein anderer Zusammenhang als der des Namens bestanden hat. Ich meine: der Gott eines Stammes Teutates kann an dem einen Orte ganz andere Eigenschaften gehabt haben, als an dem anderen. Man konnte den Namen Tentales einer beliebigen, wichtigen Stammgottheit geben. Und Lucan hat wahrscheinlich nur deshalb, weil er den Namen nicht verstanden hat (und seine Gewährsmänner ihm keinen anderen anzuführen wullten), dem Teutates einen so wichtigen Platz in der gallischen Mythologie zugewiesen. Es würde mich viel zu weit führen, wenn ich die ganze gullische Religion daraufhin untersuchen würde. Nur noch einige Bemerkungen will ich hier folgen lassen: Usener2 zitiert Strabo, der von den Kallaiken (einem der vorgeschobensten Glieder des keltischen Zweiges über die Pyrenaen) zu erzählen weiß. daß so manche dieselben für götterlos erklären, und von den anderen Keltiberern, daß sie einem namenlosen Gotte opfern. Dazu sagt Usener: Die Kalaiken hatten selbstverständlich Götterverehrung, so gut wie die ihnen verwandten Keltiberer, aber sie hatten keine durch Eigennamen gekennzeichnete, persönliche, sinnlich dargestellte Götter. Die Götter aller dieser Stämme waren "namenlos", weil sie nicht mit Eigennamen, sondern durch Eigenschaften benannt wurden.

S. Reinach: Cuites, mythes et religions I, 204 ff.

<sup>1</sup> O. c. S. 277.

Rhys hat sich in scharfsinniger Weise mit der Etymologie von Unnetis (-at) — wahrscheinlich GN — beschäftigt, er kommt zum Resultat, daß der Name "diligens" oder "dilecta" bedeutet habe" und fügt hinzu: "This was probably not the name, the nomen, of the divinity intended, but an epithet — the loving — one understood by all the worshippers to whom the cult appeared." Es ist charakteristisch für Rhys, daß er sich nun gezwungen sicht anzunehmen, man habe diese Göttin auch unter einem anderen Namen als bloß Unutum angerufen.

Es ließen sich sieher mehrere Beispiele bringen, aber ich glaube dies genügt um zu zeigen, daß die von mir gegebene Erklärung vom mythologischen, ebenso wie vom grammatischen Standpunkt möglich ist.<sup>2</sup>

Die Identität von Fl- und GN hat einen ganz anderen Wert, als jene von ON (im engeren Sinne) und GN. Während bei den letzteren der GN adjektivisch, als Ableitung vom ON aufzufassen ist, handelt es sich bei den ersteren darum, daß die Flüsse selbst als Gottheiten verehrt wurden. Fluß und Gottheit sind ein und dasselbe; die Frage nach der Priorität wäre hier ein Absurdum. Für mich ist es besonders wichtig, diesen Punkt klarzulegen, weil Schulze für das Lateinische underer Meinung ist, obwohl nach meiner Ansicht auch hier dasselbe gilt, wie für Gallien.

Die sehon erwähnte Inschrift C. XII. 2076 führt uns die "Cultores Urae fontis" an. Es lassen sich aber außerdem noch sehr viele Beweise der Fluß- und Quellenverehrung anführen. Ich erwähne: Die FIN Deva, Diva = die Glittin, während bei ON etwas entsprechendes fehlt. Außerdem ist bemerkenswert die Votivinschrift: Aquis B. C. XII.

Proceedings ecc. S 270 (N II)

Man könnte mir vielleicht vorwerjen, daß ich, um einen festen Ausgangspunkt zu gewinnen, von Beisplalen ausgegangen bin, die eigentlich — teilweise — nicht der Gallis transalpina augehören, folglich für dieselbe wonig beweisend seien. Daß man nicht mehrere und sichere Beisplale (vom Typus Naissatis) am dem eigentlichen Gallien bringen kann, erklärt sich vielleicht daraus, daß eben hier die Verwendung des ON als Adjektivum bellebter war und somit dem oberitzlienischen Cabardisennis ein Giszens zur Seite steht.

Darüber handelt Kap III.

2913 (wahrscheinlich Heilquellen). Vom grammatischen Standpunkte aus ist interessant, daß es unter den FIG keine gibt, deren Namen vom FIN abgeleitet waren: es fehlt also der Typus Cabardiacensis, Nur scheinbar ein Beispiel dieser Art ist Ur nin gegenüber dem heutigen FIN Ourne, für den man ein \*Urna konstruieren könnte. (U57 Ournes D. T. Gard). In Tat und Wahrheit aber handelt es sich darum, daß nach der lokalen Lautentwicklung rniu > rn; wird, das die Schriftsprache durch -ne wiedergibt. Ebenso ist das Verhältnis von Dôme zu Dumium.

Weiter ist bemerkenswert, daß Fluß und Quellengötter nie1 als Epitheta eines anderen Gottes erscheinen, d. h. ihre Namen haben gar nichts von der adjektivischen Natur der sonstigen GN (z. B. Marti Tentati). Die FI GN drücken keine Attribute eines göttlichen Wesens aus, sondern ein göttliches Wesen selbst.

Diese Beobachtung kann verwertet werden zur Unterscheidung von Fluß- und Ortsgottheiten. Ich würde nicht zögern, schon von diesem Standpunkte aus die von Jullian vorgeschlagene Ideatifizierung des FIN Jurret mit Murs

Giarinas abzulehnen.

Wo also eine gallische Gottheit als Epitheton einer römischen erscheint (man nenne das Assoziation, Epitheton oder identifizierung, die Sache bleibt sich gleich), da handelt es sich um eine Ortsgottheit.

<sup>1</sup> Nach Schnohardt v. c. S. 45 ist Natings (Dat. eines GN) vom FIN Nacia abgeleitet. Nuvia ist aber in Luxitanien nicht nur der Name eines Flusses, sondern auch der einer weit verbreiteten Gottheit, die sich wahrscheinlich nicht auf den FIN Naein direkt bezieht, sondern überhaupt eins Flußgottheit ist (nach D'Arbois stymologisch mit skr. = nüvyä Strom' ausammenzubringen). Nabingo dagegen kammt nur in dez Vorhimlung Tongo-nadiago(s) vor, nach D'Arbois ,Le dleu do la rivière, per laquelle on jure. Man sicht, daß hier keinenfalle eine Ableitung vom FIN Navin besteht. Ansführlich handelt darüber: Leite de Vasconcellos: Religious da Lusitania II, 252 ff. - Tatela Vesania oder Vesung sind Falle für sich. Vesunga ist hier kein Attribut zu Tutela -Auch verstehe ich kier nur solche Flut- und Quellengottheiten, deren Name identisch ist mit dem einer Quelle oder eines Flusses. Andere Quellengottheiten allgemeineren Charakters konnte man natfirlich mit den entsprechenden rimischen Gottheiten assozieren, so den Apollo Bormo. 34

Schulze versteht das Wesen der Flußgottheiten anders. Er sagt nümlich: 1 Dem Gotte (es handelt sich um den Flund GN Timavus) gilt die Inschrift Temavo. Will man wissen, wie die Lateiner das verstanden und empfunden haben, so muß man sie selbst um Auskunft fragen, sie verweigern sie dem Fragenden nicht. Der Gott des Tiber heißt Tiberinus, das ist die Form der Sakralsprache. Der Unterschied zwischen Tiberines und Timerns wird nicht größer gewesen sein, als zwischen urbs Agyllina und urbs Fidena, Schulze betrachtet also die Flußgottheiten so, wie ich die Ortsgottheiten. - Aber er hat allzu rusch aus Deus Tiberinus Schlüsse gezogen. Nach Wyssowa ist Tiberinus nur eine genauere Bestimmung zu Vollurnus, was dann die adjektivische Form des Namens genügend begründer. Es besteht somit kein Grund, an der von Schulze gegebenen Deutung des Deus Timavus festzuhalten.

Sehwer ist jedoch, die Orts- und Flußgottheiten auseinander zu halten, da ein allgemein gültiges Kriterium fehlt. Ersehwert wird die Unterscheidung noch dadurch, daß oft eine Stadt nach einem Flusse, an dem sie sich befindet, oder nach der Quelle, die ihr das Trinkwasser gibt, benannt wurde.<sup>3</sup>

Sicher FIG sind: Icauna, Matrona, Moenus, Sequana, Rhenus, Urn, Urnia; die fibrigen Namen bedürfen einer näheren Begründung.

<sup>1 8. 537.</sup> 

O. C. S. 183/4. "Umsomehr muß es auf den ersten Blich befremden, daß in der ältesten Post- und Priesterordnung der Name des Tiberis fehlt. "Die Schwierigkeit ist von Mommsen gelüst worden durch die Erkenntnis, daß der Gott Volturnus ... nichts anders ist als der Pluß schlechtlin, benannt nach den sich dahlnwälsenden Wogenmassen. Dieser allgemeine Flußname erhielt in Rom seine genauere Bestimmung durch die adjektivische Hinxufügung Tiberinus oder Tiberinus pater."

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Zur Identität von FI- und ON in Italien vgl. Schulze 537. S. auch Schuchardt O. C. S. 7.

<sup>\*</sup> Anch die Göttin Ritens wird eine Finügöttin sein. Der Name ist uns zwar als FIN nicht belegt, doch palit sowohl das Suffix als der Stamm (zu air. riutt "Lauf" auf "rtu zurückgehend s. Thurneysen, Handbuch des Altirischen S. 45.)

Das Suffix, sowie der Umstand, daß in Frankreich noch andere Flüsse Vesonne heißen, lassen uns mit Sicherheit darauf schließen, daß die Stadt Vesunna (jetzt Cahors) von einer Quelle ihren Namen bekommen hat. Tutela Vesunna kann sich sowohl auf die Quelle als auf die Stadt beziehen, Tutela Vesunnia (nach dem Gesagten) wohl nur auf die Stadt; zu vergleichen ist Jovi Candamia.

Viel bekannter ist die Stadt und der Gott Nemausus. Den gleichen Namen trug aber auch eine Quelle, von der Ausonius<sup>2</sup> sagt: "Non Aponus potu, vitrea non luce Nemausus purior." Wahrscheinlich ist auch hier der Name der Stadt erst sekundär.

Ob Tela ursprünglich ein ON oder ein FIN war, ist kaum zu sagen, das häufige Vorkommen des Namens als Bezeichnung von Städten läßt eher auf die Ursprünglichkeit des ON schließen; auch ist nicht gesagt, daß die Quelle schon im Altertum Tela hieß, aber es ist wahrscheinlich, und man wird auch den GN Tela eher als Flußgottheit deuten.

Luxovius und Bricia sind unsieher: zunächst werden aber wohl die Heilquellen so geheißen haben.<sup>5</sup>

Auch über Aramo, Letino, Vasio ist nichts Bestimmtes zu sagen, da uns die Form des Namens keinen Anhaltspunkt bietet. Jedenfalls gibt es bei allen diesen Orten bemerkenswerte Quellen, die ihnen den Namen gegeben haben können. Über den Charakter der entsprechenden Gottheiten ist deshalb unmöglich zu entscheiden.

Geradeso wie Flußgottheiten sind wahrscheinlich auch Berg- und Waldgottheiten zu verstehen. Der Inschrift Aquis B... entspricht hier eine andere aus Afrika: Mantihus Numidis. — Hierher gehören: Des Abnaha C. I. R. 1654, 1680. Deus Vaseğus, vielleicht Vinturis...

Die Quelle kann natürlich später ihren Namen geändert haben.

Ordo nrh nob. 161 (20, 33) & Holder.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zur Erklärung des heutigen Namens Luxenil geht Juroszek, Zfr. f. rom. Phil XXVII. S. 570 von \*Luxonjum aus. Man wird aber mit Schwund des -v- in -ovium rechoen müßen. Aus derselbes Gegand stammt Contedoius wohl für -ovius.

Zusammenfassend läßt sich sagen:

Die Identität von O- und GN erklärt sich auf folgende zwei Arten: 1. es handelt sich nicht um Stadtgottheiten, sondern um göttlich verehrte Flüsse oder Quellen, die natürlich auch als Schutzgottheiten der entsprechenden Stadt aufgefaßt werden können; 2. wo wirkliche Ortsgottheiten vorliegen, dort ist der GN abhängig vom ON; die Abhängigkeit kann durch ein Suffix gekennzeichnet werden, muß es aber nicht.

Damit soll jedoch nicht gesagt werden, daß diese Erklärung für alle Fälle die einzig mögliche ist; einzelne GN
können auch anders gedeutet werden. Die Stadt Araman
kann vielleicht zu Ehren ihres Schutzgottes A. so benannt
worden sein. Gegen diese Erklärung wäre bei einem Einzelfall kaum etwas einzuwenden. Hier handelte es sich nur
darum, eine Dentung zu finden, die zugleich für alle, oder
mindestens für die meisten Fälle paßt und durch verschiedene
Argumente gestützt werden kann.<sup>1</sup>

Noch drei ON sind näher zu besprechen: Neriom agus, jetzt Něris-les-Bains, Arenticum, jetzt Avenches (in der Schweiz) und Dea Augusta Vocontiarum, jetzt Die.

In Aventicum verehrte man die Göttin Aventia. Man hat daher Aventicum als die Stadt dieser Göttin

Ganz unders liegen die Verhältnisse bei den Griechen. Es wird hier ber Identiffit von O- und GN der Gottesname als der ursprüngliche betrachtet s. Gruppe: Grischische Mythologie II, 743 A. 1 und Kretschmer: Einleitung in die Gesch. der griechischen Sprache (Anhang) im Gogensatz zu den früher anguführten Ansichten Usanegs. Dieses Resultat wurde hanptsächlich durch etymologische Butersuchungen gewonnen; es kam himm, daß auch in späteren Zelten die Möglichkeit solcher Bildangen lebendig blieb (ON von GN) v Gruppe o. c S 746. Auch sind O- and GN nicht vaneinunder durch Suffixe verschieden, somiern entweder ganz identisch oder nur durch Akzent, Numerns oder Geschlecht näher bestimmt. Es handelt sieh um grammatische und mythologische Eigentfimlichkeiten der Griechen, und letztere paßt sehr gut in den Rahmen der griechischen Mythologie, in das Wesen der griechischen Volkes, das stark dem Pantheismus und dem Anthropomorphismus ergeben war. - Es ginge aber nicht an, griechisches Wesen in Gallien zu suchen.

gedeutet. So unter anderen auch Schulze: Aventicum wohl nach der keltischen Göttin Aventia: Damit würde Aventicum aus dem Rahmen der bisher betrachteten ON herausfallen. Diese Erklärung scheint mir aber gar nicht die wahrscheinlichste.

Man vergleiche vom Wortbildungsstandpunkt mit Aventia, Aventicum folgende Namen: den FIN Avara— und den ON Avaricum, den FIN Autora— und den ON Autricum, den FIN Bebronna— und die Bebronnica vattis, den FIN Avance (< \*Avantia)— und das Volk der Avantici; das heißt in Gallien dient -ivum dazu, ON nach FIN zu bilden.

Nun gibt es in Gallien mehrere Flüsse, die Aventia (man vgl. früher Av-antin und Av-ara) heißen:

So La Vanca FIN im Dep. Drôme, 1298 A v e n s a, 1299 A v a n c i a.

Dann Vence: 'torrent' im Dep. Ardennes, wo das anlautende a mit dem bei Flußnamen stets vorausgesetzten Artikel verschmolzen ist. Außerdem erwähnt die Tab. Peutingeriana einen FlN Aventia² aus Norditalien. Es ergibt sich daraus, daß die Stadt Aventieum nach einem Flusse Aventin benannt wurde und daß die gleichnamige Göttin zunächst eine Flußgottheit war.²

Néres-les Bains, dus alte Neriomngus, kannte einen Gott Nerios (-us). Die nächstliegende Erklärung des ON N-magus war dadurch gegeben: .terrain consacré au dieu

<sup>1 8.84</sup> 

<sup>\* 8.</sup> Holder L. 311.

<sup>\*</sup> Anf dem Plane der alten Stadt deuen (ans dem Diet, geogr. de la Sulsse publié... sons la Direction de Ch. Kuspp Naufchâtel 1902, S. 109 des I. Bd.) kann man sehen, daß ein Bach — jetzt Rulsseau genannt — so ziemlich die Grenze der alten Stadt bildete. Vielleicht ist das die alte Acentin. — Man hat den Namen Aventieum gewöhnlich anders gedentet, weil man, nach siner offenbar falschen Etymologie, die Göttin Aventia für eine "Justitia" hielt. — Bei der Besprechung des Ortes Avensac bleiht Skok (S. 150) unentschlossen, ob er darin eine Alleitung vom EN Aventin sehen soll, "oder vielnahr einen Ort, welcher der Göttin Aventia gewihmet ist." Leizteres ist aber ganz unmöglich, weil die Göttin A. nur ans A-cum bekannt ist, und der Ort Avensac sich im Dep. Gers befindet.

Nerios'. Auffällig ist aber, daß Nerius ein bekannter römischer Gentilname ist, der auch in Gallien üblich war, wie die zahlreichen ON \*Neriacu beweisen.¹ Neriomagus ist nicht der einzige Name dieser Stadt: auf der Tabula Peut, wird sie Aquae Nerigenannt (man ist jetzt so ziemlich einig, darin Néris-les-Bains zu sehen.²)

In der Inschrift C. XIII. 1377 steht: Fontes Nerii. Ich glaube nun, es ist einfacher, mit D'Arbois Neri als Genitiv des EN Nerius (d. h. des Namens des ursprünglichen Besitzers dieser Quellen) aufzufassen, und ebenso Neriomagus zu deuten. Da nun diese Heilquellen, wie so viele andere, göttlich verehrt wurden, so widmete man ihnen Inschriften, die, wie zu erwarten ist. Deo Nerio lauten. Man dachte bei dem Namen nicht mehr an den ursprünglichen Besitzer, sondern nur an die Quelle, an den Gott.

In dieser Reihe von ON macht nur der Name der Stadt Die, im Altertum Dea (Augusta) Vocontiorum, eine siehere Ausnahme. Im Gebiete der Vocontii war zunächst Lucus Augusti die Hauptstadt; nordwestlich davon befand

Ob der Name auch keltisch war - wie Skok aummut - ist nicht zu entscheiden, jedenfalls wenig wahrscheinlich.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über die Identifizierung: Desjardins IV, 148 über die Streitfrage Bonnard: La Gaule thermale S, 76, wo überhaupt n\u00e4heres \u00fcber diesen Ort zu eehen ist.

<sup>4</sup> Propriété S. 346.

Anfiillig ist, dall es außer Noris les Bains noch 2 Neyrac-les-Bains (Dep. Hantes-Alpes, und Dep. Ardéche) gibt. Diejenigen, die Nerio-magus als Feld des Gottes Nerios ausehen, köunten hierin eine Stütze ihrer Annahmo schen: der Quellengott Nerius hätte drei verschiedenen Baile-orten seinen Namen gegeben. Aber Neyrac kann unmöglich so gedeutet werden: denn I. ist der Gott Nerius ausschließlich in Néris-les-Bains verehrt worden, 2. gibt au überhaupt keine von GN abgeleitete ON auf -acum (s. Kap. XIV).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Unklar ist der hentige Name der Stadt. Man wird Nöris am besten von Nerienzis berleiten (so bei Greger von Tours zweimal überliefert). Man erwartet eigentlich \*Negrois (mit Methathese des i) oder \*Nerjols. Es wird aber vielleicht die Nebenform Neri auf die Lautentwicklung Einfinligehabt haben, und das i zunächst festgehalten haben; inneis > is ist dann regelmäßig. Neriemugus ist wahrscheinlich nie volkstümlich gewesen.

sich ein Tempel der Dea Augusta Andarta. Um diesen Tempel, der in damaliger Zeit sicher sehr bekannt war (vgl. C. XII. 690, 1871, 1529, 1581 und die in Die gefundenen Denkmäler), bildete sich eine Ansiedlung, die zur wichtigsten Stadt der ganzen Umgebung emporwuchs. Die Ansiedlung nannte sich wahrscheinlich Ad Deam Vacantiorum. Später gebrauchte man neben der Kurzform Vacantië auch Dea, welche noch heute erhalten ist.

Somit haben (Die ausgenommen) nicht die Orte ihren Namen von Gottheiten bezogen, sondern umgekehrt, man nannte die Götter schlechthin nach dem Namen des Ortes, in dem sie verehrt wurden; eine ziemlich primitive, an die Scholle gebundene Mythologie.

## Il. Die Wurzel \*nem-

Von dieser Wurzel ist das bekannte gallische Wort nemetoen, dessen Bedeutung nicht ganz feststeht, abgeleitet. Es scheint einerseits dem lateinischen fanum, anderseits dem lateinischen lacus entsprochen zu haben. Vielleicht lassen sich beide Bedeutungen vereinigen. Nemeton kommt anch in ON vor, doch nur in Zusammensetzungen.

So in der Tab. Peut, vgl. Desjardins IV, 155 und C. l. h XII, 1529, ... flaminis Augusti | et muneris publici curatoris ad Deam Aug(ustam) Voc(ontiorum). Mit dieser auffälligen Weglassung des Namens Audarta wird auch ausammenhängen, wenn der Name der Göttin immer Dea Augusta (Audaria) heißt. — Andarta wird nur ein Beiname sein, man dürfte gewöhnlich die Göttin Dea Augusta genannt haben. Dies paßt sehr gut zu dem, was ich früher über den Charakter der gallischen GN bemerkt habe. Deus Alisanos — und Dea Augusta Vocontiorum stehen einander sehr nahe.

<sup>2</sup> So der Geograph von Ravenma,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Hirschfeld: Gallische Studien (Sitzungsberichte der kala Akad, der Wissensch in Wien phil-hist Cl. CIII, S. 298 ff.) der die richtige Erklärung gegeben bat.

S. zur Dentung des Wortes: Williams, Die französischen Ortsnamen heitlischer Abkunft S. 68 und die dort augeführte Literatur; Stokes: Urkelt. Sprachschata S. 192, und Holder II, 712 und III. 218.

Williams I. c. führt Namps (im Dep. Somme) auf nemeten zurück, Man erwartet aber \*nemte, man wird daher für Namps einen anderen

Von Präfixen kommen zwei in Betracht:

 Ver-; in Vernemetum (= "fanum ingens"
 Holder III, 218), deren es in Frankreich & gibt; aber nur bei einem hat sich der Name bis heute gehalten: Vernantes (Dep. Maine-et-Loire).<sup>2</sup>

2. Are-; im Altertum nur Arnemetici (C. I. L. XII. 2820), woraus mit Recht ein Arnemetum erschlossen wurde. Thomas (Rev. Celt. 20, S. 21) hat gezeigt, daß der gleiche Name (dessen Bedeutung etwa "Die Einwohner bei dem Tempel" sein wird) noch in zwei ON Südfrankreichs fortlebt: in Arlempdes (Dep. Haute-Loire, 1248 Harnem pde) und in Arlemle (Dep. Gard), das man auch in Beziehung zum genannten Völkernamen Arnemetici bringen könnte. Außerdem ist uns aus dem Mittelalter eine Kirche: S. Maria de Arnemptis (1146) überliefert, deren Verhältnis zum houtigen Namen S. Marie d'Arnevieille ganz unklar ist (s. Thomas I. c.).

Von den Zusammensetzungen ist zunächst Augustonemeten der ältere Name für Überment-Ferrand, zu erwähnen.<sup>2</sup>

Viel zahlreicher sind die ON, in denen nemet an der erste Bestandteil ist. Wie bei Die-, so ist auch hier die Zusammensetzung mit - d nem met belegt. Nanterre (Dep. Seine), Les Nanterres (Dep. Loiret)<sup>3</sup> Dem \*D in a- in ton entspre-

Uraprung suchen. Viellwicht handelt as sieh um sine ungewöhnliche Schreibung für nä Bach, das heute zwar nur mehr in Südostfrankreich vorkommt, aber als ein gallisches West in ON auch weiter verbreitet sein kanns tatsächlich kommt es fast im ganzen Alpengebiet vor und etwas nördlich davon, Namps im Dep. Somme ateht aber doch ganz vereinzelt. Ich glaube daher, daß es sich um ein ganz anderes Wort handelt. Godefroy (a. Art. Nant = gago, vantion) kennt in Caen eine zue aux Namps. Soll Namps nicht sher himfungehören?

Die Belege sind zusammengestellt bel Port: Diet hiet de Maine-et Loire Rd. III, 691, a auch Rev Celt XIX, 351. — Vernant aus dem Dep. Ain ist fernanhalten, da es Vernante laujen militie.

Der Theraurus linguae latinan erwähnt noch ein Augusto-nemeluns aus Dalmatien (B, 1879).

Die Voraussetzung des Artikels könnte man aus der volksetymologischen Anlehming an teure erkläsen, welche auch die Eutwicklung des Anslautes beeinflußt hat (s. Meyer-Lübke: Betoning S. 39). Aber warum Pluraly —

chend haben wir: Nemeto-ialon jetzt Namptouil (Dep. Aisne).

D'Arbois erklärt (Propriété 8, 183) Nemetadurum als Festung des Nemetus. Ich halte diese Erklärung für unwahrscheinlich und sehe darin (mit Stokes) eine "heilige Stadt", also fast gleichbedeutend mit Divadurum (man vgl. noch in Hispanien neben Divabrigu auch Nemetabrigu). Entsprechend ist "Nemetainlon zu deuten.

Unklar ist dagegen Nemetocenna, später Nemetacum, j. Arras. Nemetacum erklärt man am besten mit Thurneysen als "das zu Nemeton gehörige Land", (s. Holder), doch kann hier Nemetos EN sein." Möglich wäre auch in Nemetacum eine Kurzform von Nemetocenna zu sehen. Aber es ist meines Wissens nicht nachgewiesen, daß solche Kurzformen in ON vorkommen. Für EN auf –acus vgl. Schulze, S. 23. Was Nemeto-cenna bedeutet, ist ebenso unklar."

II II

Dies, sowie das Fehien alter Bolege macht die Herleitung aus Nameto durum etwas zweifelbaft. Vielleicht gehört dieser ON zu den früher in der Aumerkung genannten "nant" ON: Nantier, Nanterie usw. kommen vor. Holder erwihnt La Nanterre aus dem Dep. Calvados — der ON heißt aber La Nanterie z. D. T. und Diet des Postes.

Der EN kann aus ON\* Nemetacum > Nampty und aus dem ir. Nemed, cvmr. Nimet erschlossen werden.

Auch Arras - der letzte dieser 3 Namen - macht in seiner lantlichen Entwicklung bedeutende Schwierigkeiten (a. Meyer-Lühke: Betonnug S. 54). Atrabates für Atrebates erkläge ich aus Civitas Atrabátum, (wo das vortouige e assimiliert wurde), deun diese Umschreibung muß in der altesten Zeit sehr viel gebraucht worden sein (nie ist auch aus dem 4. Jahrhundert belegt). Ans Atrabates orwartet man Arrates (win gabala > jatte). Gierach (Synkope und Lautabstufung - Beihaft zur Zfr. f. rom. Phil. 24 - 5 94); geht deshalb rom "Atravetes ane. Aber weder die Überlieferung des Namens noch irgeml wulche Parallele erlaubt uns diese Umgestaltung anzunehmen. Wir müssen auch für eine splitere Zell gegenseitige Boolnflusaung von pagns Atrabatensis und Atrabates annehmen. Es schwiedet zunüchst in beiden das dritte a. Atrabatensis lantet daher im 7. Jahrhundert Adartensis (aus "Adrabt-), im 8. Jahrhundert Adratiosis. Da censis als Endung gefühlt wird, so entsteht für Atrabates anstatt "Atraties ein Arrat (im VIII Jahrhundert). Die späteren Formen Adradis (9. Jahrhundert) und Atrasum (9. Jahrhundert, wohl für ein gesprochenes \*arrata) sind Kompromiliformen, aus danen sich der heutige Name der Stadt erklärt.

Auf das schon erwähnte N e m a u s u s 1 ("heilige Quelle"? Vgl. den FIN Nemesis) komme ich zurück, weil derselbe Name auch in der nordfranzösischen Stadt Nemours gesehen wurde. Die Verschiedenheit der Betonung fiel natürlich auf, man half sich aber, indem man auf andere ähnliche Fälle im Gallischen hinwies."

Die Skepsis, die Meyer-Lübke der Annahme von solchen Doppelformen entgegenbringt, scheint mir sehr berechtigt zu sein.<sup>3</sup> Einige der Beispiele, welche man anführt, können auch anders gedeutet werden.

Brivāte (Dep. Loire-inf.) braucht nicht identisch zu sein mit Brivate (Dep. Haute-Loire): im ersteren kann das Suffix -ātis, im letzteren -ate vorliegen. Βρισσέτες λεμέν für Brivāte stützt diese Auflassung. Der gleiche Unterschied besteht vielleicht zwischen Mends < Mimate

Der hautige Name ist behanntlich Nimes, im Languedocischen aber — wie zu etwarten ist — Nome. Zur Erklärung der nordfrauzbeischen Form des ON läßt sieh viellelcht Folgenden anführen: Die Nordfrauzosen sprachen zunächst nömse, schrieben aber \*nimes, da erstere Form der Aussprache \*nämes entsprochen hätte. Später wurde nöme, wegen der schweren Konsonantengruppe (und man konnte das en nicht im Nasalvokal aufgahen lassen, da sich sonst die nordfranzösische Form von der südfranzösischen zu sehr entfernt hätte) in neues umgewandelt, man schrieb aber Nimes, weil auch soust in einem graßen Telle Nordfrankreichs ein vor intervokalem Nasal stahendes i > s wurde. Erst in eine spätere Zeit muß die durch die Schreibung entstandene falsche Sprechweise eingetreten sein.

<sup>\*</sup> Man vergleiche zur ganzen Frage Meyer-Lübke: Betonung passim.

Für -n- Suffixe leugnet Meyer-Lübke die Möglichkeit einer Doppelbetonung nicht, führt sie aber auf Indegesmanische Verhältnisse zurück. Diese Unsicherheit der Betonung bei -u-Suffixen erklärt nur das Vorkommen von Senones neben Senones. Juflian hat nämlich in der Rev. des études anciennes XV, (1913) S. 49 ff. gezeigt, daß der Name der Senones auch anderswo als in Sens erkalten ist. Er führt an (Anm. 3) Comm bei Bordeaux 11. Jahrhundert Senone; Sains-lez-Hauterkoque im Dep. Pas-de-Calais 1179 Senonis; Senon im Dep. Mense 1117 Senon; Comm Dep. Vienna 7. Jahrhundert Sanuane(7); Semmner im Dep. Mayenne 8. Jahrhundert Senona

Heute Brief resp. Brionde (das auf Brivate zurückgehen muß) s. für die Dentung dieser ON auch M\u00e4moires de la Soci\u00e9t\u00e4 de linguistique de Paris XIII, 394 (Vandryes).

Brow-ity: let Grazielerung für Beleutie

und Mimát (Mont.) < Mimátis, da ja - átis ein Ableitungssuffix ist. Anders ist entschieden das Verhültnis zwischen Arles < Arclate<sup>1</sup> und Arlet zu deuten.

Arlet ist auf einer Merowinger Münze als Atrate belegt, es liegt deshalb sehr nahe, darin \*Are-rate zu sehen, mit der bekannten Dissimilation (für den ersten Bestandteil vgl. oben Are-nemetum, für den zweiten Argantorate).

Es bleibt somit nur Némausu ( Nimes und Nemâusu ( Nemours,

Nemours wird in einer Urkunde aus dem Jahre 979 Nemours genannt, im 12. Jahrhundert heißt es Nemos (s. Rev. Celt. XVIII., S. 245). Nemous als Grundform für Nemours scheint somit gesichert. Aber daraus hätte \*Nemos entstehen müssen; -ours ist nur auf gedecktes özurückzuführen. Es liegt deshalb gar nicht fern, an den bei Strabo überlieferten ON Neuoscot zu denken (statt des üblicheren Augustonemeton, jetzt Clermont-Ferrand). Nemous muß somit eine falsche Schreibung sein, wahrscheinlich unter dem Einflusse der im Mittelalter sieher weit bekannten Stadt Nemousus. Da Nemossos für (Augusto)nementum steht, so därfte es etwa "heilige (Stadt)" bedeuten."

Die Erklärung, die A. Thomas für Arles gibt, überseugt mieb nicht, ich halte sie zumindest für überflüssig. Denn es besteht gar kein Grund, die Betonung Ärelate zu verwerfen, und daraus mußte je im römischen Munde in frühester Zeit \*Arlate entstehen, woraus sich denn Arles entwickelt hat (wie dies Thomas gezeigt hat).

Für einige andere Beispiole s. Meyer-Lübke l. c.

Stralio hetont Nawczóś, was abar sicher falsch sein muß, da das Gallische keine Oxytona kennt. Die einfachste Korrektur ist natürlich Nemösson.

<sup>\*</sup> Nachdem diese Zeilen sehnn geschrieben waren, kam mir ein Artikel von Vembres in den Mölanges Italo-Celtiques (Mömoires de la Soc. de Ling. de Paris XIII, 390 ff.) en Gesicht. Es freut mich sehr, mit dem bekannten Keltisten zum gleichen Kesultat gekommen zu sein. Allerdings ist für Vendryes Nemoure – Nemösses hamptsächlich wegen des se (vgl. Mussilia – Marseille, Cadassa – Chaourse). Aber, da re in den ältaren Belegen konzequent fehlt, so unüß es sich um eine hioße Schreibung handeln (wie Eygliere aus Aquislevis; Anders – Andecavis, Poitiers – Pictavis – Aus dem Wortschatze vgl. man velours). Diesem Einwande entzieht sich Vendryca dadurch, daß er usben Nemösses eine latinisierte,

Mit Nemusus hat nichts zu tun der ON Némaux. 1834 Meluirie des Maux, also wohl aus "Lesmaux durch Assimilation entstanden.

## III. Der Stamm \*deiv-

Es handelt sich hier meistens um Flußnamen.

Schon im ersten Kapitel bot sich reichlich Gelegenheit, über den Kultus der Quellen und Flüsse zu sprechen. Dort waren es archäologische Denkmäler, die uns dies bezeugten, hier dagegen sind es die Namen selbst. Noch heute tragen sonst ganz unscheinbare Quellen und Flüsse Namen, welche die besten Beweise sind, daß sie einst als Gottheiten verehrt wurden.<sup>‡</sup>

Die FIN, die in Betracht kommen, lassen sich leicht in zwei Gruppen teilen; in  $D \circ v \circ n$  und  $D \circ v \circ n \circ n$ , deren genaue Bedeutung sich heute nicht mehr ermitteln läßt, die aber zweifelles zum urkeltischen Worte \* $d \circ i \circ v \circ s = \text{Gott}^2$  gehören.

Neben Masiva bei Ptolemäus schreibt die Tahula Peutingeriana Bibona (für Dirona) und Dirona neum Ausanius eine Quelle bei Bordeaux, so daß man sich mit Meyer-Lübke<sup>3</sup> fragen muß, ob nicht die ursprüngliche Form beider Quellennamen Dirona gewesen sei. Dazu kommt noch, daß bei keinem der hierbergehörenden FIN von einer

den höheren Geseilschaftsschichten angehörende Form Nemans annihunt; der heutige Name ware Fortsetzer des ersteren. Obwehl Vendryes auch für Melun eine ähnliche Doppeleutwicklung annihunt (s. O. e. S. 225 ff.), so erregt diese Erklärung doch schwere Bedeuken, und man wird rie erst dann annehmen hönnen, wenn sehr viele Beispiele solcher Doppelentwicklung angeführt werden. Linners, das in diesem Zusammenhange erwähnt zu werden venlient, leitet er von \*Lemassos ab [vielleicht: Nemassos ab [vielleicht:

Auch aus der mittelalterlichen Geschichte kann mas so manches über den Kult der Quellen und Phisas ternen vgl. Bestrand: Religion des Gaulois S. 192 ff., wo man auf S. 193 auch die ältere Literatur verzeichnet findet und Juilian: Histoire de la Gaulo I, 136 ff.

Stokes, Urkeltischer Sprachschatz S. 144 Zur Deutung der Namen z unch D'Arbois de Jubainville, Les Druides S. 148 ff.

" Betenung 58

Grundform mit e mit Sicherheit anszugehen ist. Wenn Ptolemäns  $\Delta \eta z \dot{\nu} v z$  schreibt, so ist es ja nicht ansgeschlossen, daß er dies aus Analogie an die anderen, ihm wohl bekannten Flüsse D e v a getan hat. Das Galloromanische scheint keine Form mit e gekannt zu haben. Wie erklärt sich nun die Verschiedenheit zwischen Gallien einerseits und Britannien und Hispanien (wo D e v a belegt ist)<sup>2</sup> anderseits? Gewöhnlich erklärt man D i v a als Latinisierung des echt Gallischen D e v a.

Dabei aber bleibt nicht erklärt, warum hauptsächlich in Gallien Deva latinisiert wurde.

Eine befriedigende Erklärung zu geben ist unmöglich; vielleicht handelt es sich um dialektische Verschiedenheiten des Keltischen, vielleicht sind die Namen dieser Flüsse teilweise vorkeltisch (ligurisch?). Stokes stellt als Grundform dvir os und dir os auf, aber meines Wissens ist die Möglichkeit solcher Doppelformen im Keltischen gar nicht erwiesen (Pedersen erwähnt sie in seiner Grammatik nicht), sie ist nur konstruiert, um den verschiedenen Formen: De vog nata, Dir o-dunum usw. zu genügen.

Wie dem auch sei, die Bedeutung dieser Flußnamen ändert sieh nicht, oh man Diva oder Deva ansetzt.

Holder führt sechs Flüsse Dive (aus Frankreich) an, und gewöhnlich wird diese Zahl zitiert, doch kennen Joanne und das D. T. von Redet im Dep. Vienne und Deux-Sèvres drei Dive: 1. Dive de Verrière on de Mortemer, 916 F luvius Divane; 2. D. de Conhé du sud; 3. D. de Moncon-

<sup>3</sup> Hier gehört vielleicht Dieu (FIN im Dep Meuse) und einige undere, wurüber später.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zwelmal in Hispanien und zweimal in Britannien. Madox: Diccionario geogr. hist. naw. — führt meh ein Dien oder Beca ,riachnelo en la provincia de Oviedo an Hierliegt es nahe, Dien als Latinisierung en betrachten.

Sa D'Arbois öffers, vgl. anletzt Rev. Cell. XXVIII, S. 214. In letzter Zeit Philippon D. T. Ain Intr. S. VII. "Lus Gaulois divinisaient les rivières de là le nom de Dévenna, pour un plus ancien \*Deivenna, latin Divonna': Abulich Beszard S. 36.

S. anch Williams: Französische Ortenamen keltischer Abkunft S. 53, wodie Altere Literatur verzeichnet ist.

tour on D. Mirebelaise, 994 ,super alveum Divanae', während Holder aus dieser Gegend nur zwei D. aufzählt.

Dazu kommt höchstwahrscheinlich der FIN Dieue aus dem Dep. Meuse, der eine eingehendere Besprechung verlangt. Bekannt ist uns zunächst seit dem 10. Jahrhundert ein Dorf Dieue (964 Deva-villa), das an der Mündung des Dieu-Flusses in die Meuse liegt, wogegen für den FIN selbst keine alten Belege vorliegen. Man könnte daher meinen, der Fluß sei erst nach dem Dorfe benannt worden. Aber an der Quelle (.sources brillantes' D. T.) der Dieue befindet sich das Dorf Samme-dieue (984 Somma-Denvia). Nuch Analogie von Somme-voire un der Quelle der Voire, Somm(c)aisne un der Quelle der Aisne usw., ist nuch der Ort Sommedicue nach dem Flusse Dieue benannt worden. Die alten Belege dieser Ortschaft können also zugleich als Belege für den Fluß D. gelten, und da uns somit letzterer sehon im 10. Jahrhundert bekannt ist, so hat er wohl auch dem Orte Dieue seinen Namen gegeben. Auffallend ist nun die heutige Gestalt des FIN, und die alten Belege sind kaum geeignet dieselbe aufzuklären. Außer den schon genannten vgl. man noch für Diene seit dem 10. Jahrhundert oft Deuvia, im 13. Jahrhundert Dewig, Deig, im 13. Jahrhundert oft Diewe, im 16 Jahrhundert Diwe, 1756 Diva-villa; ähnlich bei Somme diene, wo noch Deu (1250) und Dieu (1322) bemerkenswert sind.

Wir müssen offenbar eine ähnliche Entwicklung wie grave > grone annehmen, wir können das um so leichter,

S. darüber Dr. J. Buckeley: Belträge auf französischen Ortsnamenforschung S, 140 ff. und Grühler S. 350 ff. Meyer-Lübke in Rom. Forsch. XXIII. 593 sagt über Sommedieue "Man würde noch weniger leicht in S. ein aqua vermuten, hätten wir nicht in derselben Urkunde dafür Somme-d'Iewe." Lantlich ist gegen eine solche Etymologie — trotz der Mannigfaltigkeit der für Dieue belegten Formen — kaum was einzusenden. Um aber dieselbe aufrecht halten zu können, müßte man zu folgender kaum annehnharer Erklärung Zuflucht nehmen: Der Fluß, an dem sich Sommedieue befindet, hieß aunächst einfach Aqua > 1ewe, der ON an der Quelle Somme-d'inwe (nach Analogiu der oben genannten Beispiolo würden wir \*Somme-lewe erwarten). Nur wurde später Somme-dieue getrennt, und der Fluß Dieue genannt; nach dem Fix D. wurde dann, schon vordem 10 Jahrhundert, der Ort Dieue benannt.

als in dieser Gegend intervokales - v - eigentlich - u - lautet.<sup>3</sup> Diva oder Deva² wird sieh danach über Diva oder Deva zu Diese entwickelt haben. Die verschiedenen alten Belege zeigen die einzelnen Phasen des Kampfes in der lautlichen Entwicklung, der um so eher stattfinden mußte, als gar kein ganz gleichgebautes Wort dieselben zu fixieren helfen konnte.

Wenn man der Schreibung D es (1250) Gewicht beilegt, so könnte nam versucht sein, drei undere Namen aus demselben Departement hierher zu rechnen, nämlich La Deuë Fluß- und Quellenname. Deutet man über diese etwas unklare Schreibung als  $d \in \mathbb{R}$ , so bemerkt man sofort, daß es sich um etwas underes handelt. Joanne sagt nämlich unter Deuille (Aussprache:  $d \in \mathbb{R}$ ): Nom qu'on donne dans une partie du Dep. Meurthe et-Moselle, aux fontaines abondantes. In Deuë =  $d \in \mathbb{R}$  liegt Übertragung der Lippenrundung vom ersten Vokal auf den zweiten. La Deuë wird darnach ebenfalls ein Appellativum sein.

Dirette de Cherbourg im Dep. Meuse und Divatte im Dep. Maine-et-Loire (1048 Diveta)<sup>3</sup> müssen ursprünglich

Vgl. Haillant: Essais sur un patois vosgien S. 9; A. Horning; Die ostfranzüsischen Grenzendialekte in Franzüsische Studien V/4, S. 80.

<sup>\*</sup> Oh Dies oder Dens anzusetzen ist, wage ich nicht zu entscheiden. Für wateres spricht schon der Umstand, daß soust aus Frankreich nur Diva behaunt ist Auch scheint es mir leichter im Diene den gleichen Gleitelant wie in pians (aus pius) anzunehmen, wogegen es nicht sicher ist, ob sich bei a der Gleitelant entwickelt hütte, a. Meyer-Lübke: Franz. Gram. §§ 73, 74, 76, 77. Für Donn spricht die älteste gleichlautende Form. Doch zeigt Summa-Deuvia, abenfalls am dem 10, Jahrhundert, dall zu jener Zeit der Name schon anders gelautet haben mußte. Anderseits herrschen aber bis zum 13. Jahrhundert Formen mit e vor. Da Devo eigentlich für Deug steht, so könnte man das Vorberrschen der - Formen durch den Wechnel von en und ien (eigentlich meistens en für ieu) im Altironabsischen erklären (a. anletat darüber G. Gröber: Die Entstahung dre franz. ien- und oer- Lautes in Studi letterarii e linguistici dedicati a Pio Rajea S. 407-9. Die Schreibung (fles, die er für diesen Laut verwendet, ist gans berechtigt. S. auch Meyer-Lübke: Franz-Gr. § 75). Aber eine solche Erklärung würde doch ziemlich gezwungen sein. Man beachte noch ans derselben Gegend den FIN Lieue für Leve (s. Holder), das viellsicht aber nur Schreibung für longs (= liene) ist.

Auffällig ist die daneben verkommende Form Guivettes vgl. zueh den ON Guimaniëre oder Dimaniëre. Simmgeber, 4. phil. - met. Kl. 175. Bd. 2, Abb.

Diva geheißen haben, da das Suffix lateinisch oder französisch, aber nicht gallisch ist. Divette im Dep. Calvados (1106 Divata) wird — weil es ein Nebenfluß der Diva ist — von derselben den Namen bekommen haben.

Da Dieue vielleicht ursprünglich D e v a hieß, so ist die Frage berechtigt, ob nicht La Déoule (,torrent' in den Hautes-Alpes)<sup>2</sup> ein \*D e v u l a ist.<sup>2</sup>

Dironn scheint nur als Name von Quellen vorzukommen. So die von Ausonius besungene Quelle bei Bordeaux und wahrscheinlich auch die Divona der Cadurci. Die erst aus dem XII, Jahrhundert bekannte Quelle Divanne aus dem Dep. Ain ist nach Philippon (D. T. de l'Ain, Intr., S. VII.) "puissante et d'une admirable pureté".

Schwer zu erklären ist der Name des Baches L'Andiole oder La Vionne (Dep. Gard). Bei der Mündung desselben in die Rhöne wurde eine Inschrift gefunden (C. I. L. XII. 2768), auf der nur Diionn zu lesen ist. Es ist kaum zu

Erwähnt seien hier noch 4 FIN Diez aus der Schweiz, weil Jaccard dieselben auf Diea zurlichführt [1239 Diez). Lautlich scheint mir dieses Etymon unbaltbar; dazu kommt noch, daß das Diet, géogr. de la Suisse, publié sous la Direction de Knapp usw. 1903 für sinen dieser Flüsse aus 1812 den Beleg Doiz auführt, weswegen dieselben zu den zahlreichen franzüsischen FIN Days. Danix, Doye usw. gehören werden. 4 Außerhalb Frankreich sind mit noch zwei Devona bekannt: im Würtem-

berger Jagstkreis s. Halder I, 1276, und in Nordbayers als ON.

Dice aus dem Dep. Oiso heißt mich Diegtte.

<sup>2 1460</sup> Deuta.

Auch Dole ein Bach des Dep. Meuse, köunte "Dévula darstellen, vgl. Horning: Die Mandart von Tannels Zfr. 1 rom. Phil. XVI, S. 469 — tabula > tal, stabula > stal, zum Vokal frz. crête — crût. Wer solche Bypothesen liebt, könnte noch Dège FlN und ON aus dem Dep. Haute-Loire (1248 Deia, 12. Jahrhundert Dega) auf "Devia zurückführen. Die Bildung aber ist unklas und kamm aus Deco berzuleiten. Auffüllig ist Font-Devine im Dep. Charente-inf. Man könnte an ein lateinisches Fons-divina denkan, mit dem Hinweie auf die Erhaltung des Quellenkultes in späterer Zeit. Aber Decine kehrt auch als Name von Bauernhöfen wieder (ab. Chez Decin — Dep. Vienne — und singe Devinöre); man wied also eher an einen Eigennamen denken. Verschieden davon ist Ruissean du Devia im Dep. Savoie, denn hier steht Decin für devens < defensum. S. Das Wörterbuch der savoiardischen Mundart von Constantin-Désormann; hols du Devia. Der Bach wird also durch einen Wald fließen, der diesen Namen trägt.

bezweifeln, daß ein Verhältnis zwischen diesem Namen und Andiole besteht und dies wurde auch schon oft angenommen. Aber wie die beiden Namen zusammenbringen! Als bloße Vermutung möge man folgenden Erklärungsversuch annehmen: Diinna steht für Divona und dies war zuerst der Name des Baches; in Andiole leht derselbe, allerdings kaum erkennbar, weiter. In der Zusammensetzung mit dem Artikel schob sich vor d ein Nasallaut ein; später wurde das Suffix-n zu l dissimiliert. (\*Divona > \*[11] ludivona > Lundiona > Andiole).

Der zweite Name: Vionne seheint kaum aus Divonne entstanden zu sein. Merkwürdig ist aber der ON Vianne (aus dem Dep. Hérault, so 1835 geschrieben), der auch Dinne (so 1851) heißt. Ich bemerke nur noch, daß außer dem genannten Flusse noch zwei andere Vionne heißen (Dep. Oise und Dep. Aisne). Dazu kommt noch ein gleichnamiger ON aus dem Dep. Mayenne.

Kin altes Divona liegt sicher vor in Divonne, dem Namen einer Quelle des Dep, Youne. Im Jahre 670 wird sie Dianna genannt (s. Holder I, 1280). Meyer-Lübke hält1 diese Form für verschrieben. Ich möchte sie jedoch in Schutz nehmen. Der Schwund des - v - ist nicht auffällig,2 doch muß man, um der modernen Form zu genügen, annehmen, daß der Schwund desselben nicht ganz durchgedrungen ist. Gerade die Schicksale des intervokalen v scheinen keiner ausnahmslosen Gesetzmäßigkeit unterworfen gewesen zu sein, so daß mir eine Doppelentwicklung in diesem Falle nicht unmöglich erscheint. Über - a n n a statt - o n n a wage ich keine Meinung auszusprechen, ich vergleiche aber Brevenne (Dep. Rhône) aus Bebrona und Bannes aus Bona (so auf Merowinger Münzen s. Beszard, S. 19). Vielleicht ist es erlanbt auch Briant aus Brionnum hier anzuführen. Die Liste solcher Namen - die alle diesen auffälligen Wechsel des betonten Vokales zeigen - ließe sich leicht vermehren. Wenn auch

<sup>1</sup> Betonnug S. 56 ff.

Meyer Lübke: Frank-Gramm § 58 ninmt selbst an, daß intervokales a vor betoniem o schwindet, und man kann, wenn man tributa > trent, and tedone > teon nebeneinanderstellt, such hier den Schwund als die regelmäßige Entwicklung auselann.

vielleicht für einzelne Fälle eine verschiedene Erklärung anzunehmen ist, so schaint mir doch, daß die Form Dianna nicht verschrieben zu sein bruncht. Wenn nun Dianna für Die ein a annehmbar ist, so kann auch La Diane, FIN im Dep. Calvades und im Dep. Cantal auf Divona zurückgehen. Noch interessanter ist: Trou de Diane im Dep. Meurthe-et-Moselle (D. T. Meurthe) en patois Poteu de Dione — excavation naturelle en forme d'entonnoir. Auch hier möchte ich ein altes Divona schen; bestärkt werde ich in meiner Meinung dadurch, daß im Dep. Yonne eine eölebre fosse, ahime profond, genannt Dionne, vorkommt. Das D. T. bringt aus dem 15. Jahrhundert Dyonne Foren und neunt jetzt eine Dyonne fonlaine. Wenn die beiden Namen

<sup>1</sup> Die Verhältnisse der betonten Vokale vor Nasal verdienen eingehend auf Grand des Namenmaterials studiert zu werden. Denn wenn in spliterer Zeit der Nasal von Einfall auf die Vokale gewesen ist, so scheint in Alteren Zeiten eine Vermischung verschledener in Suffixe stattgefunden zu haben. Auch andere Faktoren mügen im Spiele sein; mit Diaune für \*Pionne berührt sich ziemlich enge Brienne < Rei one (Dep. Anbes. im D. T. die verschiedenartigen alten Belege), Mayer-Lilbke hat (Franz Gramm, § 260) nuch moum > mien hierher gezogen. Ich vergleiche noch afr. cerieune (neben deraigne), das vom mittelalterlichen sercona (s Du Cange) nicht getrennt werden kann (es kommt auch als ON vor s. D. T. Dop. Marne). Sonderbar ist nun, dall die ältere Form des houtigen Brionne (Dep. Creuse) Brionne gewessn au sein scheint (s. Holder I 5483. Eine Erklärung für solche und ähnliche Fälle hat Ostberg: Les voyelles volaires accentuées S. 54 ff. veraucht, in dem er anch Falla wie Ronon, Caen ( Rutomafgins, Catumnfgins) hierhorgezogen hat. Er geht von Ableitungen aus, in denen gunfielnt die Schwiickung des vortonigen Vokales stattgefunden hat. Brienne ware danach aus Briennensis pugus su erklären. Es wurden schun verschiedene Einwände gegen diese - jedenfalls beachtemwerte - Doutung gemacht (s. die Literatus bei Rydberg: Kelt Jahresbericht VI, 1, 221 ff.). Sie mag für cinige Faile richtig sein, aber serconna > ecrioune, und FIN wie Bebronns > Brevenne (die keine Ableitungsformen nehen sich haben) lassen sich anf diese Weise nicht erklüren. Die richtige Erklärung ist also noch an finden.

Es sel mir noch gestattet daran en erinnern, daß in Cuhove, im Altartum nach der gleichnamigen Quelle Dicone genaunt, heute ein Tor den Namen Porte de Dione trägt (grand are gallo-romain' Josune). Wenn der Name alt ist, so kann er nicht von der Göttin Diana stammen, und da liegt es doch nahe, an einen Zusammenhang zwischen Divona nich Dione zu denken.

wirklich auf Divona zurückgehen, so sind sie doppelt Interessant, indem sie uns zeigen, daß auch tiefe Schluchten auf die Phantasie der alten Gullier solehen Eindruck machten, daß sie dieselben gerade so wie die Quellen verehrten. Im zweiten Falle scheint sieh sogar der Kult des tiefen Abgrundes mit jenem einer kleinen Quelle vereinigt zu huben.

Mit größerer Sicherheit kann man den FIN Gionne fauch Giounnel im Dep. Creuse von Divona ableiten. Wie nämlich Divodurum > Jouarre werden konnte (also so frühen Schwund des o voraussetzt, daß man vom Französischen aus nur Diodurum ansetzen könnte), so ist auch Darong Cionne möglich. Da ich nun schon ins Gebiet der Hypothesen so weit eingedrungen bin, so will ich noch einige Flußnamen anführen. Es könnte La Déome im Dep. Ardèche ein Derona mit Dissimilation des n zu m sein. was nicht unmöglich ware. Aber da nach Mistral die Aussprache Dičumo ist, so miifite man, um bei dem gegebenen Etymon zu bleiben, von Devona ausgehen. Obwohl aus-Mátrona neben Matróna ein gewisses Recht gibt, Déwona anzusetzen, und diese Betonung die eigentlich zu erwartende ware, so hatte doch dieser FIN allzu viele Ausnahmen, als daß diese Hypothese jemals mehr als Hypothese sein könnte. Wer die früher als sehr problematisch angegebene Herleitung des FIN Dege aus Devin billigt, der wird vielleicht geneigt sein, Digeanne (auch Dijanne) als "Diviana (-ona) zu denten.

Jullian möchte in Devese, dem Namen einer Quelle bei Bordeaux, ein Synonymon zu Divong sehen, was sehr fraglich ist, da außer dem gleichen Anlaute nichts dafür

Etwas auffällig ist, daß dieser Find bei dem Dorfe Genux - auch Giour geschrieben - (Canton de Gentloux) vorbeitließt. Verhältnis? Auch kommt Gionne im Dap, Cher als Name eines Dorfes vor-

Als dritts Form dieses Finsses ans dem Dep. Câte-d'-Or kommt Dine (Discoud??). In diesen Fluil mündet ein Bach de la Cave' von dem Jonnue sagt: "Isen d'une fontaine séléniteuse près des rulnes d'un petit temple d'Apollon et d'habitations galloromaines,"

Histoire de Bordeaux 1895 S. O.

spricht. Ganz unklar ist mir ferner, wie man ,villa Dionna' in einer Urkunde des Jahres 916 deuten soll (s. Tardif; Monuments historiques S. 142, Nr. 227). Der Name bezieht sich offenbar auf Dionne (Dep. Ardennes, com. de Sorbon) und kommt noch im Dep. Côte-d'Or und im Dep. Indre (La Dionne) vor. Anzunehmen, daß diese ON nach Flüssen, die später ihren Namen geändert hätten, benannt worden seien, wäre eine zu billige Erklärung. Aber ich weiß auch keine bessere, da es kaum erlaubt ist, diese ON mit den in der vorhergehenden Anmerkung besprochenen zu vergleichen und das Vorkommen von ON: Diannet, Dianes, Dianière für eine andere Deutung spricht. - Außerdem tritt der Stamm div- in einigen zusammengesetzten Ortsnamen auf. unter denen Diva-durum (jetzt Metz) der bekannteste ist. Zur Bedeutung solcher Komposita vergleiche man: ...,Dividunum quasi divorum dunum vocabulum nun-

Bloch (in Lavime: Histoire I, 2, 8, 47) führt in den Kreis der Diver, Divona-Flüsse auch Lu Dehenne ein. Der Name ist eigentlich Dheune, und da im 11. Jahrhundert Doene und Duina belegt sind (z. Felice R.: Les nams de nos rivières 1907), so muß ein anderes Etymon gesucht worden. Pietet kennt aus dem Dep. Mayenne einen Flüß Devon (z. Felice o. c.) Wenn auch diese Angabe richtig sein sallte, so liegt der Name wegen der Endung atwas fern.

Noch eine Reihe von ON (nicht FIN) möge hier angeführt werden: Dienne (Dep. Cantal: 1293 Dyana), Dianne (Dep. Cher), Col de Dyannes on Dinne (Dop. Puy-de-Hôme), Diennes (Dep. Nièvre 1147 Diana) usw. Von Divona milesen diese Namen ferngehalten werden lebeme von der Göttin Diana, mit der sie Berthoud-Matruchet V. H. 164 zusammengebracht haben), denn zu den lantlichen Schwierigkeiten kommt noch die Tatasche hinzu, daß es sich um keine FiN handelt. Wahrscheinlich sand diese ON identisch mit den zahlreichen italienischen Dinno (seltener Diana), welchen nach Pieri (Toponomastica della Val di Serchio 8, 124) die Bedentung ,valto all'anrora, posto a Lavante' aukommt. Es liegt hier sicher eine Ableitung von dies vor (a Meyer-Lühke: Etym. Worth, 2632 diana = Morgenstern), Mistral führt aus der Gancogne diano - point du jour an. Danach waren diese ON begrifflich identisch mit den zahlreichen Point du Jour; allerdings schnint diane als Appellativum nicht vorzukommen. Die Schwierigkeit dieser Erklärung (besandars für Nordfrankreich) liegt darin, dall die Ableitung di ann in eine Zeit fallen muß, in der die nicht mehr zu 2 werden konnte, aber dies noch bestand. Auch die obengenannten FIN La Diene kounten hielier gehliren

cupata est.... (in Sigiberti vita Deoderici c. 17, Mon. Germ. Scriptores 6, 477). Auffällig ist der schon erwähnte Wechsel von Formen mit - v - und ohne - v -, wobei die v - losen bald  $D \circ \sigma$  - bald  $D \circ \sigma$  - lauten. Da nun ähnlichen Zusammensetzungen auch andere Wörter zugrunde liegen (besonders Eigennamen, s. Skok N. 487), so will ich nur solche ON erwähnen, bei denen es ziemlich sicher ist, daß ihr erster Bestandteil die Idee des Göttlichen ausdrückt. ( $D \circ v \circ - d \circ v \circ m = 0$ ) göttliche Festung ()

Außer dem sehon erwähnten Divodurum tragen noch zwei ON diesen Namen: Jouars (Dep. Seine-et-Oise) und Jouarre (Dep. Seine-et-Marne) belegt als Dioduro (im Itinerar Ant. 384), respektive als Joderus, Jodrus.

Deobrige ist dagegen im Altertum nur aus Hispanien bekannt.<sup>2</sup> Vielleicht hat die Ortschaft Joeuvre (auch Jeuvre geschrieben) denselben Ursprung. Leider sind mir keine alten Belege vorgekommen; nach Joanne wurden hier Ruinen eines gallischen "oppidum" gefunden. (Der Ort befindet sich im Dep. Loire).

Bekannt sind noch:

Diogilum, jetzt Douilles-Enghien, Dep. Seine-et-Oise. Diolindum bei den Cadurci ("göttliches Wasser"?), Dionans im Jahre 656 für Dinant-sur-Meuse in Belgien; außerdem scheint der gleiche Name ("göttliches Tal"?) vorzuliegen in Dinan, Dep. Côtes-du-Nord, nach Beszard S. 35

We heine alten Belege die Deutung sichern, ist auch für gleichlantende ON oher an anderen Ursprung zu denken. So lantet Jouarres des Dep. Ande 1110 Médoure, 1119 Najourus usw. Man vgl. noch Jouardière (Dep. Euro et-Loir) und ellle Jouarense (Dep. Vienne). Eher könnte man sich fragen, ob nicht Jeurre (Dep. Jura) auf Diodoujrum zurückzuführen sei. Nach Melcot wurden daselbst verschiedene Altartümer und Beste eines Tempels gefunden. Jouanne sagt allerdings: "J. parait avoir succédé à une localité romaine du nom de Villa Jurensis."

Außer den im Altertum erwähnten Deobriga vgl. noch John in der Provinz Coruña.

Daneben kommen noch andere ON Doeuil, Denil usw. vor, die aber sicher nicht unf \*Diogilum zerückgehen. Selbst bei Denilles-Enghien ist die lautliche Gestalt nicht ganz klur. Der älteste Beleg Diogilum stammt aus dem Jahre 862; im 9 Jahrbundert kommt auch Dioile vor. s. Cocheris: Diot. des anciens noms des com. du dep. Seine-et-Oise.

<sup>\*</sup> Pardersun: Acta et Diplomata II, 103, 389.

ein älteres Dionantium und Dinan im Dep. Sarthe. \*
\*Divo-vaston (bei Holder) ist sehr fraglich (Bedeutung!).
Belegt ist nur Diasta, jetzt Diest, in der belgischen Provinz Brabant.

Welchem speziellen Umstande diese Orte ihren Namen verdanken, ist gar nicht ersichtlich; wahrscheinlich waren es wichtige Kulturzentren, doch läßt sich damit die Bedeutung des zweiten Bestandteiles nicht immer gut verbinden. Vielleicht hat D i vo- nicht die Bedeutung "göttlich", sondern nur "glanzend" gehabt.<sup>2</sup>

## IV. Borvo, Bormo, Bormanus.

Verschiedene Gelehrte haben sehon über diesen gallischen oder ligurischen Heilbrunnengott ihre Meinung geäußert, und auch die Beziehung desselben zu mehreren ON Fraukreichs erwähnt, weshalb ich kaum was Neues bringen kann.<sup>3</sup>

Der Kult dieses Gottes (die drei Namen sind sieher nur Varianten eines gleichen Namens, wozu sieh als vierter Bormanicus aus Lusitanien gesellt) ist auf das südöstliche Gallien beschränkt, und zwar hauptsächlich auf das Gebiet der Sequani. Er wurde ausschließlich an Heilquellen verchrt.

In Ligarien (im geographischen Sinne) wurde ihm ein Hain: Lucus Bormani gewidmet, dessen Name uns auffälligerweise nur das Itinerar des Antoninus überliefert hat,

<sup>1</sup> Lantlich nicht einwandfrei.

Nach d'Arbois (s. Holder) ist Gien (sin Ort hei Orisans) am \*Dife)ac-mogus > \*Gienne anistanden. Abor der Ort scheint im Altertum Genachum geheißen zu haben, was mit \*Gienne nicht vereindur ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Gröhler S. 9 und die dort angeführte Literatur. Krotschmer hillt den Namen für Ligarisch; nach D'Arbols lat Borvo keltisch, Bormo ligarisch. Aber schon die Entwicklung von Bormonis 

Bearhon zeigt, daß wir es hier mit einer einfauben Assimilation zu tun haben, vgl. noch aus dem Dep. Cantal: Lee Bormes, im 18. Jahrhundert Borbes und Formes geschrieben. Da Borvo(n) keltisch zu sein scheint (s. Stokes Urkelt, Sprachschatz S. 112), so kann auch Bormo keltisch sein — s. jetat Windisch: Das keltische Britannien S. 92 ff.

Bourbon-Lancy (in Frankreich) hat warme Bäder, welche einst nach dem Gotte Bormo, unter dessen Schutz sie standen, Aquae Bormonis genannt wurden. Vielleicht verdankt auch Bourbon-l'-Archambault (auf Merowinger Münzen Burbon e custro) demselben Gotte seinen Namen, obwohl wir keine Zeugnisse haben, daß er auch hier verehrt wurde.

Es gibt noch einige ON, für die man-gleichen Ursprung annehmen kann.

Am wahrscheinlichsten ist dies der Fall im Flußnamen Bormane (Dep. Ain), bei welchem eine Votivinschrift D v a v B o r m a n a e' (s. Holder I, 492) gefunden wurde. Man könnte nach den Ausführungen des ersten Kapitels annehmen, daß die Dea B o r m a n a der Fluß selbst sei; doch da auch im Dep. Dröme (in Aix bei Die) eine undere Inschrift; B o r-m a n a e t B o r m a n a e (C. XII. 494; das letzte - a e ist allerdings vom Herausgeber ergänzt) bietet, so wird man eher bei der gewöhnlichen Auffassung bleiben. Man würde aber in beiden Fällen \*Bormaine erwarten.

Der Name ist auf der Tabula Pentingeriane belegt. Es untspann sich in Frankreich ein langer Streit, ab dieser Name Bourbon l'Archambault oder Bourbon Lancy zususchreiben sei. Man bat letzteren Namen mit Aquis Nizinei (ebenfalls auf der Tabula Pentingeriana erwähnt) identifizieren wollen, inden man sich bezonders auf die Eltere Form Namey berief. Man erklürte dieselbe aus Nizinei > Ninizei > Nency — Diese Erklärung ist aber schon deshalb zu verwerfen, weil die richtige Lezart Aquis Nizineil ist (s. Desjardins IV, S. 142). Namey wird \*Nantiacum zein.

Schon die Tatsache, daß barba (oder borma) nicht nur im Gallischen ein Appellativum war, sondern sich auch in den französischen und provenzalischen Mundarten bis heute gehalten hat, verlangt die größte Vorsicht (« zum Verhältnis des keltischen und französischen Wortes: Thurneysen Koltoromanisches S. 91).

Philippon (Diet T. Dep, Ain. Intr. S. VII) hat sich die Frage gestellt, ob Borsause (PIN) nicht eine Obliquesform auf -ane des Wortes bourses (s. Mistral = bourbe). Die Frage ist nicht mit Philippon selbst deshalb au verneinen, weil in Frankreich kein Fluß den Namen beurbe (bourus) trägt (vgl. dagegen La Bourbre Dep. Isére), sondern aus dem einfachen Grunde, weil Bormane \*Borman (besser \*Bormain) ergeben hätte. Da die Inschrift in S. Vulkez gefunden wurde, so hat man auch diesen Namen mit der Göttin Bormane in Verbindung gebracht. Doch kennt

Nach Analogie von Lucus Bormani möchte man gern auch das von Plinius (Naturalis Historia 3, 36) genannte Oppidum Bormana als Stadt des Gottes Bormanus deuten. Aber die Sache verhält sich hier etwas anders. Oppidum B. scheint für Civitax B. zu stehen und Bormani wäre demnach der Name eines Volkes. In welchem Verhältnis nun dieser Völkername zum Gotte Bormo oder Bormanus steht, ist hier nicht der Platz zu untersuchen.

Zahlreiche Inschriften, dem Gotte Borvo gewidmet, wurden in Bourbonne-les-Bains gefunden. Wenn aber die Stadt ihren Namen von Borvo haben sollte, dann möchten wir eher \*Bonrbon erwarten. Vielleicht ist in der Endung an Stelle von -vnis ein -ona unter Einfluß von villa (oder balnea!) getreten, denn die Stadt hieß in Merowingerzeit Borbone und Burbune. Anderseits vgl. man aus dem Dep. Haute-Garonne (also weit entfernt von den Gegenden, in denen Borvo verehrt wurde) den ON Boulbanne, dessen Aussprache nach Mistral Bourbono ist, und in dem aller Wahrscheinlichkeit nach eine gallische Bildung \*burba-onnu vorliegt. Ganz dasselbe könnte auch in Baurbonne-les-Bains vorliegen.

ias D. T. als alte Form nur S. Vilbuldus (1115), so daß jedes Verhältnis ansgeschlossen ist. Sollts aber die von Holder angeführte Form S. Barbar auch tatalichlich belegt sein, so wird es sich doch nur um eine volksetymologische Umdentung des Namens Vulbar (als hourhe + aceus) handelt. So eine Bildung liegt wahrscheinlich vor in Bouhas (1266 Bolbas) — aus den Dep. Haute-Loice. Im Orte S. Vulbas gibt es nach Allmer (Rev. épigr. III. 382) keine warmen Bäder.

D'Anville, Notice de la Gaule, nimmt eine Beziehung zwischen den Bormani und der Stadt Bormes (Dep. Var). Desjardins II, 21 erhabt dagegen nicht überzeugende Einwände — Nach Mistral wird Bormes fonarmo (in Marweille bouermo) ausgesprochen. Die Diphthongierung des gedeckten p ist auffällig, und Silviselin (Mundart von Nisza, Rom. Forsch. IX) bietet nichts, was zur Erklärung dienen könnte; man vgl. jedenfalls (aus Mistral) buerbo, bierbo, burbo für hourbe.

Bemerkenswert ist ein Fluß im Dep Aube, der Breronne oder Bewelcense heißt. Mzn denkt zunächst an zwei voneinunder verschiedene Nameu-Vielleicht sind sie aber identisch. Da nämlich ein unbetonter Vokal vor einem Labial steis der Verünnkelung ausgesetzt ist, so kann man an-

Ganz sicher im Irrtum sind diejenigen, welche auch in Bormio und in Aqua Bormiae Kultusstätten des Gottes Bormo scheu; es werden diese Namen viel eher vom Appellativum borm abgeleitet sein. Auch Bourboute aus dem Dep. Puy-de-Dome wurde hierhergezogen; Holder sicht darin ein \*Borvo-ialon, was sehr fraglich ist.

## V. Belenus, Belisama.

Die tatsächliche oder scheinbare Gleichheit des Stammes in den Namen dieser zwei Gottheiten, die Verwandtschaft in der Rolle, welche sie nach den meisten Forschern in der gallischen Mythologie gespielt haben sollen, wie auch ein gewisser geographischer Zusammenhang in den Ortsnamen, welche von deuselben abgeleitet zu sein scheinen — haben zur Folge, daß sich in mehreren Punkten die Probleme, die sich an diese Ortsnamen knüpfen, sohr enge berühren. Das hat mich auch veranlaßt, beide Gottheiten in einem Kapitel zu behandeln.

Belanus oder Belinus ist wohl einer der bekanntesten gallischen Götter; das Zentrum seines Kultes war Aquileia, aber nicht nur in dieser Stadt, sondern auf einem ziemlich weiten Gebiete hatte er Verehrer — und unter diesen befanden sich selbst römische Kaiser (C. I. L. V. 732). Außer vielen Inschriften haben auch Historiker, Kirchengelehrte und Dichter seinen Namen der Zukunft überliefert (s. Holder, wo alle Zeugnisse gesammelt sind). Allgemein gilt er als der gallische A pollo, von dem Cäsar (De bello gall. VI. 17) erzählt, daß ihm in Gallien nach Merkur die größte Verchrung zuteil wurde, und von dem man glaubte, daß er die Krankheiten vertreibe ("Apolinem morbos depellere" seileredunt).

Es ist deshalb auf den ersten Blick gar nicht auffallend, wenn mehrere Philologen, Archäologen und Mythologen in

ushmen, daß nehen Brevones nuch \*Brouvonus gesagt wurde. Nun kommt mehen bourde auch brend (mit on = u) vor, se kounts daher \*Brouvonus zu broub bezogen und Bourdenge geschrieben werden.

<sup>1</sup> S. Roschers Lexikon:

<sup>\*</sup> I 491.

den Namen vieler Dörfer und Städte Frankreichs Reste und Zeugen des chemaligen Kultes dieser Gottheit sehen wollten. Schon Quichernt hatte bei dem auf einigen Merowinger Münzen überlieferten Namen Beleno Castro an den Gott Betenos gedacht, ohne sich jedoch ganz klar darüber auszusprochen. Erst D'Arbois de Jubainville hat in mehreren Werken und in zerstreuten Zeitschriftenartikeln die Ausieht verfockten, daß der Name des Gottes Belenus in vielen Ortsnamen zu sehen sei. So besonders in der Reyne Archéologique XXV, 1873, S. 199 ff. In dem Werke: La proprieté foncière . . . S. 179 ist er nicht mehr so überzeugt; er führt cinige Ortsnamen an, welche nous rappellent le souvenir de la même divinité (seil, Belenus) à moins qu'il ne g'agisse d'un homme, qui surait porté le nom gaulois de Belenus ou Belinus'; und in einem seiner letzten Werke<sup>2</sup> erwähnt er nur noch Saint-Bonnet als Ableitung vom GN Belenus, Auch A. Longnon scheint diese Meinung geteilt zu haben, wenn man dies aus Berthoud-Matruchot (S. 100) schließen darf.3 Bei der Besprechung des Ortes Beaune wird da gesagt: Le thème étymologique est B e len u s, nom latin d'une divinité gauloise assimilée à Apollon, Von den jüngsten Ortsnamenforschern sei Beszard erwähnt (S. 300-301): .Il est possible que Belin reproduise le gaulois Balenus ... Nous aurions done ici une divinité éponyme d'une région.4

Diese Erklärung ist natürlich in weitere Schiehten eingedrungen, s. Jullian, Recherches S. 24; Macculloch S. 26; M. Prou und J. Doinel in der Grande Encyclopédie unter Beaune.

Wie man schon aus dem bisher Zitierten bemerkt haben wird, gibt es verschiedene Ortsnamen, welche auf den Namen des gleichen Gottes zurückgeführt werden. Die Ursache liegt darin, daß man bald Bétenus (-éti-), bald Beténus (-eti-) betont.

De la formation française des anciens noms de lienz Paris 1807 8.07.

Les Celtes depuis les temps les plus anciens jusqu' à l'an 100 avant notre éra, 1904 S. 55.

Dieses Werk ist nach den Vorlesungen, die A. Lengnon in der École des hautes Études hielt, bearbeitet.

Es ist auch tatsächlich kaum möglich zu sagen, wie der Name eigentlich betont wurde. Herodian (s. Holder I, 371) schreibt Bēlsvoz. Dieser Beleg ist jedenfalls schr wertvoll;1 er ist durch mindestens zwei Codices gesichert und man darf wohl annehmen, daß Herodian von Belen us sprechen gehört hatte, weil er einige Einzelheiten über ihn zu erzühlen weiß. Ausonius millt B & len - (zweimal). Allein es ist im Gallischen nicht erlaubt aus der Quantität der vorletzten Silbe irgendeinen Schluß auf die Betonung zu ziehen. Wie Din ina, so ware nuch Belinus möglich. Und wenn man auch der Betonung bei Herodian Wichtigkeit beimessen will und Bétenus ansetzt, so konnte dieses doch zu Belénus werden. Die Betonung der Penultima ist nämlich bei den n-Suffixen so häufig, daß eine analogische Einwirkung der Paroxytona auf die Proparoxytona nicht ausgeschlossen ist.4 Dies sind aber lauter theoretische Möglichkeiten, in Tat und Wahrheit ist gar kein Grund vorhanden, um von der überlieferten Betonung abzuweichen. Es kommt hinzu, daß unch vom Standpunkt der französischen Ortsnamen, welche von Belenus herstammen sollen, die Annahme einer paroxytonalen Betonung höchst unwahrscheinlich ist.

Setzt man nämlich alle möglichen Varianten des Namens an, so bekommen wir als Grundformen für die in Betracht kommenden Ortsnamen: Bilinos, Bilinos, Bilinos, Bilinos — im französischen Gewande: Beaune (das na-

Er wird durch C. I. L. XII., 5695/12: BHAHNOX nicht entkräftet, da diese Inschrift höchetwahrscheinlich gefälseht ist.

D'Arbois Propriété S. 180 Nr. 8 und 181 Nr. 1 betom Bélenne, mißt aber Belénne, indem er sich unf Ausonius beruft. Aber D'Arbois ist zweifelles im Irrium. Die zwei Stellen sind: "Beleni sacrutuse ducée a templa genne" (Professores n. 3 v. 9; in der Ausg von Schankl: Mon. Germ... Auct antiquissimi V/2 S. 63—64) und "Qué Beléni nedétaux, n. 11, v. 24 (über die Vermaße a. o. r. S. 295/296). Quicherat, auf den sich D'Arbois beruft, nimmt Belénux au, ohne sich über die Quantität des betonten e auszudrücken.

<sup>5</sup> So setat Bestard I. c. au, er hatte aber in seinem Falle Beitens ausetzen seilen.

<sup>4</sup> Violleicht ist so die Abweichung von Outronz bei Pielemäus und dem heutigen Venime zu erklären; vielleicht auch Matrona neben Matrona, vgl. über die -n-Suffize im Gallischen Meyer-Lübke: Betonung S. 56-59.

türlich verschieden geschrieben werden kann) \*B(v)lien, \*B(v)lein, B(v)lin (auch B[v]lain). Wie man sieht, können die französischen Ortsnamen nur auf B v l v nos (B v l v nos) oder auf B v l v n us zurückgehen. Wir müßten also für den Namen der gallischen Gottheit Doppelformen annehmen, die durch gar kein ähnliches Beispiel gestützt werden. Ja noch mehr: gerade bei in-kommt die Betonung der drittletzten Silbe nicht selten vor- und der zuweilen im Gallischen vor-kommende Wechsel von e und i scheint mit keiner Quantitätsverschiedenheit verbunden gewesen zu sein (die in unserem Falle die Akzentverschiebung zur Folge gehabt hätte).

Es ist also numöglich die Ortsnamen Beaune und Belin<sup>2</sup> auf einen gleichen Namen zurückzuführen und wenn sehon eine von den zwei Gruppen (denn es gibt mehrere Beaune und mehrere Belin) geopfert werden soll, so kann die Wahl nur auf Belin fallen.

Für die einzelnen ON Belin oder Blain läßt sieh ohne Schwierigkeiten eine andere Erklärung geben. In Flurnamen wie; Champ-Belin in der Tourraine (Blosseville), Praz-Belin in der Schweiz, Auge-Belin in der Schweiz, auch in VIN: Font-Bleins (im Dep. Ain), Bief-Belin (im Dep. Doubs) usw. liegt der noch heute in französischen Mund-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S Meyer-Lühke; Betonung S. 57 und die Beispiele für in- bei Holder II, 47, wobei besonders zu beschten ist: Morini in Vergil Acn. VIII, 727.

Noch einem er Einwande ist vorzubeugent einem neufrauzdeischen ON Beauns (oder auch einem älteren Belma) kann man nicht ausehen, oh er auf Belemas oder Belinus zurückgeht. Man könnte also meinen, es hätte sich nur letztere Form gehalten. Und Belinus neben Belinus (resp. Beums weben Bfeflin) ist nicht auffallender als Mätrona nehen Matrona, Aber Beams im Dep. Cite-il-Or- der einzigs unter allen gleichnamigen ON, der in unsynkopiertur Form erscheint — heißt Belene auf Merowinger-Münzen, und zwar allsu oft, als daß es sich mm bloße Schreibung für ein gesprochenes Belmo handeln könnte (s. die Belege bei Holder H. 826 und I. 305). Der Name bernht annändest zuf sicherer Tradition. Die Beweiskraft dieser Belege wird nicht gemindert, sondern im Gegenteil noch verstärkt, wenn sie sich auf verschiedene ON beziehen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Alle ON aoxuführen (meistens Bauernhöfe), ist nicht der Mülie wert; a. zur Deutung: Jaccard, Essai de toponymie de la Suisse romande S. 20 und Beszard, S 197 Nr. 1. Mohrere ON heißen einfach Belin.

arten - besonders des Südostens - weitverbreitete Ansdruck für belier (s. A. L. Karte 124).

Das Vorkommen von ON wie: Belinière, Belineries und Les Blins bestütigt diese Annahme. Auch fehlen fast bei allen diesen ON ältere Belege. Einige dieser ON und andere ühnlich lautende können ihren Namen vom sehr häufigen Familiennamen B(e)lin1 haben.

Etwelche Schwierigkeiten macht Sauvebelin bei Lauzanne, weil schon 1230 belegt2 (s. Jaceard). Es könnte hier der gallische EN Belinus vorliegen, der auch in christlicher Zeit beliebt war; vgl. Holder I, 373 unter 2. (vgl. besonders die Martirerin Belina aus Langres) und 11. 828. Dieser EN kann mit dem GN Béleuus oder Béliuus nichts zu tun haben (immer natürlich vorausgesetzt, daß die ON Begune auf den GN zurückgehen und uns somit für denselben die Betonung Belanus sichern). Hieher wird auch Belin (Dep. Sarthe) in pago Belini (642) in Belino (833) gehören. Beszard, S. 301, erwähnt noch ein anderes Belin aus der Gironde, doch hat dieses ein festes n; es stammt vom Völkernamen Belendi (zur heutigen Schreibung vgl. z. B. in südostfranzösischen Mundarten davin für defan-8 u m).2 Der gleiche Name wird auch vorliegen in dem von Quicherat o. c. 97 angeführten ON Chateaubelin bei Bordeanx.

Die nicht zahlreichen ON Blain verraten sofort einen anderen Ursprung. Das konsequentes Zusammentreffen der Schreibung - a i - mit dem Anlaut B l - sowie die Zusammen-

Dieser Familienname kann verschiedenen Ursprungs sein; a) vom Beinamen belin = ,aut' 1 Godeffroy, h) vom Vornamen Belin = Benignus Schäfzer, Rom. Forsch. XXII. S. 31 und Meyer-Lübke. Einf. S. 233.

Allerdings heißt es: Savabertin, so daß Gatschet an einen germanischen EN Berilo gedacht hatte. 1270 wird der ON Silva Belint grechrieben.

<sup>8.</sup> D'Arbois Rev. Arch. XXV 200.

<sup>\*</sup> Eine Ausnahme bildet Bellaing (Dep. Nord), das 1096 Heleng, 1101 Beluin, 1103 Bolen, 1108 Bieluing geschrieben wird (a Manier. Études étym., hist., et comparatives sur les n. des villes ecc. du Dép. dn Nord 1861 S. 153/4). Der Name ist wahrscheinlich germanischen Ursprungs, und Manier weist, weld mit Recht, auf Reliain in Belgieu, das früher Beastingen bieß.

setzungen Blainville, Blaincourt, Blainbourg sprechen deutlich genug.

Es bleiben somit die ON des Typus Benune, die ich, soweit sie mir bekannt sind, vollständig anführen will. Wo keine älteren Belege vorhanden sind, kann ein Baune oder gar Böne geschriebener ON den gleichen Ursprung haben. Im Süden, wo ean nicht zu a wird, oder sich aus e.t. + Kons. kein e.a. entwickelt, können auch andere Schreibungen auftreten. Da aber die Orthographie der südfranzösischen ON überhaupt sehr unzuverlässig ist, so füge ich für einige unter diesen die heutige Aussprache, so wie sie mir von meinen Korrespondenten mitgeteilt wurde, hinzu (ihre Schreibung behalte ich natürlich bei).

- Beaune, Côte-d'-Or, auf Merow, Münzen Belenocastro, 664 Pagus Belnensis; s. Berthoud-Matruchot S. 100.
- Beaunotte, Côte-d'-Or, 1150 Berna (offenbar verschrieben), 1165 Belnela, so zum Unterschiede der oben orwähnten Stadt benannt; s. o. e.
  - 3. Beaulne, Aisne, 1143 Bahelna, 1184 Belna,
  - 4. Baulne. Aisne. 1191 Belna.
- Beaune-la-Rolande, Loiret, 832—862 Belna villa;
   D'Arbois: Propriété S. 179 und Gröhler S. 193,
  - 6. Biaune contrés Meuse.
- B. château détr. et village, commune St-Étiennedu Vigan, Aussprache: Biaune (diphtongisch), Haute-Loire, 1258 Beune, 1271 Beune, 1382 B.
- 8. B. commune; canton de Craponne-sur-Arzon, Aussprache: Biyanne, Hante-Loire, 1275 Beune, 1326 Benne, 1452 Beanes.
- 9. B. commune St-Arcons-d'-Allier, Aussprache Bi-énune, Haute-Loire, 1452 Benne, 1469 B.
- 10, Les Beaunes moulin ruiné commune du Monteil, Aussprache: Biaoune, Haute-Loire.
- B. commune de Grâne, Drôme, 14. Jahrhundert Eccl. de Bennn, 15. Jahrhunderi Benune.
- La Belne commune de Chabenil, Drôme, 1460
   Bolnu.

- B. commune de Murols, Aussprache: Bione, Payde-Dôme.
  - B. commune de St-Genès-Champanelle, Puy-de-Dôme.

15. B. Aussprache: Bigune, Allier.

- 16. B., Haute-Vienne. (Der Bach, an dem sieh das Dorf befindet, trägt den gleichen Namen.)
  - 17. B., Aussprache (nach Mistral): Beune, Corrèze,

18. Beaunes, Cher.

- 19. La B., Deux-Sèvres, belegt seit 1609.
- 20. La B., Charente inf.

21. B., Savoie.

22. B., Marne, belegt seit 1633.

23. Baulne, Seine-et-Oise (Cocheris: Dictionnaire des anciens noms des communes du Dep. S.-et-O. kennt keine alten Belege).

24. B. ,ferme', Indre-et-Loire, Cassini; Beauncrie.

25. B. commune de Bost, Creuse.

26. Béhaune: Basses Pyrenées, belegt seit 1227.

27. La Bèone zwei "hameau" und zwei Bäche auch Beune geschrieben; vgl. eiotat für civitate, s. Skok S. 153. Dordogne.

28, Benne FIN (geschrieben auch Baume), Doubs,

29. Baunes de lien des . . . Indre-et-Loire.

Für einige der angeführten ON wird man wohl ohne weiteres einen anderen Ursprung annehmen. So z. B. für Nr. 24 (Cussini: Beaucarie), wo es sich offenbar um eine Besitzung der Familie Beaune hundelt, die in der Touraine einst sehr angesehen war. Es ist auch recht gut möglich, daß ein oder der andere der von der Touraine nicht allzu fern liegenden ON B. nach dieser adeligen Familie benannt wurde; doch kann man bei dem Mangel eines ansdrücklichen Zougnisses, wie auch ohne grammatische (im oberen Falle das Suffix erie) oder geographische (im oberen Falle die Touraine) Stütze, für jeden einzelnen Fall ummöglich dies nachweisen.

Die Pamilie führt ühren Namen hüchstwahrscheinlich nach dem Orte Beanne-la-Ralande (Dep. Loirst) » Chalemel: Bistorie de Touraine B4. IV. » 25: "Jean Fournier, premier du nam, originaire de Moulinot, à 4 junes de Beanne-la-Rolande...."

Nr. 29 scheint schlechte Schreibung für borne = "Grenzstein' (bai Godefroy: bosne, bone) zu sein. Man vergleiche aus derselben Gegend (ich zitiere nach Blosseville) Baunière ou Bosnière', Higher könnte sehr leicht Nr. 22, 23 gehören. Du Beune Nr. 28 auch Baume geschrieben wird, so handelt es sich wahrscheinlich um das bekannte Appellativum halma > baumo (s. Meyer-Lühke; Et. W. 912). Auch meldet mir mein Korrespondent, dall der im DT des Dep. Hautes Alpes - und wohl auch anderswo - Les Beaunnes genannte Ort, eigentlich Les Beaumes heißt (près de ce hameau il y a en effet des exervations an rocher'). La Baune hameau' im Dep. Savoie wird wohl dasselbe sein. Baune aus dem Dep. Creuse lautet 1588 Beaulme, so daß vielleicht auch Nr. 25 - ans derselben Gegend - hierher gehört (die hier vorliegende Dissimilation b-m > b-n ist night uninteressant und miißte mich weiter verfolgt werden).

In Béone (Nr. 27) könnte — weil FIN — leicht das Suffix -onna vorliegen, falls nicht die Schreibung -une berechtigter ist.

Béhaune (Nr. 26) ist aus lautlichen Gründen kaum mit Belenus vereinbar, denn der ähnliche ON Elusa, j. Eause, wird e-uso ausgesprochen, was bei Béhaune wegen der Schreibung nicht der Fall sein wird.

Es bleibt aber immer noch eine recht stattliche Auzahl übrig.

Für die nordfranzösischen ON, außer B. Nr. 1, wo Beleno überliefert ist, kommen wir auf lautlichem Wege nur bis \*beln-zurück, da auch \*belnu > beaune ergeben hätte (s. Meyer-Lübke: Franz. Gramm., II. Aufl. S. 101). D'Arbois hat (Rev. Arch. XXV. 200), offenbar von Belna villa (Nr. 5) beeinflußt, an Belna feminin de Bele-

Domet: Recherches aur l'étymologie des anciens noms de lieux de la Forêt d'Orléans führt 7 ON Bonne on Borne' an. Auch die ON Bonne Cantzl, Haute-Vienne schingen einfach borne + acens an sein. Daß die Bedeutung Grenzstein' sehr gut für Flumamen (und dann auch ON) paßt, ist selbstredend, vgl. noch bei Gedefroy ninzelne Belege für die Bedeutung route', station'.

In den ON Beaune aus dem Stidwesten kann, falls sie -bon (e)ansgesprochen werden, auch ein anderes Wort verliegen, nämlicht hanne terrain maréengeux' (aus dem limusmischen Werterbuch von Béronie).

n us ou Belinus gedacht, und andere (s. Jules Doimel in der Grande Encyclopédie) haben schou, nach dem Muster Bormanus-Bormana, dem Gotte Belenus eine weibliehe Gottheit Belen a zur Seite gestellt. Dies ist aber ganz überffüssig, da im oben genannten Beispiele einfach grammatische Angleichung an villa vorliegen wird. Im Süden ist entweder \*bel + Vokal + n(u) oder belna anzusetzen: denn, wenn auch gelegentlich für calm.u, u l'm · u usw. Formen mit erhaltenem Auslautvokal vorkommen, so dürfte es sieh doch in den einzelnen Fällen um Eindringlinge aus dem Norden handeln. Die konstante Schreibung (und die ihr entsprechende Aussprache) ist mit \*b a l n u nicht vereinbar. Die Frage, ob die Endung - a (\*B et na \*B elena) oder -u (\*Belena) war, läßt sich nicht entscheiden; die artikulierten Namen Nr. 12, 19, 20 scheinen für Ersteres zu sprechen, doch ist die Voraussetzung des Artikels (wenn ich sie auch nicht erklären kann) nicht maßgebend. Die einzelnen Varianten in der Aussprache; bione, bieune usw. zeigen doch im Grunde nur, daß wir von einem eu auszugehen haben; dieses u kann aus l'entstanden sein, muß es aber nicht.1

Im Allgemeinen kann man sagen: wenn die nord- und südfranzösischen Ortsnamen den gleiehen Ursprung haben sollen (und vorläufig liegt kein Grund vor, sie voneinander zu trennen), so ist eine Grundform Belen odie wahrscheinlichste, da sie gegenüber den zwei anderen ebenso möglichen belna und belena den Vorzag hat, für den ONB. im Dep. Cote-d'-Or öfters belegt zu sein.

Außer diesen ON sind aber noch einige andere auf den Kult des Gottes Belenus zurückgeführt worden.

Ich sehe hier ab von den -acu-Ableitungen, da ich dieselben im Kap. XIII gesondert betrachten werde und verweise auf Skok Nr. 404 und Holder II, 825/6.2

Für die Schreibung Bean-ne war fre heau = (in den meisten Fällen) byn in diesen Gegenden vorbildlich.

Dieses fasse ich nur als ein aus der bisherigen Betrachtung gewonnenes vorläufiges Resultat unf, a. aber S. 73 ff.

D'Arbais Rev. Arch. XXV, 200 meint, Bligny, Belignoux saint von Belonns zu trennen und von Beltans abzuleiten, offenbar wegen der vertonigen

Saint-Bonnet im Dep. Pay-de-Dôme heißt in einer Urkunde Pipin des Kleinen "villa Belenatensis" und D'Arbois hat öfters diesen Namen mit dem GN Belenus zusammengebracht. Auszugehen wäre von Belen-atis oder atus, doch ist weder -atis noch-atus in entsprechender Funktion nachweisbar.

Skok möchte I. c. Beanant (pratum de Beunant im 13. Jahrhundert) als Balen-anus deuten, einfacher wäre jedenfalls, darin einen "schönen Bach" (bellu[m] nantu[m]) zu schen, da dieser ON aus der Gegend stammt, in der nant als Appellativum bis heute erhalten ist.

Bellnat, nach Skok ebenfalls hiehergehörig, ist im Suffix unklar; in Belnevilla (aus dem Cartulaire de Brioude, Haute-Loire) kann im ersten Bestandteil Belenus vorliegen, doch frage ich mich, ob es sich nicht um eines der vielen Beaune aus dieser Gegend handelt (Nr. 7—10) vgl. Belna villa für Beaune-la-Rolande.

Belinhano aus der Diözese von Beziers (ebenfalls hei Skok) kommt eher in Betracht, man wird aber wohl besser darin den fundus eines Betenius sehen.

Auffälliger ist Bélénie im Dep. Dordogne. Die Ortschaft dürfte allerdings heute nicht mehr bestehen, und der Name nur eine Wiedergabe des aus dem 12. Jahrhundert belegten Ela Belenia sein, denn der Verfasser des D. T. gibt die Lage dieses rätselhaften Ortes gar nicht an. Belenia könnte vom formellen Standpunkte recht gut der Name einer Kultstätte des Gottes Balanus sein. Ich habe aber begründete Zweifel gegen eine solche Hypothese; es wird nämlich in einer Urkunde des 8. Jahrhunderts ein ON Vellenia genannt (s. Holder II, 825), da die Dordogne ein Gebiet ist, in dem anlautendes b und n wechseln (s. Meyer-Lühke, Rom. Gr. I, 339), so werden die beiden Ortsnamen zusammengehören und man wird für dieselben einem anderen Ursprung suchen müssen.

D'Arbois hat Balnot (im Dep. Aube, zwei ON) und Bellenouve (im Dep. Côte d'-Or) als Ableitungen von Be-

i, doch ist dies noch kein triftiger Grund, da "Beisniacu auch nichts anderes ergeben hütte: vgl. Montigny zus Montaniacus; wo Montagny vorkomun, da handelt es sich zus Einfluß von montagne.

lenus angeschen, was lautlich unmöglich ist; s. über den letzteren Namen; Berthond-Matruchot S. 66 ff.

Was für Balnot gilt, gilt auch für Balencourt, wofür Cocheris o. c. Belenieurtes ohne Datum anführt. Beleni wird verschrieben und der Ort feudalen Ursprungs sein.

Die Ableitungen bringen also kaum etwas Neues. Wenn wir nun zu den früher angeführten ON zurückkehren, so werden wir die Wahrnehmung machen, daß der eigentliche Norden und der Süden keinen einzigen aufweist, und daß ihr Verbreitungsgebiet das Zentrum ist: vom Dep. Dröme bis zum Dep. Aisne im Norden und Dep. Denx-Sevres im Westen. Daraus folgt: wenn uns diese ON die Spuren des einstigen Kultes des Gottes B. zeigen, so ist er hauptsächlich im Zentrum Frunkreichs verehrt worden.

Dies stimmt nun zu dem sicher beweiskräftigeren Zeugnisse, das uns die Inschriften bringen, ganz und gar nicht. Diese zeigen uns — um dies schon jetzt klar auszudrücken — daß man höchstens an der Küste der chemaligen Provincia Narbonnensis von einem Kulte des Gottes B. sprechen darf.<sup>3</sup>

Das C. I. L. XII. bringt folgende Inschriften:

Nr. 5693/12. Eine "gemma", gefunden in Nimes; sie trägt als Inschrift: BHAHNOE (s. S. 61, A. 1). Der Name weicht in der Schreibung von Bélæsz; bei Herodian ab; dann kann man nicht entscheiden, ob es sich hier um einen GN oder EN handelt. Hinzu kommt noch, daß die Inschrift wohl gefälscht ist. Allmer sagt in der Rev. Épigr. III. 360 ff.: "La note du C. I. L. ["misit Allmer a se descriptam sinceram nihi affirmans"] ne peut-être que le résultat d'une méprise; notre lettre

A. Formier hat in seiner Arbeit: Des nome de lieux ayant pour racine les nome du dien Belenus, Bel Nancy 1899 mehrere ON aus dun Vogesen mit Hilfe des GNB, su deuten versucht, doch beruhen seine Dentungen auf bloffer Phantasie.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Im Dep. Boucher-du-Rhône giht es einen ON Li Beung de la vallée des Béounns' (Mistral), doch zeigt der Pluralartikel, daß wir irgendein anderes Wort vor uus haben. Vieileicht ist der Name identisch mit Mösunes aus dem Dep. Var (ON und FIN).

<sup>2</sup> Für die in Gallien gefundenen Inschriften, welche sich zuf Belonus beziehen sollen, ist besonders wichtig der Artikel von Allmer in der Bev. Enigraphique III. 360 ff.

contenait une description de la pierre et concluait expressément à la fau-seté de l'objet.

- 3. 401 add, eine sehwer leserliche Insehrift; man glaubt, daß die Anfangsbuchstaben Bell- lauten. Der GN Belenus wird nirgends mit U geschrieben.
- 5958 add. Die Inschrift ist jetzt verloren. "D'après une copie dessinée de M. Bertholomieu, la lecture Beleno est inadmissible" (Allmer L. c.).
- 4. C. I. L. XIII. 1461. Alimer bezweifelt aus beachtenswerten Gründen die Echtheit dieser in der Auvergne gefundenen Inschrift. Der Herausgeber des C. sagt ,mihi quoque titulus fraudis suspicioni valde obnoxius videtur'.

Die einzige Inschrift, die zweifellos eine Widmung dem Gotte B. enthält, wurde in Gréasque (Dep. Bouches-du-Rhône) gefunden: "Belina pro se et suos's. Rev. Arch. 1901, S. 36.

Die Inschriften zeigen uns somit, daß der Gallia transalpina die Gottheit B. so gut wie unbekannt war.3 Man hat aber undere Zeugnisse herangezogen. So zunächst die sehon angeführten Stellen bei Ausonius; doch hat sehon Mommsen richtig erkannt, daß Ausonius einfach aus gelehrter Spielerei den Namen B. statt Apollo gebraucht (s. Holder I. 371). Dann die Eigennamen Belinus, Bellinus, Belenius, in dem man sie als theophore Namen deutete. Wie im Lateinischen solche Namen gebildet werden, kann man bei Schulze S. 464 ff. lernen. Wenn man im Index (S. 646) die Bildungsmöglichkeiten übersicht, bemerkt man sofort, daß bei theophoren Namen irgendein Suffix die Abteilung bezeichnet. Danach kann Bolonine recht wohl vom GN B. abgeleitet sein.2 Aber gerade Belenius kommt in Gallien gar nicht vor. Es ist natürlich möglich, daß man in Gallien die theophoren Namen anders bildete, und daß auch der EN Belinus (Bellinus wohl kaum) so zu deuten ist; aber bevor wir eine - sehr notwendige - Untersuchung über diese Namen in Gallien haben, muß man sieh hüten, aus den angeblich theophoren Namen irgendwelche Schlüsse auf

Ganc anders Jullian: Recherches our la religion Gaulbise, S. 24.

<sup>8</sup> So Schulzer S. 477 Anm. 5. Für Bellenlus nimmt er aber anderen Ursprang an.

die Verbreitung des Götterkultes zu ziehen. Ich erlaube mir in meinem Falle zwei Bemerkungen zu machen: 1. Aus der Gegend, in der Belenus außerordentliche Verehrung genoß, ist kein einziger Name wie Belinon, Belenius, Belenicos usw. belegt is. C. I. I. V. Index: Mommsen vermag nur ein recht problematisches Bellinus 8122/3 anzuführen).

Es scheint also, daß die Namen Belinos usw. in Oberitalien ganz unbekannt waren. Die von EN abgeleiteten ON sprechen auch dafür. Während wir nämlich in Frankreich mehreren ON begegnen, die auf \*Belenaeu, \*Belenioeu usw. zurückgehen (s. Skok 1. c. und Holder II. 825) führt Flechia! keinen einzigen Namen gleichen oder ähnlichen Ursprungs au. Wenn nun Galleromanen Namen wie Belinos, Belinicos usw. aus Verehrung für den Gott B. getragen haben, warum ist der Name gerade in jener Gegend unbekannt, die das Zentrum des Belenus-Kultes war!

Daraus folgt natürlich, daß ich der Ansicht Maccullochs (S. 102, 112), wonach die aus dem Mabinogion bekannte mythische Gestalt Beli = Gott Belinus sein soll, die größte Skepsis entgegen bringe: Etymologisch können aber die beiden Namen recht gut identisch sein.

2. Gesetzt Belinos usw. wären theophore Namen, wie erklären sich dann die Namen Su-belinos bu = sehr. etwa derjenige, der den Gott B. sehr verehrt oder ihm sehr ähnlich sieht? Vgl. die D'Arbois'sche Deutung des Namens Andecamulus — die nicht minder problematisch ist — bei Holder) oder Cuno-belinos? Dabel-cuos wahrscheinlich glänzend, "feurig" bedeutet (s. Stokes: Urkeltischer Sprachschatz und D'Arbois bei Holder unter Belenus), ist dann nicht einfacher und einleuchtender anzunehmen, daß diese adjektivische Bedeutung den EN zugrunde liegt?

Di alcune forme de' nomi locali dell'Italia superiore 1871.

Mistral bringt: Belin, Bilin — Languedou (tat. Belliums (sie!) Beleum, divinité des Arvernes, Apollon Ganlois) » m. Sorcier, anchanteur.' — Ich glaube, daß dieses belin postverbal zu dem viel weiter verhreiteten: embelina = "emorceler, enchanter" (Mistral) ambeliner = tromper (Godafroy — der auch emberliner anführt) ist.

Denjenigen, welche einen Betenus-Kult in Gallien annehmen, bleibt aber noch ein Weg übrigt die Hypothese, daß die Gallier unter Apollo (sowohl auf Inschriften als in den Bildnissen) den Gott B. verstanden. Dies wurde auch tatsächlich von mehrerent angenommen, ohne daß aber irgend eine andere Stütze dafür gebracht würde als die Tatsache, daß unter den verschiedenen gallischen Gottheiten, die mit Apollo identifiziert wurden, B. am meisten bekannt ist.

Da jedoch in Gallien verschiedene Götter mit A pollte zusammen genannt werden, so sehe ich gar keinen Grund, wurum dies nicht auch mit B. hätte geschehen können. Auch ist in den Orten, welche von B. ihren Namen bezogen haben sollen, kein sieheres Zeugnis eines Apollo-Kultes nachgewiesen worden.<sup>2</sup>

Wenn Belen as = Apollo sein soll, so missen wirannehmen, daß B. hauptsächlich eine Heilenellengottheit war. Denn aus der schon zitierten Stelle bei Casar erhellt, daß Apollo in Gallien ein Heilgott war und seine Assoziation mit einheimischen Gottheiten wie Borvo, Grannus, Sirona, mit denen er zusammen an heilkräftigen Quellen verchrt wurde, läßt ihn als einen Thermengott erscheinen. Wir würden nun erwarten, daß die Orte Begune dem Charakter der Gottheit, der sie den Namen verdanken sollen, irgendwie entsprechen. Aber gerade das Gegenteil tritt ein: meines Wissens gibt es und gab es nie in einem der Orte, welche B. heißen, beilkräftige Quellon. Wenn also auch die Identifizierung B. = Apollo mit Recht bestehen sollte, so würden doch die in Betracht kommenden Ortsnamen einen anderen Ursprung haben. Dies das Resultat, zu dem uns eine aufmerksame Betrachtung aller ins Gewicht fallenden Umstände notwendig führen mußte. Man möchte aber nun gerne an Stelle des negativen Resultates ein positives setzen. Wonach sind die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fr. Lenormant in: Apollon du Vieil-Evreux (Gazette archivale I, 1875), S. 35 ff. will tatsächlich "die Häufigkeit der Apoliodarstellungen in Gallien aus der Identifikation des Gottes mit Belenus erklären" (s. Bursians Jahrenbericht 25, S. 451), vgl. auch Samuel Reinach: Calles, Mythus et Religions III, 176.

Man vergleiche für Beunne aus dem Dep. Cata-d' Or zufer dem C. I. L. XIII. auch Builliet-Thielliet. La Mission de Saint-Martin.

ON Beaune benannt, wenn der Gott B. nicht der Urheber ihrer Namen ist? Die einfachste Erklärung wäre wohl, an Stelle des GN B. den EN B. zu setzen. Aber ich könnte mich sehr sehwer zu einer solchen Hypothese entschließen. Der EN B. ist zu selten belegt, als daß er so vielen ON den Namen gegeben hätte. Auch ist die gewöhnliche Benennung von ON nach EN die mittels des Suffixes acum. In unserem Falle hätten wir den umgekehrten Vorgang, da \*Balen acum verhältnismäßig selten ist. Man könnte auch meinen, daß ihnen das gullische Adjektivum: \*helenus = glänzend zegrunde liege und könnte auf ON wie Divodurum hiuweisen (s. S. 56).

Sind aber alle diese ON wirklich gallischen Ursprungs? Bis zum 10. Jahrhundert ist uns ein einziger bekannt, und für die meisten gibt es überhaupt gar keine alten Belege. Diese Tatsache führt mich dazu, einer Bemerkung Mistrals

größeren Wert beizumessen.

Es heißt da: beuno (lat. benna) s. f. et nom de lieux: grande corbeille. La Béone, affluent de la Vezère, en Périgord (bei mir Nr. 27); Beaune (Corrèze, Puy-de-Dôme), Li Beuno, la vallée des Béounes (Bouches-du-Rhône). be un o' ist tatsächlich sehr schwer von benna (gallisch, s. Meyer-Lübke, Etym. Wört. 1035, 1036) zu trennen. Nun kommt Benne dreimal für die ON Beaune vor (s. Nr. 8, 9, 11). Obwohl es verlockend ist, diese Formen mit dem vermutlichen Etymon des Wortes beuno zusammenzubringen. so wird man doch besser tun, darin bloße Schreibfehler zu schen, um so mehr, als die Formen mit - n n - nicht gerade die ältesten sind, und lautlich kein Weg von - n n - zu - u u führt. Mistral kann aber trotzdem Recht behalten, wenn er die oben angeführten ON mit heun a = grande corbeille zusammenbringt. Da henn (von henna) in der Mundart von Castelnuovo "Hütte" bedeutet, so könnte diese Bedentung auch diesen ON zugrunde liegen; wir millten nur unnehmen, dall sie sieh im Appellativum beuno nicht gehalten hat.

<sup>\*</sup> Es kans sich nicht um Denckfehler in den D. T. handeln, weil sur- in den "Table des formes auctennes" wiederkehrt.

Natürlich steht nichts im Wege, diese Erklärung auch für andere B.-ON anzunehmen. Im Grunde erklären sich außer B. im Côte-d'-Or alle aus einer Grundform mit - e u -.

Da wir aber über die Verbreitung des Wortes "beune" nichts wissen und nur vermuten können, daß es einst "Hütte" bedeutet habe, so bleibt auch diese Erklärung, wiewohl sie einiges für sieh hat, hloß eine Hypothese.¹ Wahrscheinlich liegt in einigen ON, die uns hier beschäftigt haben, der EN Belenus (Belinus) zugrunde, in anderen dieses Appellativum, oder irgendein anderes Wort, das uns vorläufig entgeht.

Diese eingehenden Erörterungen erlauben mir, mich über die Ortsnamen, welche nach der fast allgemeinen Meinung unter den Schutz der Göttin Belisuma gestellt wurden, etwas kürzer zu fassen.<sup>2</sup>

In Betracht kommen:

Blesmes, Dep. Aisne, 1131 Belesmia.

Bellème, Dep. Orne, 10, Jahrhundert Belisma (Vetus...) und so später öfters (s. Duval L. Essai sur la topographie ancienne du dép. de l'Orne 1882, S.54), 13, Jahr-

Wenn für die ON B gleichgüttig sein hann, welchen Ursprungs das Wort benne ist, so müchts ich doch wenigstens einen Versuch machen, das Verhältnis zwischen prov. bene und beune zu erklären. In der Mundart von Vincennes in der Auvergne kommt espieums für das Franz. épins vor. A. Thomas (Rom. XXXVII. 186) erkläre es aus \*spilmas für spinnla. Wonn man Thomas folgend \*bel(n)na für heunula ausetzt, dann hätten wir eine passende Erklärung für bennu als Appellativum und ON. Aber gegen eine solche Erklärung ließe sich so manchen anführen:

a) scheint mit hei der Hlafigkeit des -ulus-Suffixes eine Metathese der Kensenanten sehr fraglich tin diesem Falle sehen wegen der -un-). Besser wäre wohl anzenehmen, daß die Metathese erst nach der Syukope stattgefunden hahe, da die Gruppe in (in einer sehr frühen Zeit) doch leichter auszusprechen war, als -ul-

b) heißt benne = grande corbeille, was recht gut zur Annahme eines Bedeutungswandels von Korb > Hütte, aber recht schlecht zum Diminutivsuffix -ulus paßt.

Meines Wissons ist D'Arbols de Jubainville der erste gewesen, der diese ON von der "keltischen Minerva" hergeleitet hat (s. die bei Belenus angeführten Stellen). Auch Longnon ist ihm — wonn auch etwas skeptisch — gefolgt, s. D. T. Marne Intr. XV. Zuletzt hat sich darüber Haberl in der Zfr. f. Keltische Phil 1912, S. Sö geänßert.

hundert Bellimum is. Longnon A., Pouillés Rouen Index, S. 401).

Blesmes, Dep. Marne, 1094 Belasma, 1110 Relema, 1148 Belisma, 1179 Belleismum, 1274 Belaume. 1480 Blame.

Blismes, Dep. Nièvre, 1287 Balisma.

Mit diesen Ortsnamen sind noch folgende zu vergleichen:

2 Belesme, Dep. Seine-et-Marne, commune de Magnyle-Hongre und commune de Serris.

Bellenie, Dep. Ille-et-Villaine.

Étana de Bellesme, Dep. Eure-et-Loir.

Beleyme, Dep. Dordogne (in dieser Gegend kann s vor m zu i werden).

Für die letzteren Ortsnamen vermag ich gar keine älteren Belege anzuführen. Ich vermute daher für dieselben einen anderen Ursprung. Trennt man Bell(e)-esme, so ist die richtige Dentung nicht schwer zu finden. - esme ist ein bekanntes ultfranzösisches und provenzalisches Wort = "Schätzung" (s. Godefroy und Meyer-Lühke, Etym. Wörterbuch Nr. 246). Godefroy führt aus Pasquier die Redensart: in belle esme de pais = ,a vue de pays', welche sich auch im Provenzalischen wiederfindet (s. Mistral: e i m e). Die angeführten Orte werden also zuerst Aussichtspunkte gewesen sein und stellen sich somit zu den unzähligen Beauregard, Bellevne usw. Beim späteren Gebrauch wurde a bolles me durch Bellesme ersetzt.1

Lautlich etwas ferner liegt Beleumas im Dep. Dordogne, 13. Jahrhundert Belesmas, woneben auch im gleichen Dep. ein Bauernhof Mansus de Belesmas belegt ist. Wegen der Endung -as müssen diese beiden ON auf anderer Grandlage bornhen. In -mus vermute ich Mansus, was anch durch den Namen des Bauernhofes nahe gelegt wird. Im ersten Bestandteil wird man knum einen EN sehen dürfen, da nach Kormesser\* solche Zusammensetzungen auf den nordöstlichen

Man vergieizhe aber auch die bei Meyer-Libke angeithete Bedeutung des nfr. emmes - in Zwischenrünmen errichtete Erdnügel, welche das Profil eines zu erbauenden Damines usw. angeben't.

Die franzüsischen Ortsnamen germanischer Abkunft, Dies. Straffburg 1889: S. 32-33.

Teil Frankreichs beschränkt sind; vgl. ullerdings Brethmas (Dep. Gard) im 14. Jahrhundert Bretomansus, Holder (II. 834/5) hat noch 3 ON unter Bolismus angeführt: Balesme, Dep. Haute-Marne (1245 Balema, 1276 Belismus) Dep. Corrèze und Dep. Indre-et-Loire. Der letzte ist zu streichen, weil er aus Balaledine entstanden ist; e. Meyer-Lübke, Franz, Gramm., H. Aufl., S. 141, Balesme aus dem Den. Corrèxe kann schwerlich von Belismus stammen, da der Anslantvokal hier sehwinden milite und auch vortoniges a Schwierigkeiten macht. Man wird den Namen kaum von Balesme aus dem Dep. Haute-Marne trennen wollen. Auch Williams (Die französischen Ortsnamen keltischer Abkunft') leitet letzteres ans Balateding her. Es bleiben somit die zuerst genannten 4 ON, gegen deren Herleitung vom Namen der Göttin Belisama fast dieselben Einwände erhoben werden können, wie gegen die der Beaune-ON vom GN Betenus.

Belisama ist uns nar auf zwei Inschriften aus Südfrankreich bekannt (s. Holder). In der einen (C. I. L. XII. 162) ist die Göttin allein, in der anderen (C. I. L. XII. 8) zusammen mit Minerva gemannt. (Fundorte: Vaison und Saint-Liziers.) Die ON dagegen befinden sich alle auf einem ziemlich begrenzten Gebiete Nordfrankreichs. Gar keine Stütze zur Annahme eines weiter verbreiteten Kultes der Göttin B. gewährt der Name der Bucht: Behezuez in Britannien (Ptolemäns II. 32), denn gar nichts speicht dafür, daß dieser ON nach der Göttin B. benannt wurde; auch weicht Behezien von der für die ON Blesmes vorauszusetzenden Betonung ab. Nach dem bei der Besprechung des EN Belinus oben Gesagten, wird man kaum aus dem Vorkommen von Belismischen us als EN irgendwelche Schlüsse ziehen wollen.

Noch etwas kommt hinzu:

Die in Betracht kommenden ON werden gewöhnlich auf Belismium (so Holder, der Belismium natürlich vom Namen der Göttin B. herleitet) oder Belisamu! zurückgeführt.

So, wenn job recht versielle, D'Arbola: Propriété, S. 181.

Belismium hätte nie Blesmes usw. ergeben, es bleibt also zu untersuchen, ob wir Belisuma oder etwas anderes als Grundform ausetzen sollen.

Wenn wir von den uns erhaltenen Formen der ON ausgehen, so können wir mit Bestimmtheit nur bis zu \*h e l i s m zurückgehen. Da nach s m auch ein auslautendes -u als -v erhalten bleibt, so ist der Auslautvakal nicht näher zu bestimmen; die ältesten Belege gewähren uns auch keinen sicheren Anhaltspunkt, da sich Belismum (10. Jahrhundert) und Belisma (Ende des 11. Jahrhunderts) gegenüberstehen. Die Endungen bei solchen ON sind gewöhnlich einfache Schreiberwillkür, wie das nicht selten auftretende Relism-ium (ia) beweist.

Es fehlt weiter jeder Anhaltspunkt, um annehmen zu dürfen, daß zwischen s und m einst ein Vokal gestanden habe. Man kann sogar aus einem ziemlich triftigen Grunde dies in Abrede stellen.

Der betonte Vokal in Blismes (Dep. Nièvre) ist im Vergleich zu Blesmes, Bellème sehr auffällig,2 kommt jedoch nuch in den älteren Belegen der letzteren, und auch in anderen ähnlich gearteten ON vor.3 Es handelt sich also offenbar um verschiedene — in unserem Falle falsche — Schreibungen, von denen sich jene in Blismes bis heute gehalten und sieher nicht ohne Wirkung auf die Aussprache geblieben ist. Der Vorgang ist ähnlich wie bei Nimes für Nemse, nur noch weuiger einfach wegen des s vor m. Ich denke mir die Sache folgendermaßen: s vor m scheint im Zentralfranzösischen schon vor dem IL Jahrhundert geschwunden zu sein,4 nach dieser Zeit dient es auch als Längezeichen. Andererseits ist wohl einst in dem größten Teile Frankreichs i vor intervokalem Nasal zu s vorgerückt. Dieser Lautwandel kam in der Schrift gar nicht oder nur sehr selten zum Ausdruck.

Meyer-Libbert Betonung, S. 20.

Meyor-Lubke, Frz. Gramm., H. Autl., S. 101.

Vgl. z. B. Anxisma für Anzöme (Dep. Cronse). Auch centisme für beutiges centième ist im afr. nicht selten.

<sup>\*</sup> S. Körita: Über das s vor Consonant im Frankösischen. Diss. Ströbg. 1885. Danuch liegt die Verstummung des s vor Liquidia. . . . der Verpilauxung der frankösischen Sprache usch England voraux. . .

weil ja auch ein vor gedecktem Nasal zu e gewordenes i in der Schrift als i beibehalten wurde. Ferner muß sich die Schriftsprache schon im Mittelalter gegen diesen Lantwandel ablehnend verhalten haben (wie ja bekanntlich auch bei en + Vokal nur einige Beispiele in die Schriftsprache eingedrungen sind: vgl. Meyer-Lübke, Rom. Gram. 1, § 33, § 391). was die heutige geographische Verbreitung von epena für é n i n e (s. A. L.) zur Folge hatte. Man konnte daher schon ziemlich früh eine - 7 m e ausgesprochene Endung eines ON mit - i s m u s zum Ausdruck bringen. So erscheint denn für den ON Solesmes (im 11. Jahrhandert Sollempnis, Solemis, Solepnis usw.1) in der Mitte des 12. Jahrhunderts die Schreibung Solismas. Gar nichts anderes liegt vor in Belismu für ausgesprochenes beleme. Nun ist die Schreibung - i s m u für Bellome (Dep. Orne) schon im 10. Jahrhundert belegt,2 weshalb ich glaube, daß man von Belisma and nicht von Belisama ausgehen muß.

Es scheint mir nämlich unmöglich, daß ein nach Schwund des nachtonigen a mit m zusammentreffendes s so früh hätte schwinden können, daß noch der Wandel von i + Nasal > e + Nasal (im 10. Jahrhundert) stattfände; und dieser Wandel ist ja die Voraussetzung für die falsche Schreibung - i s m u. \*

Wie soll aber ein ON Belismum won der Göttin Belisumu seinen Namen haben? Belismium wäre möglich (obwohl schwierig wegen der Synkope, s. Rhys in Holder), weil -ium ein passendes Suffix ist. Belisumu wäre, ursprünglich als Casus obliquus (Tempel der B., Stadt der B. usw.), ebenfalls geeignet für dem Namen eines Ortes, der nach der Göttin B. benannt wird. Aber Belismum ist in einer solchen Bedeutung unverständlich.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Cartulaire des abhayes de St. Pierre de la Conture et de St. Pierre de Solmemors par les Bénédictins de S. 1881.

Es liegt natürlich kein Grund vor, die beiden ON: Blismes und Bellôme voneinander zu trounen.

<sup>6</sup> Gleich gebante Wörter fehlen, nm dies mit größerer Sieherheit behaupten zu können.

Vgl Minervium usw.

Man wird also auch hier, wie bei dem ON Beaune, einen anderen Ursprung zu suehen haben, am meisten für sich hat die Annahme eines EN \*Belismus. Derselbe ist uns zwar nicht belegt, kann aber aus Belismius ohne weiteres erschlossen werden.

## VI. Lugus.

Schon das Altertum hat sieh um die Etymologie des Namens der größten gallischen Stadt Lugudunum interessiert und noch heute streitet man sieh, was wohl derselbe bedeutet haben mag.<sup>2</sup>

Aus dem Altertum haben wir drei sich widersprechende Erklärungen: I. bei Pseudo-Plutarch (s. Holder II, 307)
... Λούγον γὰρ τῆ τρῶν διαλέκεφ τὸν κόρακα καλέθοι: δούνον δε το(πον)
ἐξέχονπα....; 2. in der Vita S. Germani (Holder II, 308):
Lugduno celebrant Gallorum famine nomen impositum quod sit mons lucidus idem; 3. in Endlichers Glossar: Lugduno desiderato monte (Holder II, 319).

Man hat bald auf das eine, bald auf das andere dieser drei Zeugnisse Gewicht gelegt, bis D'Arbeis de Juhainville eine neue, scharfsinnige Deutung verschlug, die von den meisten angenommen wurde.<sup>a</sup>

Er betrachtet Lug(u) dunum als Festung des Gottes \*Lugus. Derselbe ist im Gallischen nicht nachweisbar, doch findet sich sein Name (nach D'Arbois) auf zwei (drei)

Die verschiedenen Etymologien von Belenus und Belisams finden sich bei Williams: Die französischen Ortsnamen, S. 32. Riuzuzufügen ist die von Haberl I. c. vorgeschlägung — sehr zweifelhafte Deutung für Belisama.

Die meisten Deutungsversuche hat Egli: Nomina geographica zusammengestellt. Neben Lug(n)dunum = Lyon kommt der gleiche Name in Gallien noch öftere vor; auf die Aufzählung der Lugdimum-Orte in Gallien verzichte ich hier. Man sehn dieselben bei Hulder II. 308 ff., wezu man vgl. soll: Meyer-Lühke: Beinnung, S. 29-33, wo auch der Versuch gemacht wird, die lautliche Eutwicklung der einzelnen ON zu erkülten.

Cours de littérature celtique II, 138—139, 177—178, 304—305; VII' 305 ff.; Propriété 152 und in verschiedenen Zeitschriften. Zur Etymologie des Namens Logue seibst vgl. Rev. Celt. XXVIII, S. 213—214.

Inschriften im Plural als Lugaves. In der irischen Epopäe lebt er weiter als mythische Gestalt, als ein Halbgott. Ferner sieht D'Arbois in \*Lugus (irisch Lug) denjenigen Gott, den die Galloromanen Mercurius nannten und den sie am meisten verehrten.

D'Arbois stützt seine Hypothese \*Lugus = Mercurius hauptsächlich auf folgende zwei Punkte: Der LAugust trug im Lande irischer Zunge den Namen Fest des Lug, und auch in Lyon fand am gleichen Tage zu Ehren des Kaisers Augustus (zur Zeit der römischen Herrschaft) jährlich eine große Feier statt. Nach D'Arbois hat Augustus hier eigentlich den Gott Lugus ersetzt, und das altieische Fest ist nur eine Fortsetzung dieser gallischen Feier in Lugdunum, dem Kultuszentrum des gallischen Merkurs.

Die Attribute, welche Güsar Morkur zuschreibt, sind ühnlich denjenigen, welche dem irischen Lug zukommen. Merkur ist "omnium artium inventor" — Lug: Sam-il-dänach = zumzkutzgez; Merkur ist "viurum atque itinerum dux" und auch Lug ist ein unormiidlicher Reisender.

Wiewohl diese Analogien auffällig sind, so erheben sich doch schwerwiegende Bedenken gegen die D'Arbeis'sche Deutung.<sup>3</sup>

Es ist doch merkwürdig, daß dem größten gallischen Götte keine einzige Inschrift gewidmet ist, und daß überhaupt auf keinem Denkmal sein Name nachgewiesen wurde. Man würde erwarten, daß er mindestens als Beiname Merkurs irgendwo auftrete, wie dies bei anderen gallischen Göttern der Fall ist. Die wenigen Inschriften, die den Gottheiten Lugovers gewidmet sind, können die Bedenken gegen die Identifizierung Lagus = Merkur pur verstärken.

Auch Thurneysean Handbuch des Altirischen S. 190, betrachtet Imgoveals stynnlogisch idantisch mit is Lug-

<sup>8</sup> S. anch D'Arbols: Cours de littérature celtique Bd. I, 215-218

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der schürfste Gegnar dieser Hypothese war A. Allmer: vgl. Rav. épigr. III, 94 ff. vgl. neuerding: Windisch: Das keltische Britannien S. 90 ff. (Kap. 29).

<sup>\*</sup> Es handelt sich am: Corpus Inscriptionum Rhenanarum 469: [Dojne-sticis [Lugo]vibus . . . (ist diese Inschrift richtig gedentet?) C. I. L. II-

Wie soll man sieh erklären, daß dem Merkur eine Mehrheit von gleichnamigen gallischen Gotthelten zur Seite steht? Auch ist keineswegs nachgewiesen, daß in Gallien wederrömische noch einheimische männliche Gottheiten im Plural vorkommen.<sup>1</sup>

Ferner sehe ich nicht recht ein, warum Lugus stets in dunum-Kompositionen<sup>2</sup> vorkommt. Wenn man dunum mit Festung übersetzt, so möchte man, von den ON Lug(u) dunum ausgehend, in Lugus eher einen Kriegsgott sehen, was der mit Merkur assimilierte ein-

Divanuoni Divanuogetimava Martik V. S. L. M.

Martib(us) steht also wohl für: Marti Divannoni et Marti Dinsan. Aus der Möglichkeit der identifizierung des römischen Gottes mit vorschledenau einheimischen erklürt sich die Möglichkeit, denselben im Pfural zu verwenden, aber daraus folgt noch nicht, daß man sich eine Mehrheit von Martes vorstellte, und noch weniger, daß dies bei einheimischen Gottheiten der Fall gewesen ist. Macenlloch (S. 40, Anm. 1) hat eine ganze Rothe GN im Plural aufgeführt: Casses, Bacurel, Castocci, Icotil, Idea, Nervini. - Diese alle lassen sich verschieden deuten: Nervint sind die Götter des Stammes der Nervii (und deren kann es natürlich mehrere geben). Casses bedeutet offenbar ,die glänzenden' und darunter konnen obenfalls mehrere, verschiedene, Gattheiten gemeint sein. Bacucai sind Damonen; Castoeci (eigentlich - oecis im Dativ) Icotii (sis Dativ) Itles (sibus Dativ) konnen trotz Holders Melnung und seiner Rekonstruktion des Nominativs weibliche Gottheiten darstellen, und nights anderes worden auch Deviatis und Digenibus sein, die man der Lists Maccallochs hinzufligen könnte.

<sup>2818</sup> Lugovibus sacrum L. L. Urcico collegio sutorum d. d. D'Arbois hat (Cours de littérature celtique VII, 307) in dieser Inschrift eine Statze seiner Hypothese sehen wollen "Patron de tous les gens Lug était nécessairement le patron des cordonniers", was man aber aus der Inschrift sellest noch keineswegs schließen darf.

D'Arbois schnint solbst diese Schwierigkeit erkannt zu haben und sucht ihr mit dem Hinweis auf die Junones und auf die Martes vorzubengen. Die Junones darf man jedoch nicht in Erwägung zieben, da sie weibliche Gettheiten sind und sich dahnr mit den Matres und den Matronae vergleichen lassen. Anders zu deuten sind die Martes. Die Inschrift, auf der sie genannt werden, lautet (C. I. L. XII, 4218):

Die einzige Ammahme ist Luguvallium in Britannien. Sitzungebor: d. phit. shist. Ki. 175, Bd. 2. Abb.

heimische Gott (dem die obengenannten Epitheta zugeschrieben werden) sieher nicht war. Diejenigen für welche
dunum = Berg ist, können sieh damit leichter abfinden.
Dazu kommt, daß in Lyon, der angeblichen Stadt des Gottes
lingus, der größten Stadt eines Landes, in dem Merkur
am meisten verehrt wurde, doch kein besonderer Kultus
Merkurs bestand. Man spricht zwar immer wieder von einem
Tempel des Gottes Merkur, doch besagt die Inschrift, auf der
sich diese Annahme stützt, sehr wenig. Es ist dies C. L.
XIII, 1769 4-6:

Mercurio Augusto et Maine Augustae savrum ex vota, M. Herannius M. l(ibertus) Albanus aedem² et signa duo cum Imagine Ti(berii) Augusti d(e) s(ua) p(ecunia) soto publico fecit. Zählt man dazu die Inschriften C. L. XIII, 1767, 1768, so ist dies alles, was uns von Merkur (dem Beschützer der Stadt!) die alten Denkmäler zu erzählen wissen.

Andererseits kann man sagen, daß der Zusammenfall der Feste des Lug in Irland und des Augustus in Lug (u)-dun um auch auf Zufall berühen kann; denn wollte man zu Ehren des Augustus eine festliche Versammlung halten, so war dazu der geeigneteste Tag oben der 1. August, und gar nichts erlaubt uns anzunehmen, daß es sich dabei um ein alteres, nationales Fest gehandelt habe.

Alles in allem hat also die feinsinnige Hypothese D'Arhois mehr gegen sich als für sich s

Von den auderen Deutungen sei nur die Pedersens erwähnt, der dem Hagiographen folgend Lug(u) dun um mit "mons lucidus" glossiert und den Namen mit lat. tux etc. zusammenbringt."

Ich stütze mich nur auf das Inschriftenmaterial. Nach Macculloch S. 90ff, wurden in Lyon viele Statnetten Merkurz gefunden.

Der die Bedeutung von ander vgl. man Daremberg-Saglio: Dictionnaire des antiquités.

Dherhaupt hat die D'Arbois-Rhys sche Methode, aus der invelkoltischen Mythologie auf die gallische Schlüsse zu ziehen, bieher sehr wenige Resultate erzielt.

Vergleichende Grammetik, S. 98.

Diese Erklärung überzeugt mich auch nicht, weil mir die Bedeutung unpassend erscheint.

Prof. Hofrat Meyer-Lübke teilt mir folgende Etymologie des Namens Lugus mit: Hochdentsch Vogel, gotisch fugls, wird von Kluge auf ein ürgermanisches \*flug·(los) zurückgeführt (das von einer indogermanischen Wurzel \*plugb = "fliegen" abgeleitet ist). Dem \*fluglo würde im Vorkeltischen \*plug-lo entsprechen; wie nun im Germanischen Dissimilationsschwund des ersten l, so trat im Gallischen auf gleiche Art Schwund des zweiten l ein: \*pluglo > \*plugo > \*Lugo - s. \*Lugo - s, zunächst in der Bedeutung Vogel, konnte später auch bloß den Raben bezeichnet haben.

Diese Etymologie ist vielleicht geeignet, auf die ganze Frage neues Licht zu werfen. Sie hat vor allem den Vorzug, das Vorkommen von Lugaves und das Fehlen von Lugas zu rechtfertigen.<sup>2</sup> Sie läßt sich ferner sehr gut mit der Deutung des Pseudo-Plutarchs zusammenbringen, und sie zeigt uns ferner, daß die Darstellung des Rabenkopfes auf Kolonialmünzen von Lyon auch einen großen Wert hat (s. Belege bei Holder II, 313).

Lug(u) dunum wäre demnach eine Rabenburg oder ein Rabenberg (falls sich im Gallischen wirklich die Bedeutungsentwicklung Vogel > Rabe vollzogen hat).

Das häufige Vorkommen von Lug(u)dunum stützt allerdings diese Erklärung nicht gerade; vielleicht sind aber einige Lug(u)dunum Orte erst nach Lug(u)dunum

Duß \*Lugo-s sin s- Stamm war, ist nicht nachweisbar, da Lugu-dunum zweidentig ist. Auch wissen wir nicht, auf was für Stämme im Gallischen im Plural die Endung -over trat.

Pie Dentung Laguves — Vögel (Raben) wird krüftig von den alten Historikern unterstützt, welche mehrere Einzelbeiten von dem sehr entwickelten Kolt der Vögel bei den Galliern berichten. Unter den Vögeln scheint bezonders der Rabe eine wichtige Raile gespielt zu haben. S. Strabe IV, 4, 6 zitiert in Dottin: Manuel pour servir à l'étude de l'antiquité celtique S. 247. Auch in der frischen Mythologie erscheinen Götter öftere als Vögel, vgl. auch Reneir Les religions de la Gaule S. 205 ned S. Reinach: Cultes, Mythes et Religions I, 76.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. jedoch die ziemlich zahlreichen deutschen Falkenberg, Falkenstein.

= Lyon so benannt worden.\(^1\) Forner ist as nicht klar, was der Grund zur Benennung der so zahlreichen "Rabenberge" gewesen ist.

Wie sieh zu dieser Etymologie der irische Lug verhält, muß dahängestellt bleiben.<sup>2</sup>

### VII. Andere Kulte.

Hier mag zuerst die Frage besprochen werden, oh und inwiefern der Tierkultus der alten Gallier in der Toponomastik des von ihnen besetzten Landes Spuren hinterlassen hat. Die Frage gehört zu denjenigen, die man weder zu bejahen, noch rundweg zu verneinen hat; es handelt sieh um eine bloß mögliche Hypothese, und als solche soll sie hier betrachtet werden.

Man muß aber entschieden Stellung nehmen gegen jene Mythologen, welche in allen an den Namen eines Tieres erinnernden ON Beweise des einstigen animalistischen Kultes zu finden glauben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. (Holder II, 343). ,Ad Laudunum montem, qui antiquo sermone Bibrax appellabatur.

Windisch erwähnt (h. e.) eine ältere Etymologie des Namens \*Lugus, (von Siegfried und Stokes), welche danselben an dem Irischen Komparatir laigin, lugu ,kleiner (skr. lagha ,klein gr. (kryo; \*) stellte, also in Lug(s) daumm eine Lützelburg' anh, und fügt hinzu ,das ware eine befriedigende Erklärung, wenn man annehmen dürfte, dall dieses Adjektiv im Altgallischen die Form lugu- mit u in der ersten Silbe gehabt baben konnte. Tatsächlich ist das kaum möglich anzunehmen [als unregelmäßige Labialisierung des sie ist mir aus dem Galiischen nur (Penne)-locus zu lat. lacus bekaunt). Wenn aber ihr Gallische \*Lagus damit nichts zu tun haben kann, so darf man wohl diese Deutung für den irhechen Lug beibebalten. Dauach ware er als der "Kleine", der "Zwerg" zu deuten. Man könnte auf diese Weise das Epitheton committees mit der aus verschiedenen Mythologien bekannten Geschicklichkeit der Zwerge zusammenbringen. Natürlich mitfile man die irische Mythologie besser kennen, um diese Hypothese besser zu begründen. Anch weiß ich nicht, ob Lug, wenn es mit dem Komparativ lagio ansammangebracht wird, in die u-Flexion übergeben konnte,

<sup>\*</sup> Decos Zusammonetellung set hausenwege sieher; eines Thurmyunn: Hamiliach des Alturischen S. 47.

Zwei Tiere scheinen hiebei hanptsächlich in Betracht zu kommen: der Stier und der Bür. Daß die Gallier diese beiden Tiere göttlich verehrten, steht außer Zweifel: abgesehen von zahlreichen bildlichen Darstellungen beweisen dies für den ersteren die berühmte Inschrift: Tarvo Trigarano (C. XIII, 3026), für den letzteren eine andere mit der Widmung Deus Artioni (C. XIII, 5160). Bemerkenswert ist noch, daß im Irischen art (von \*artas = Bär) gleichbedeutend mit dia = Gott wurde.

Auf diese, allerdings etwas spärlichen Zeugnisse<sup>3</sup> gestützt, haben D'Arbois und andere die ON, deren Stamm art-<sup>4</sup> oder tarv-lauten, als Kultusstätte dieser Tiere angesehon.

In Betracht kommen etwa folgende ON: \*Arto-dunum, jetzt Arthun, Dep. Loire (belegt: Artidun und Artedun). D'Arbois führt nur diesen ON an, da er aber selbst Tarvanna vom "nom divin tarvos" abgeleitet sein läßt, so sieht man nicht ein, warum er nicht noch einige ON hichergezogen hat: z. B. Artonne im Dep. Puy-de-Dôme (vgl. Holder), Artannes im Dep. Indro-et-Loire, im 12. Jahrhundert Artana, Arteuna; und da weiter nach D'Arbois der ON Tarbes vom GN Tarvos herstammt, warum soll nicht z. B. Ars im Dep. Ain, im 10. Jahrhundert Artes, Artis, ähnlich zu deuten sein. Ich könnte natürlich noch einige ähnlich lautende ON aus den DT abschreiben, doch beschränke ich mich anf solche, die alte Belege aufweisen

J Zu der bildlichen Darstellung vgl. man am besten Benel: Les religious de la Gaule avant le Christianisme. Man hat den Namen Artioni (Dat.) auch anders deuten wollen, einerseits als Ableitung von \*arto-e = Stein (s. Stokes S. 18/19, wo jedoch Artioni nicht erwühnt wird, und Ihm in Panly R. E.), auderseits als Weiterbildung von ar- (s. Rhys S. 5 ff.). Aber diese Dautungen sind hinfüllig, da man fostgesteilt hat, daß zur Inschrift die Statue eines Bären gehört. S. Näheres S. Reinach Cultus, Mytheset Religious I, 57, und Zupitza in Kuhns Zir. XXXVII 393 A. gegen Pedersen daselbst XXXVI 100.

<sup>2</sup> D'Arbois in Rev. Celt. XXVI, 106 ff.

Ob man die im Kapitel I. erwähnte Göttin Andarta auch auflihren darf, ist sehr fraglich.

<sup>\*</sup> Vgl, unter Artemia bei Holder,

<sup>8.</sup> D'Arboin: Les Celtes S. 48.

können. Anders Renet. Er hat (s. o. e. S. 201 ff. und S. 407 ff.) aus dem Dietionnaire des l'ostes alle mit A r.b., A r.z., A r.s. anlautenden ON abgezählt und nach ihnen die Verbreitung der Verchrung des Bärens (oder der Bärin) festgestellt.

Ahnlich verhält es sieh mit den Ableitungen von Tarvas — dem göttlichen Stier — nur daß sie viel zahlreicher
zu sein scheinen. Außer den schon angeführten Tarvana,
jetzt Therounnae, im Dep. Pas-de-Calais' und Tarva, jetzt
Tarbes, im Dep. Hautes-Pyrenées² hat D'Arbois selbst noch
Tarvisium, jetzt Treviso, in Italien² und Tarvadum aus Britannien angeführt, Berthoud-Matrnehot I,
S. 101 sind geneigt (doch wohl nach A. Longnon), drei ON
Tart aus dem Dep. Côte-d'-Or vom GN Tarvas herzuleiten.

Man könnte mit Leichtigkeit noch einige andere hinzufügen, so: Terves, Dep. Yonne (1210 Tarva); Terves, Dep. Deux-Sèvres (1180 Tarvia and Tarva); Tervanne, Dep. Aïsne (1174 Tarvannes) und Tervannes, Dep. Vienne (15. Jahrhundert Tervannes),<sup>8</sup>

Alle diese ON können auf diese Weise gedeutet werden, es besteht aber kein zwingender Grund dazu. Wir wissen ju nicht, ob nicht vielleicht in Tarvana und Artona einfach der Stier und der Bär gemeint sind: Artona könnte auch von art. = Stein abgeleitet und "Artodunum = EN Artos" + dunum sein.

Über eine bloße Möglichkeit kommt man nicht hinaus und höchsteus eine eingehende Studie ähnlicher ON bei anderen Völkern des Altertums und genauere Kenntnisse der galli-

<sup>8.</sup> Rev. Calt. XX, 975.

<sup>\*</sup> S. D'Arbois: Les druides 155;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei diesem ON kommt auch die Frage venetischen Ursprange in Betracht.

Holder Mirt Tart unier Taraum an, oline die Quelle dieses Beleges anzu@hren.

Ferr- anstatt Tarv- in den filteren Belegen ist auffällig.

<sup>6</sup> Nach Tiernamen benannte Orie kommen vor.

<sup>7</sup> Der Ursprung dieses EN kann dabel, natürlich, gleichgültig sein.

<sup>\*</sup> S D'Arboir salbet in Propriété S 383

schen Mythologie konnte uns einem sieheren Resultat näher bringen.

Sicher auf falschem Wege befindet sich wieder Renel, wenn er auch alle \*Tauriaeum und ühnliche ON hieberzieht und daraus (gerade so wie bei den angeblieh vom GN Artas abgeleiteten ON) für die gallische Mythologie neue Resultate zu gewinnen hofft. Gesetzt -aeum hätte die Funktion gehabt ON nach GN zu bilden, so müßte man sich doch fragen, warum hier das gallische Tarvas, das doch in Tarva und Tarvana bestehen blieb, durch lateinisch taurus ersetzt wurde. Und warum kommt nicht Tauraum, 2 sondern Tauriaeum vor?

Die Unmöglichkeit, in der Deutung dieser ON Renel zu folgen, liegt auf der Hand.\*

Noch einige ON sind zu erwähnen:

D'Arbois<sup>a</sup> erklärt Andematunnum (jetzt Langres vom VN Lingones) ,la forteresse du grand ours divinisé, indem er A. als Kurzform für Andematunno-dunum und matunum als Ableitung von matu = Bär ansieht. Beides ist wenig wahrscheinlich.

<sup>1</sup> O. C. S. 197 ff.

In den von Holder angeführten ON — die Zahl ließe sich leicht vermahren — kommt nur ein "Tauracu maß kein "Tarvacu yor.

Tauriacum ist zweifelles vom EN Taurius abgeleitet. Taurius steht nicht etwa für Tarvies (ist semit kein gallischer theopherer Name), da es ein bekanntes römisches Cognomen ist, das auch dert verkommt, we vom gallischen Einfluß keine Rede sein kann.

<sup>\*</sup> Renal ist in selner Erklärung nicht allein geblieben. S. Reinuch sagt in einer kurzen Anzeige der Arbeit von Renel — Rev. Arch. 1907, S. 487 — , . . Viennent enfin des listes uilles des dieux gaulois et des noms de lieux qui conservent le souvenir de cuites d'animanx. (S. auch Cultes, Mythes et Religions I, 54.)

Nach Renal besteht sogar sin interessanter Zusammenhang awischen den Resultaten der Archkologie und der Taponimie, da sich die Verbreitung der von GN Tarvess abgeleiteten ON und der in Frankreich gefundenen Bronzefiguren des Stieres decken. Aber auch diese Stütze ist hinfällig, weil die ON melstens der Pyrenäengegend und dem Zentralmassif angehören, die Fundorte der Bronzefiguren dagegen am zahlesichsten im Osten sind.

Les Druides S 161,

Anch die Erklärung matu = Bår lat sahr problematisch; a. Stokes S. 200. Die Wurzel \*mat- bat im Gallischen sicher auch "gut" be-

Es bleiben noch solche ON übrig, die von einer hisher nicht in Betrucht gezogenen Gottheit ihren Namen haben sollen; diejenigen für deren Ableitung vom GN keine weitere Stiltze als die bloße Gleichheit oder Ähnlichkeit des Stammes anzuführen ist, erwähne ich nicht.

Auf einer Inschrift, welche im limousinischen Gebiete gefunden wurde, steht der Name: Andecumulenses. Man hat daraus einen ON Andecumulum erschlossen und denselben auf gleiche Weise wie Andemalunn um gedeutet, du Cumulos eine gallische Gottheit war. Aber Cumulus ist auch EN und Andecumulos kann es auch sein (s. Holder); oder wenn Cumulus = stark ist (wie Gluck will, s. Holder), so kann Andec. = sehr stark bedeuten (und Cumuludunum in Britannien = starke Festung).

Neben Bormo(n) ist Grannos viner der bekanntesten Beinamen Apallos; als Pendant zu Aquas Bormonis erscheint aun auch \*Aquas Granni, später Aachen. Ob man aber auch mit Valentin' und Rhys' für die ON Graux und Eaux Graunes in den Vogesen denselben Ursprung annehmen soll, bleibt fraglich, da die lantliche Gestalt nicht ganz der zu erwartenden entspricht; \*Granni hätte in dieser Gegend wahrscheinlich \*Gron ergeben.

deutet (stellt sich somit zu ir. maith.), wie dies aus folgemler Stelle erbellt: Erat denique in pago Cinommanico, rus nobile... cui ex duabus linguis. Latina videlicet atque Britannica queniam eidem geuti finitimum erat, nomen ex antiquo Mat-vallis, inditum fuit. Mat-vallis ergo, id ext Banavallis fondus spec vocatas est. [j. Bonneveau îm Dep. Loire-et-Cher).

So ist gans maklar, in welchem Verhältnis mehrere ON Alonne (Dep.: Sarthe, Deux-Sövres, Eure et Loire, Manche) = Alanna mit dem GN Alaunos (auf einer Inschrift aus Maunheim) und Alounae (aus Chieming) stehen.

Rhys S. 38-39 bringt den Namen mit dentsch Himmel in Zusammenhaug und deutet ihn daher als Uranes. Anderes wieder Vendryes; Mém. Soc. ling. de Paris XIII, S. 229.

<sup>\*</sup> Rev. Cult. IV, 134, 144.

<sup>4</sup> O. c. S. 24, 25.

<sup>5 &</sup>gt; 5 in gedeckter Stellung kommt in dieser Gegend vor; s. Meyer-Lübke, from. Gr. I. § 245.

Interessant ist der von D'Arboist aus dem Cartalnire der Ahtei von Savigny angeführte ON: de Mabono Funte, Maponus ist chenfalls eine mit Apollo assimilierte gallische Gottheit; es lag nahe, in ihm einen Quellengott zu sehen und anzunehmen, daß die bei Lyon befindliche Quelle - die jetzt wahrscheinlich einen anderen Namen führt - ihm gowidmet war. Diese Annahme wird noch dadurch gestützt, daß der Geograph von Ravenna in Britannien. einen ON Maponi anfilhet, den man als Fanum M. oder Aquae M, ergünzen kann." Aber die Deutung scheint mir doch bei nüherer Prüfung unhaltbar zu sein. Mapon dürfte .jung' bedeutet haben (s. Holder), erinnert somit an Bonus Puer', einen anderen Beinamen Apollos. Beide Beinamen passen aber nicht zu einem Quellengott und Mapo war wahrscheinlich eine Gottheit, die wegen des Attributes der Jugend mit Apollo identifiziert wurde. Außerdem ist der GN Mapo(n) auf dem Festlande sonst ganz unbekannt, wogegen ein EN  $M \circ p \circ (n)$  in Gallien belegt ist; es steht gar nichts im Wege, in Mabono (fonte) diesen EN zu selien.

Die Tab. Peutingerians erwähnt aus der Gegend gegenüber Britannien einen Ort Sulim, der sehr gut seinen Namen von der in Britannien verehrten Minervu Sulis haben kann. Nach Patassier soll es im Xennebou — wo beiläufig das alte Sulim gelegen sein wird — warme Quellen geben.

Man wird aus leichtverständlichen Gründen Holder nicht Recht geben können, wenn er Taranis — vinen Nebenfluß der Garonne<sup>6</sup> — nach dem Donnergotte Taranis benannt sein läßt.

Ganz unklar ist es mir, ob und was für ein Verhaltnis zwischen Viratuti (Dat., Beiname Apollos) und dem

<sup>1</sup> Rev. Celt XIV, 152.

S. Roschers Lexikon und D'Arboin; Druides S. 41, A. 5.

<sup>2</sup> S. Holder

<sup>\*</sup> Manual des caux minérales de la France S, 557.

S. über die ganze Frage: Becker in Archiv für Frankfurts Geschichte, n. F. III, 17-18.

<sup>&</sup>quot; Jetst Tarn?

Pugus Vertudensis besteht. Dem Gotte Virotuti wurden zwei Inschriften gewidmet: eine wurde im Dep. Hante-Savoie (C. XII, 2525), die andere im Dep. Maine-et-Loire gefunden; der Pugus Vertudensis, jeuzt Vertus, befindet sieh im Dep. Marne, respektive in der Civitas Catalaunorum.<sup>2</sup>

Einige ON an der Mittelmeerküste hatten im Altertum und teilweise noch heute, Spuren des dorthin übertragenen griechischen Kultes bewahrt. Monaco hieß früher Moscioco kash und hat seinen Namen vom Herakles Moscioco.

Agde ist ebenfalls ein hypokoristischer Name; die Stadt hieß wohl ursprünglich Αγαθή τοχή (so bei Stephanus Byzantius), doch haben sehon Strabon und Ptolemins nur Αγαθή. <sup>4</sup> Der Name ist eine Entsprechung des lat. Bonum Genium. <sup>5</sup> Auffällig ist, daß ein Teil der alten Stadt Syrakus Τοχή hieß. <sup>6</sup>

Die Inseln Iles des Lerins, so nach der Hauptinsel, jetzt Ile de Ste Marguerite, benaunt, haben ihren Namen von einer alten eponymen Gottheit erhalten. Strabo IV, I, 10<sup>5</sup> sagt nämlich: Έν δὲ τῆ Αήρωνε καὶ ἡρφόν ἐστι τὸ τοῦ Αήρωνες κεῖται δ΄ αὐτη πρὰ πῆς Αντιπόλεως.

Da in Griechenland bei Identität von ON und GN die Ursprünglichkeit des letzteren die Regel ist, so wird auch diese Insel erst nach dem gleichnamigen Gotte benannt worden sein.

Monaco ist nicht der einzige provenzalische ON, der uns auf den einst an der Mittelmeerküste Frankreichs blühenden Kult Herakles' erinnert. Auch die Orto Heraclea, jetzt Saint-Gilles, und Heraclea Caccabaria hatten daher ihren Namen.<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Pardensus Dipl. II, 238 (Jahr 696).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Holder; Windisch: Das kaltische Britannien S. 24 hält Virotmi De einen Namon Griffelien Uesprings.

<sup>8</sup> S. Gruppe: Grisch Mythologis II, 746 und Roschers Lexikon

<sup>\*</sup> S. die alten Belege im DT Dep. Hérault,

<sup>8</sup> S. Bezzard, S. 300, A. I. Gruppe I. c.

S. Desjardins II, 176.

<sup>8</sup> S. Desjardins II, 163, 168, 172-173 etc., nach dem Her. Cac. in der heutigen Buckt Cavalaire lag.

#### VIII. Fanum. 1

Unter den verschiedenen lateinischen Ausdrücken für den heidnischen Tempel hat sich in Ortsnamen nur f a num gehalten.<sup>2</sup>

Delubrum, sacellum, templum oder acdes findet man (weuigstens in Gallien) auf keinem Itinerar, auf keiner Karte. Fanum war schon deshalb geeignet, sich besser zu halten, als es der allgemeine Ausdruck für jede den Göttern geweihte Stätte war.

Von Wichtigkeit mag noch der Umstand gewesen sein, daß die "a e d e s" außerrömischer Gottheiten als "f a n a" bezeichnet werden, wie sich aus dem Sprachgebrauch der Schriftsteller und namentlich der Inschriften ergibt."

Die Überlieferung des Altertums kennt folgende Fanum-Orte in Gallien: Fanum Martis in der Belgica Sceunda, jetzt Famars bei Valenciennes; in der Notitia dignitatum occ. XLIII, 39 "Praefectus Lastorum Nerviorum Fanomantis (corr-martis)."

Ein zweites Fanum Martis führt die Tab. Peutingerians aus der westlichen Gegend Nordfrankreichs an, wahrscheinlich das heutige Dol im Dep. He-et-Vilaine. Auch das Itin. Antonins kennt in dieser Gegend ein Fanum Martis, doch passen die Angaben der Entfernungen nicht zu dem F. M. der Tab. Peutingerians, weshalb mehrere Gelehrte an zwei voneinander verschiedene Orte gedacht haben.

Obwohl nicht gerade aus dem Altertum bekannt, will ich doch Fano Vicinoniae in einer Urkunde aus

Das gleiche Thems behandelt Buckeley: Beiträge zur französischen Ortsnamenforschung 27-29.

Die einzige Ausnahme ist Templemars 

Templum Martis, vgl. jedoch darüber Kap. XII.

a Samter in Paulys RE.

<sup>\*</sup> S. Ihm in Paulys RE und Desjardins III, 495. Die mittelalterlichen Belege finden sich gesammelt bei Buckeley I. c.

S. Ihm I. c.; Desjardins IV, 63 spright sich nicht n\u00e4her aus, w\u00e4hrend er Bd. I, 322-324 und auch Bd. II, 486, 501 das F. M. der Tab. Peut und des It. Aut. mit dem heutigen Corsenit identi\u00f6ziert. Longuon Atl. Hist, erwilhot nur ein F. M. — jetzt Dol — ninnet also stillschweigend einen Irrtum der zwei Dokumente au, was ja auch das Wahrscheinlichste ist.

dem Anfang des 7. Jahrhunderts hier erwähnen. Dieser Tempel wurde offenbar dem göttlich verehrten Flusse Vicinania gebaut. Die Form Farisnania aus dem Jahre 802 erlaubt uns diesen Namen mit Feux-villaines, der früheren Benennung der Gemeinde S. Pierre-de-la-Cour im Dep. Mayenne, zu identifizieren. Näheres hierüber s. Beszard op. c. S. 114—115.3

Entfernt man sich aber von der Überlieferung des Altertums, so stellen sich uns sofort mehrere Schwierigkeiten entgegen, wenn wir noch einige ON von fanum kerleiten wollen.

Ich prüfe zunüchst die nordfranzösischen und dann die südfranzösischen in Betracht kommenden ON.

Der Name der Gemeinde Fain-lès-Montbard im Dep. Côte-d'-Or wird im Jahre 992 Fanum geschrieben. Doch wird diese Schreibung von den folgenden nicht genügend gestützt: 1097 frodum Finium: 1157 in territorin Fanii; 1194 Fanum, aber 1196 Fanium; im 14. und 15. Jahrhundert Le Fain.

<sup>1</sup> S. Pardessus: Diplomata S. 198.

<sup>\*</sup> Wie sich der Name dieses Flusses sum Mars Vicinnus (kein n-Stamm) verh
ült, ist nicht klar.

Die lantliche Entwicklung bereitet große Schwierigkeiten, fagu > fan > feu acheint alch eingemischt zu haben.

<sup>\*</sup> Hier lat noch auf Kines aufmerkeam zu machen. Buckeley o. c. S 27 sagt: Die Christen ersetzten famum meistens durch Capella, Sowelt hat Buckeley Rocht. So hatte der heilige Gregor folgende Senordnung herausgegaben: Fana idolorum destrui minime dabent, sed ipsa, quae in its sunt idola, destruantur." Aus den fleifligen Untersuchungen von Bulliot: La Mission et le culte de S. Martin (passim) erricht man weiter, daß die christlichen Missionlice die alten Heldentempel oft in Kapellen umwandelten. Man vgl. auch aus der Vita S. Amandi III, 14 (cit. bei Desnoyers: Topographie ecclesiastique de la France pendant le moyenage . . . H, 383). ,Ubi fana destruebantur, Amandus statim monasteria aut ecclesias construchat.' Dieses mag auch erklären, warum fannm in ON seltener ist, als man erwarten wilrde. Aber Buckeley ist im Unrecht, wenn er weiter augt: "Funum Marie, wurde Capella Marie." In diesem Beispiele, sowie in allen anderen, welche Deschamps auführt (s. Buckeley), liegt offenbar ein im späteren Mittelalter aufgekommener Brauch vor, statt capella oder ecclesia den gelehrten Ausdruck fanam an verwonden.

Diesen und alle falgenden Belege entnehme ich der Arbeit von Berthomi-Matruchot II, S. 11-13.

In demselben Departement (aber nicht sehr nahe) befindet sich ein anderes Fain, genannt Fain-les Moutier. Berthond und Matruchot kennen keine alten Belege vor dem 14. Jahrhundert (1377), wo die Schreibung Fains ist.

Für den ON Fain-les Montbard haben Berthond-Matruchot die Alternative gestellt: entweder ist es fanum oder fines: fines kann es aus lautlichen und historischen Gründen nicht sein, also ist es fanum. Leider ist aber die Voraussetzung falsch. Nach meiner Ansicht handelt es sich weder um fanum noch um fines.

Ein anderes Fains aus dem Dep. Mense, welches ebenso für R.-M. ein sicheres fanum ist, zeigt in den alten Belegen teilweise eine auffällige Ähnlichkeit mit denen des ON F.-lös-Montbard: 10. Jahrhundert Fannis, 965 Fangia, 992 Fani, Fain, 1032 Fais usw.

Diese Formen sprechen von selbst gegen eine Herleitung von fanum. Ich sehe darin das gotische (?), später auch französische fani (jetzt fange, s. Meyer-Lübke R. E. W. 3184), um so mehr als dieses noch heute in der betreffenden Gegend in der Bedeutung "lieu humide" weiter lebt."

Die zahlreichen Schreibungen - n i u.m. sowie die Voraussetzungen des Artikels veranlassen mich, auch das Fainles-Monthard ebenso zu deuten. Dieses der unbefangenen Betrachtung abgewonnene Resultat wird durch das Fehlen jeglicher Altertümer in dieser Gegond gestützt.

Fannm aus dem 10. Jahrhundert ist natürlich eine gelehrte Latinisierung — es scheint als ob man den etwas valgären Namen des Ortes in bohe Sphären heben wellte.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> S. Joanne: Falus Mouse, Le nom de cette commune, qui devrait s'écrire Feing désigne un endroit marôcageux. Vgl. für das Alter dieses Appellativums in ON die Pania Silvia bal Pardessus II, 30 («benfalls im Osten).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Longnon verzeichnet in seinem Atl. Hist. (\*\* auch Planche VIII) S. 179 aus der Karolinger Zeit diesen Ort in der Form Panum (die Lage ist etwas nördlich von der Linio Alenia-Avallane). Wie ich mich aber aus einer mündlichen Besprechung mit Herrn Prof. Matruchet überzeugen konnte, handelt es sich bier um einen Irrima Longnons. <sup>3</sup> S. Hallant.

<sup>\*,</sup> Nulle tradition, ni uni vertige se rapportant à un temple antique construit en ces lieux, ne nous fournissent de renseignements au sujet d'un Fanum ariginel.' Berthoud-Matr. l. c.

S. Ober \*fani- die alten Belege hei Godefroy. Man vgl. noch folgende ON: Faing in den Vosges, Le Fang Dep. Aveyron, Le Fanc Dep. Turn,

Schwieriger ist die Beurteilung von Fain-les-Montier. Wenn man den Schreibungen einen Wert beimessen könnte, so möchte man an Fines denken, doch treten dieselben zu spät auf, um etwas besagen zu können. Ich glaube aber aus einem anderen Grunde Fines annehmen zu dürfen. Das auf Karte VIII bei Longnon angeführte Fanum (welches er irrtümlich auf F.-les-Montier bezog und welches eigentlich in dieser Form nicht nachgewiesen ist) befindet sich unweit der Grenze des Pagus Tornodorensis und des Pagus Alsensis, welche Grenze in älterer Zeit zugleich auch die Lingones von den Aedui trennte. Daraus kann man wohl mit Sieberheit auf Fines schließen.

Unklar sind mir drei ON Fains aus dem Dep. Calvados (wovon einer im 14. Jahrhundert Feins heißt), da die Lage kann für Fines spricht. Aber Fanum ist ebenso unwahrscheinlich.

Über Mouillage du Fain in der Vendée vermag ich nichts zu sagen.<sup>2</sup>

Les Fans Dep. Seine et-Marne, Les Fants Dep. Aude, Fans Dep. Aveyron und Dep. Tarn usw.

Andere Namen kleiner Orte geschrieben Feins, Fuins, Feins führe ich nicht au, da es zu lang wäre, jeden einzelnen zu unterauchen. Für alle auenahmles kunn ich aber sagen, daß man nicht die geringste Stütze für ihre Herleitung von fanum anführen kann (a auch Berzard 8. 165). — Auch Fon im Dep. Vienne kann nicht bieber gehören, weil fanum > fain geworden wilre. Da in dieser Gegend der Wandel 5 > 2 zu Hause ist, so wird fundus oder funten vorliegen. (S. Meyer-Lühke:

Ebenso ist auch Fains im Dep. Euro et Loire canton Voves auf Fines auritchanführen (1130 Fames — < finibus? —; 1245 Fenae, 1250 Fenis). Es befindet sich ganz genan an der Grenze zwischen den Carmutes und den Aureliani, Fains, geschrieben auch Feins im Dep. Eure, Canton Pacy wird ebenfalls Fines sein (auf der Grenze der Eburovices). Gegenüber diesen ON ist die Erklärung Fain (ibe-Montler) < Fines insofern im Nachteil, als der Ort nicht ganz au der Grenze zweier Pagi liegt Man vergleiche aber auf der Karte II, bei Longnon die Lage des gleichnamigen Ortes zwischen den Pintavi und den Turones. Den Einwand von Berthond und Matruchot, daß bei Fain-lès-Montier keine alte Straße vorbeiführte (wie bei den naderen Fines), halte ich nicht für richtig. Es ist doch wahrscheinlich, daß im Albertum von Alesia gegen den Westen (Avallon) eine Straße geführt habe. Wollte man sich nur auf die Itherare und die Tab. Peut. stützen, dann müßte man annehmen, daß Alesia überhaupt keine Verbindungen hatte.

Aus dem Altertum ist uns für Südfrankreich kein Fanum überliefert, man kann aber einige ON aus derselben Gegend, gestätzt auf die mittelalterlichen Belege. darauf zurückführen. Wo uns jedoch außer der lautlichen Möglichkeit alle anderen Argumente (die historischen, archäologischen usw.) im Stiehe lassen, da ist schwer, ein über die bloße Wahrscheinlichkeit gehendes Urteil abzngeben.1

Das Cartalaire von Beaulien erwähnt in einer Urknude ans dem Jahre 860 ein in villa Fano (in pago Calurc in o)'. Dieselbe Urkunde nennt - gleicht daranf - diesen ON: willam Fanno'. Da im Mittelalter wohl immer in halbwegs gebildeten Kreisen das Wort fanum bekannt gewesen sein wird, so möchte ich eher in Fanoals in Fanno eine schlechte (etymologische!) Latinisierung sehen. Aber es kann sich auch um einen Schreibfehler handeln. Eine

Rom. Gramm. I. S. 133.) Nach dem A. L. scheint das eigentliche Gehiet dieses Wandels das Dep Denx-Sovres au sein. - Obwohl sie init fanum nichts zu tun haben können, seien, well interessent, noch zwei ON bler erwähnt. Ich meine: Ruiseeus de Fond im Dep. Nièvre, zur Erklärung dessen saf Littré: "défends. Terme d'eaux' verwiesen sei. Phalempin im Dep. Nord, so afters in XI, and XII. Jahrlamdert, danaben Fanopinensis castra; oft Fanum Pini. Darther sagt Gazet bel Manuier: Quant à la fondation de Fallempin, ou remarque aux aucionnes histoires, qu'en ce lieu il y avait un temple des gentile et proche de là un pin qu'était au diable . . et S. Martin passant par là leur roulut persuader de ruer par terre et le temple et le pin.

<sup>1</sup> Ich habe gleich am Anfang des Kapitels den Gebrauch von fannin statt scelesia (in gelahrter Sprache) erwähnt. In einigen Gegenden der Provence scheint or sehr früh üblich gewesen zu sein. Se wird im Den. Hérault eine im Jahre 1123 erwähnte Capella S. Michaelie bald darauf (XIII. Jahrhundert) Fanum genannt (s. D. T. unter S. Michel d'Alajon) Eigentfunlich ist nun aus demselben Dep. Ecclesie fant Andreas (im Jahre 1046 filt die Pfarrkirche der Dorfee S. André-de-Sangonie). Noch suffälliger ist in Fone Willelme manene unum' (bei De Vic: Hist. de Languedoc H , 70 - aus dem Cart. von Gellone). Für fanom sancti Willelmit oder falsche Latinislerung eines anderen Wortes?

Erwähnt sel bier noch die Verwendung von fanum = heldulscher Tempel in der Sancta Fides (s. Rom XXXI, 181), und zwar im Singular fan und im Pural fans, Das Wort ist sicher nur gelehrt (den Hinweis darant verdanke ich der Liebenswitnligkeit des Herre Prof Emil Levy)

Entscheidung ist ganz unmöglich, weil der Name verloren gegangen ist.<sup>4</sup>

Roque-de-Fa im Dep. Ande ist dagegen zweifelles ein

altes Fanum, 1215 Roca de Fano.

Den gleichen Ursprung möchte ich nuch für Montfa im Dep. Ariège, 1263 Castrum de Montefano, 2 annehmen.

Ein anderes Montfu befindet sich im Dep. Tarn, doch

fehlen mir alte Belege.3

Ganz unsieher ist Fan ,châtean' aus dem Dep. Gard. Alte Belege sind nicht vorhanden; es liegt wahrscheinlich hier ein festes n vor.

Buckeley hat drei Ortsnamen aus dem Languedoe von Funum Jovish hergeleitet.

Fanjeaux (Aussprache nach A. L., Karte 2, Nr. 713: fandjaus [diphthongisch]), 1150 Custrum de Fanojavis, 1184 Fanjas, 1207 Phanumjavis, 1209 Faniaux, 1212 Fanjau, 1632 Fanjals (1221 Ecclesia Beatae Mariae Fani Javis)<sup>6</sup> im Dep. Ande.

Fanjaux (Aussprache nach Mistral: fanjaus, diphthongisch), 1210 Fanjau, 1215 Fanojovis; Name eines Stadtviertels von Largentières im Dep. Ardèche.

Fanjaux (Aussprache nach Mistral: fanjaus, diphthongisch), Name eines Tores in St-Paul-Trois-Châteaux im Dep. Drôme, Das D. T. schreibt jedoch diesen Namen Fanjau.

Buckeley erwähnt auch diesen Namen und meint, er sei vielleicht identisch mit Fanum Martis, im lugdunensichen Gallien, bei Desjardius, Gaule 190 ff. Aber ich finde weder bei Desjardina noch bei Longnon diesen Namen.

De Vic: Hist de Langued, VIII, 1312.

In fa kann vielleicht auch fagum (oder fagen) stecken. Man vgl. Brette-fe 

Brette-fe 

Brotism fagi (geschrieben auch Brenit-au-Fa) am dem Limousin. E Bull. de la Soc. arch. et hist. du Limousin 53 S. 260. Herrn Prof. A. Thomas macht mich liebenswürdig auf diese Stelle aufmerkann.

Wie ist au versteben: 1156 Eccl S Nutaline de Fano, 1323 Prior de Fanis et S Nataline (Name der Pfarrkirche des Dorfes Fos im Dep. Hérault)? Das Dorf selbst heißt 1150 Fanam mansus. Verhältnis?

<sup>3</sup> Dies ist auch die gewöhnliche Deutung derselben.

<sup>\*</sup> Die Belege sind teilweise dem D. T., teilweise Ruckeley entnommen.

Die Aussprache muli offenhar zwiechen ou und an (Dipht.) schwanken, und der ist in dieser Gegend recht wohl möglich.

Man kann diesen Namen noch mehrere — beiläufig aus der gleichen Gegend — hinzufügen:

Fanjand , čeart' (Aussprache: fanchana') im Dep.

Hérault.

Fungeou ,maison (Aussprache: fangeaou) im Dep. Aveyron.

Fangeau im Dep. Tarn. Laut freundlicher Mitteilung des Bürgermeisters von Beleastel wird dieser ON Enfangeau geschrieben und die Endsilbe diphthongisch ausgesprochen.

Fangeaux (Aussprache: hangeaou) im Dep. Gers.
Fanjous (Aussprache: les fanjaous; man nennt
den Ort auch As Fanjaous) im Dep. Haute-Garonne.

Wenn wir uns dem erstgenannten ON zuwenden, so muß man sagen, daß seine Herleitung von Fanum Jovis vom lautlichen Standpunkt unanfechthar ist: növem lautet hier nau (diphthongisch), s. A. L.

Man darf jedoch den Wert der Schreibungen des 12. und 13. Jahrhunderts nicht zu hoch einschätzen. Die Anssprache wird schon damals der heutigen entsprochen haben, wie die nichtetymologisierenden Belege zeigen. Nun war in einem Gebiete, in dem Donnerstag = dijaus lautet, immer möglich (auch ohne irgend eine historische Tradition), Fanjaus als Fanum Jovis anfzufassen.

Die Archäologie stützt die Deutung Fanjeaux < Fanum Jovis nicht im geringsten. Wie die Tab. III des C. XII zeigt, wurde weder in Fanjeaux (des Dep. Aude), noch in der nächsten Umgebung irgend eine Inschrift gefunden. Man kann zwar oft lesen, daß die Kirche dieser Stadt auf den Ruinen eines Jupitertempels gebaut wurde, doch gründet sich meines Wissens diese Annahme lediglich auf den erwähnten Beleg Ecclesia de Fana Joviz, der natürlich nichts beweist.

Man darf aus der Ausprache noch nicht auf eine falsche Schreibung schließen, da in dieser Gegend jendt: ditsous lautet (s. A. L. Karte 720).

Auffällig ist es, wenn die Einwohner der Stadt F (im Dep. Aude) nach Mistral fanjaures heißen, was mit Fanum Jovis nicht gut vereinbar ist. Im A. L. Karte 3 werden sie aber fädjaunezes genannt. Es haben also sekundlire Übertragungen stattgefunden, vgl. A. L. 2 und 3 N. 797 Ribealtes und ribesalterus (= die Einwohner von R.).

Damit soll natürlich die Möglichkeit der gewöhnlichen Etymologie nicht gelengnet werden, nur so felsenfest, wie man sie gewöhnlich hinstellt, ist sie nicht.

Es kommt ja noch hinzu, daß dieser Ort nicht der einzige ist, der diesen Namen trägt, sondern neben sich eine ganz schöne Anzahl gleichlautender Int. Sollen auch alle diese Orte einst Jupiter-Tempel gewesen sein? Dies ist doch von vorneherein unwahrscheinlich und ließe sich nur dann ernst behaupten, wenn uns die Archäologie irgend einen Anhaltspunkt dafür bieten würde. Andere Schwierigkeiten gesellen sich noch dazu. Auf dem A. L. (Karte jeudi und neuf [9]) kann man sehen, daß die Endung - ö v z in den Dep. Dröme, Ardeche, Gard, Hérault, Aveyron nie - au (diplathongisch) lautet. Im Dep. Tarn schwankt die Aussprache zwischen - au und - au.

Es passen also nicht zu F. Jovis: Fanjaux im Dep. Ardèche, Fanjaud im Dep. Hérault und auch Fangeaud im Dep. Aveyron, weil es sich dicht auf der Grenze des Dep. Hérault befindet.

Auch die Voraussetzung des Artikels in Fanjaux (Dep. Dröme und Dep. Gers) läßt sich sehwer mit F. Jovis in Verbindung bringen.

Außerdem ist von diesen ON nur Fanjaux aus dem Dep. Ardèche im 13. Jahrhundert als F. Jovis belegt, so daß er trotz der erwähnten lautlichen Schwierigkeit einen gewissen Anspruch auf die gewöhnliche Deutung erheben kann.

Wenn nun einige Fanjaus einen anderen Ursprung haben müssen, so wird man sich doch fragen, ob nicht alle diese südfranzösischen ON auf irgendetwas anderes, uns Unbekanntes, zurückgehen. Ich kann aber selbst keine

<sup>1</sup> Wenn man auch Pangeau im Dep. Tarn (weil es eigentlich Enfangeau heißt) bei Seite läßt.

Ausgenommen Nr. 716 (nan)

Vielleicht hat aber der Artikel keine eigentliche Berechtigung. Da nämlich viele Substantiva im Flural ein nuslautendes es zeigen, so konnten leicht ON, welche aus irgend einem Grunde den gleichen Auslantvokal haben, den Eindruck eines Plurals machen und dies die Voranssetzung des Pluralartikels zur Folge haben.

Vgl. noch Fanjau austatt Fanjaus in dem ältesten Beleg.

auch nur halbwegs befriedigende Deutung geben. Es wird sich wohl kaum eine für alle ON passende Grundform finden lassen. Man möchte auch diese ON gern mit \*f a n i (f a n g e) in Zusammenhang bringen. Fanjou, Nebenform von Fanjaux im Dep. Drome, konnte ein \*fange-ol darstellen; vgl. die ON Fanget, Fanjas usw. und in demselben Dep. Valfanjouse, 1176 Vallis tutasa. Aber die westlich davon liegenden ON læsen sich schwer mit demselben Worte vereinigen, weil man hier nicht  $-n(d)\hat{z}$ -, sondern -n q - Formen erwartet, s. A. L. Karte 1768, 1769 und Mistral. Allerdings scheinen Verschiebungen stattgefunden zu haben, so erwähnt Mistral (s. fan gos) aus dem Limousinischen funial neben fugnous. Und nach Beronie wird etwas südlicher neben fango und faño auch fandzo gebraucht. Die Geschichte dieses Wortes und seiner verschiedenen Lautgestulten ist noch ziemlich dunkel. Anderseits liegt vielleicht - wenigstens einigen dieser ON - ein EN zugrunde: s. Mistral fan jau = fille mal propre (fan gau + franjo?), we sicher Suff, aldns zu sehen ist, weil Vayssier in seinem Wörterbuch für Aveyron neben fon jau auch foniandas erwähnt.

# IX. Lucus. 1

In der klassischen Latinität bedeutet lucus (nach Georges): 1. der einer Gottheit geheiligte Wald, ein Hain, 2. poetisch Wald überhaupt. In den ans dem Altertum überlieferten Lucus-ON ist die erste Bedeutung zu sehen, wie die Zusammensetzungen mit Götternamen beweisen. Es scheint sich in dieser Bedeutung auch mit fannm berührt zu haben, da Fanum Herculis<sup>2</sup> ursprünglich ein Lucus Herculis<sup>3</sup>

Das gleiche Thoma behandeln Buckeley o. c., der auf einem ziemlich nuhritischen Artikel von Riccoboni fußt, und neuerdings Dr. W. Kaufmann: Die gallo-romanischen Bozeichnungen für den Begriff "Wald", Dist Zürich 1913. Daß aber duch eine neue Untersuchung der Frage nach der Bedeutung der ON Luc in Frankreich notwendig ist, erhellt darans, daß der letziere in allen diesen ON das Appellativum lucus — Wald, der erstere, ohne nähere Begründung, in allen "beilige Haine" sieht.

Livine XL, 51.

Vergil Aeneis VIII, 636.

war und Fanum Feroniae i ein Lucus Feroniae. Aus etwas späterer Zeit ist belegt Lucus Dianae, jetzt Lugo di Ravenna, dann Lucus Augusti in Hispanien und in Italien, und mit einheimischen Göttern Lucus Baduhennae.

Hier kommen eher in Betracht: Lucus Augusti, jetzt Lucen-Diois, Dep. Drôme, und das bereits erwähnte Lucus Bormani (eigentlich in Ligurien).

Es ist nun selbstverständlich möglich, daß außer diesen schon im Altertum bekannten ON auch die erst später belegten Luc (Frankreich), Luca (Italien), Luga (Italien, Spanien) einst heilige Hnine gewesen seien.

Diese ON sind aber sehr zahlreich und das spricht nicht gerade für eine solche Deutung. Selbst wenn man annehmen wollte, daß Lucus als ON in Gallien an Stelle eines älteren \*N n m e l u m getreten sei, so würde doch die große Zahl auffällig bleiben. Auch müßte man weiter annehmen, daß Lucus = Hain sich als Appellativum ziemlich lange gehalten habe, da neben Luc in Frankreich auch Le Luc und Les Lucs (besonders im Süden und im Westen) vorkommt, und zwar ist die Voraussetzung des Artikels allzu häufig, um darin eine mechanische Übertragung sehen zu dürfen.

Gegen die Deutung lucus = Hain spricht noch so manches.

Im Korsischen hat sich lucus bis heute als Appellativum gehalten, in der Bedeutung "Wald".

Auch in Frankreich war es einst vorhanden. Man vgl. folgende Stellen:

Im Poliptychon Irmionis<sup>2</sup> (aus dem Breve de Mantula de Pago Pinaciacense)<sup>a</sup> Habet ibi III luces, qui non ferunt fructum, habentes iuxta aestimationem bunuaria C.<sup>2</sup> Dann aus dem Breve de Mansionis<sup>2</sup> Habet in Crena de silva totum

<sup>1</sup> Livius I, 30.

<sup>2</sup> Lávius XXVI, 11,

<sup>\*</sup> S. Bouché-Leclercq in Daremberg: Dictionnaire des antiquités.

<sup>\* 8.</sup> Arch. Glottologico XIV, 137.

Ausgabe von Unégard S. 219.

Pagus Pinciscentis? Dieser befindet sich in der civitas Carnotum 8. Longmon, Atlan Historique S. 109.

Malson sur Seine S. 271.

in giro, sieut aestimatum est, leuas II, in qua possunt saginari porci CL. Habet ibi lucos II parvulos ad nutriendum purcollog.

Man wird hier mit dem Herausgeber (s. Gloss, Peculiare) die Bedeutung von lucus mit silvala, vel saltus' angeben können.1 Durch diese Beispiele gewinnt auch folgende Stelle aus dem Capitulare de villis (S. 50, Nr. 46)2 an Wert: "Ut lucos nostros quos vulgus brogilos vocat, bene custodire faciant.

Im Altfranzösischen und im Altprovenzalischen ist lucus nicht belegt, doch ist hier die Frage berechtigt, ob man selbes nicht im folgenden altprovenzalischen Beispiele schen soll: Cossiros sui d'un gran vergier - Ont a de belhs plansos mans lues."

Wenn aber auch dieses Beispiel trügerisch sein sollte. so genügen doch die ungeführten Belege, um zu zeigen, daß mindestens in einem Teile dieser ON von der Bedeutung kleiner, niederer, der Weide dienender Waldbestand auszugehen ist. Dazu gehören meiner Ansicht nach alle Le Luc und Les Lucz, wogegen in einigen schon früh belegten Lucus-ON vielleicht göttliche Haine zu sehen sind. Eine sichere Trennung der beiden ist selbstverständlich unmöglich.

Wenn ich auch der Überzeugung bin, daß die größte Zahl der Ortsnamen Luc kein Recht hat, einen Platz in dieser Arbeit zu beanspruchen, so will ich doch alle mir bekannten anführen.

Die große Zahl sowie der Charakter der Orte, und nicht zuletzt die Ableitungen und Zusammensetzungen werden von selbst zur richtigen Erklärung dieser ON beitragen.8

Was die lantliche Entwicklung betrifft, so ist es klar, daß im Provenzalischen Iucus > Iuc werden mußte (ev.

Den Hinweis auf diese Stelle verdanke ich Herra Winkler.

\* Es könnte - theoretisch - auch spätere Voranssetnung des Artikels stattgefunden haben.

Man hoachte im letateren Beispiele die Gegenüberstellung: silva . . . . . porel, lucl . . . . purcelli.

E Von Levy unter loc angeführt, was auch richtig sein kann, da ja die anderen zwei Belege, die er für luo noch bringt, sicher loc sind.

Eben aus diesem Grunde flibre ich alle ON, die hierher gehören können. obwohl dies schon mit Fleid Kanfmann o. c. gefan hat.

löc), aber die nordfranzösische Entsprechung ist keineswegs von vorneherein zu bestimmen, da gleichgebaute Beispiele meines Wissens ganz fehlen und die ähnlichen sich nach der Farbe des betonten Vokals verschieden verhalten.<sup>1</sup>

### Südfrankreich.

Alpes-Mar.: Luc on Louch, FIN, unsicher (s. auch Mi-

stral).

Baisse de Lugo, ein Hügel, ?

Hautes-Alpes: Champ-de-Luques, 1 3

Var: Le Luc, seit dem 11. Jahrhundert, s.

Buckeley o. c. (Lucus Dianae' wird kaum

echt sein).

Ain: Lutz, ?

Le Luyat, ancien bois' und 2 dieux-dits'. Zweifelhaft, da das Verhältnis zu Louyat

und Loyat desselben Dep. unklar ist.

Savoie: Gros-lup, 1

Dróme: Luc-en-Diois (das schon erwähnte Lucus

Augusti).

Luc, ,hameau', commune de Vesce. Les Lucs, ,ferme', commune de Tain.

Gard: Luc, seit 1261.

Le Luc, seit 921, commune de Nimes.

Le Luc, commune de Colias,

Luc-Espinassicu, ,bais', commune de Mont-

dardieu.

Hérault: Luc, ferme, commune de Montpeiller.

Luch, 971 villa de Lugo.

Ich führe die ON nach Dep. in geographischer (nicht wie Kanfmann in alphabetischer) Reihenfolge an. Weiter füge ich binzu, oh es sich um einen Wald, eine Flur etc. handelt; wo nichts danehen steht, ist eine Ortschaft an verstehun. Die Gemeinden, in denen sich diese Orte befinden, srwähne ich meistens nur dann, wenn in einem Dep. mehrere Orte vorhanden sind; denn mehrere ON könnten einem einzigen darstellen und somit zu statistischen Fehlern verführen, wenn die genaue Lags jedes einzelnen nicht bekannt ist. — Die Ableitungen von Luc folgen später, erheben jedoch keinen Amspruch auf Vollständigkeit.

Lozere: Luc, commune Ferluc (2.) frigidus

lucus? s. unter Cantal

Le Luc.

Hante-Loire: Lux, 1815 de Luguo.

Bellut, 1343 de Belluc?

Aveyron: Luc, 4 .hameau', commune de Coubisou, de

Palmas, de Beleastel, de Nauviale.

Luc, 3 ,village', commune de Castelnau-de-

Mandailles, de Salvetat, de Veyreau.

Puy-de-Dôme: Le Luc, village, commune de Celles.

Luc (Haut-et-Bas), commune de l'erpezat. Frelue, domaine's s. unter Cantal, com-

mune de Ménétrol.

Moulin-de-Frelut, I commune de Marsat.

Luc, 1668 Loues und Luc (zu löcus?),

commune de Boisset.

Le Pucch del Luc, montagne à vacherie'. Luc, montagne à vacherie', commune de Lascelle.

Luc, domination raine, commune Mandailles.

Luc, domination ruiné', commune Sournise, 1203 Luc, 1278 Lhuum.

Luc, domination rainé, commune de Virurgues (seit 1491).

Luc, forme et moulin', commune de St-Martin-Cantales.

Luc, ,ferme', commune de S' Poncy (seit 1484).

Luc, écart', commune de Riom-ès-Montagnes.

Luc, ,montagne à burons', commune de St Projet.

Luc, commune de Ussel (1303 Lhuc). Freluc und Ferluc (vier Ortschaften), frigidus lucus? Vgl. Fréval und Ferval, Férif im 12. Jahrhundert Frigidus rivus. Hiezu kommen noch die unter Lozèro und Puy-de-Dome angeführ-

Cantal:

ten. Oder ist Frelue = frileux? S. A. L., Karte 1827, Nr. 703 = friln.

Corrèze: Luc, commune de Mercoeur,

St. Hilaire-Luc.

Ande: Luc-sur-Aude, commune, 889 Luco.

Luc-sur-Orbica, commune, 1119 Castrum

Luci, 1371 Loue.

Luc, ,lieux-dit', commune de Ginoles. Luc, ,lieux-dit', commune de S'-Ferréol. Les Lux, ,ferme', commune de Clermont-

sur-Lauquet.

Haute-Garonne: Lux (D'Arbois: Propriété S. 363 sieht

darin den EN Lucius).

Ariège: Lux.

Tarn-et-Garonne: Le Luc.

Luc, commune de Moissac, 1212 Lluc, s.

De Vic: Histoire VIII, 623.

Huntes-Pyrénées: Luc.

Luc, commune St.Lanne.

Gers: Luc.

Busses-Pyrénées: Lucq-de-Béarn (seit dem 10. Jahrhundert).

Luc-Bielh (1369 Lucq-vieilh), com-

mune de Lucq-de-Béarn.

Luc, commune de Lembeye (seit 1385).

Lucy (seit 1385).

Le moulin de Luc, commune d'Ustarits

(seit 1322).

Les fosses de Luc (seit 1457). Le col de Luc, commune d'Asson. Lucarré = lucus quadratus?

Lot et Garonne: Le Luc, commune de Ganiac.

Luc, commune de Pompogne.

Montluc, commune de Monheurt.

Le Luc, commune de Pouillon. Le Luc, commune de Souprosse.

Anifillig let das Pehlen von Le Luc, da sich gerade hier lucus als Appellativum länger gehalten haben muß.

Le Luc, commune de Tartas.

Lubbon? (seit 1268), vgl. Silva Bona für

Lucq-de-Béarn, s. Buckeley o. c.

Gironde: Le Luc, commune de Bègles.

Le Luc, commune d'Espiet.

Le Luc, commune de la Réole (château).

Dordogne: Le Luc, commune de Manzac.

Das D. T. verzeichnet noch:

6 ,hameaux Le Luc. 1 habitation Le Luc. 1 ,moulin' Le Luc.

Le Luc, commune de Gentioux (seit 1506). Creuse:

Le Luc, commune de Sannat (seit 1529).

Nordfrankreich.

Le Luth, .ferme', commune de Quincay Vienne:

(seit 1559).

Puy-de-Luc, commune de Migné, 1050

terra de Lucho.

Balluc - 1199 Ulmus de Baluc - ?

Le Luc, commune de S' Martin (seit 1100). Deux-Sèvres:

> Le Luc, commune de Beaulieue (seit 1594). Le Luc, commune de François (seit 1373). Le Luc, château et ferme', commune de

Grosseilliens.

Le Luc, commune de Verrines-sous-Celles. Pre du Luc, lieu-dit, commune de Cours. Champ-du-Luc, ,lieu-dit', commune de St-Lin.

Luc, commune de St-Gelais (seit 1222).

Luc, commune de Marsault.

Noirlieu, 7 1285 Norluc, 1300 Nigro loco, 1601 Nerlu. Eher locus, oder

volksetymologische Umdeutung?

Les Lucs-sur-Boulogne (seit 1088), s. Vendée:

Buckeley o. c.

Le Luc, commune Les Lucs-sur-Boulogne.

Loire-inf.: Le Luc, "métairie", commune de Puceul.

Le grand Luc, ,métairiet, commune de

Plessé.

Luc (Le Hant et le Bas), commune de Gâvre. Luc (Le Hant et le Bas), commune de

Guéméné-Peufao.

Maine-et-Loire: Nertu ancien fiel ?

Indre-et-Loire: Bois de Luc.

Le Luc, .ferme, commune de Braslou.

Calvados: Luc-sur-Mer (seit 1077, Lu).

Morbihan: Luc.

Mayenna: Loupfougères, 1050 Lu filgari, Luci

filicaria ! s. Beszard.

Eure-et-Loire: Groslu. Polypt. Irmionis (nm 900), p. 110

Nigri Luco? 1080 Groslu.

Lutz, 1100 Lucto (s. weiter bei den

Ahleitungen), 1179 Lu.

Lutz, 1230 Luxium 1 ? 1250 Lux.

Seine et-Marne: Luboin
Lugrand commune de Sta-Brice.

Le grand (und Le petit -) Lud, commune

de Guerard.

Aube: Château-du-Luc.

Pas-de-Calais: Farlu, im 10. Jahrhundert Farluz, im

12. Jabrhundert Farluez, ans germ. fara (= Sippe) + lucus? 7 so

Kaufmann o. c. S. 67.

Velu, 1111 Wluth, wold underen Ur-

sprungs, Kanfmann L c.

Aisno: Grandlup-et-Fay, 1145 de grandi

luco, 1220 Grandis-Lucus, 1224 Grantliu (auch 1357!), 1536 Grand-

leux, Lud, ,bois'.

Veslud, 1190 Velu ! t cher gehört hie-

her: Les Leups ,bois (ö = ü).

Lhuys? 1147 Luy, 1288 Lui, 1264 Lys

sincum und Luyacum (sief), 1384

Luis,1 Lhul?

Saone-et-Loire:

Lux.

Côte-d'-Or:

Marne:

Lux von 723 bis zum 11. Jahrhundert immer Lucus (870 presbyterus S. Martini Lucusis), was deutlich gegen D'Arbois<sup>2</sup> spricht, der darin (und in Lux des Dep. Saone-et-Loire) den EN Lucius sieht, sieh einzig auf die Schreibung stützend.<sup>2</sup>

Falls bler wirhlich Lucus voellegt, so ist das i suffillie. Von den aus Zentralfrankreich schon angeführten (und noch anzuführenden) ON gehen einige sicher auf Luous zurück; die Aussprache derselben ist Ill (die auslantenden Konsonanten sind rein graphisch). Die Entwicklung dürfte lucus > lun > lu > lu sein. Wenn nun Lbuge nus lucus stammon soil, so millite man annehmen, dall n > n vor der Vokalisierung des -c- wurde, deun mir dann kounte der von -e- übriggebliebene Vokal ein i- sein (vgl. lucu > lai aber locu > \*luun, Meyer-Lillike Frz. Gr. § 190). Daraus würde weiter folgen, dall u > il älter ist als u > ii, was sehr bedenklich erscheint. Die zweimal belegte Form Grandlin für Gramilup (falle die Graphie überhaupt einen Wert hat) läßt eich dagegen am besten aus einer Vorstofe für erkiären. Vielleicht hat das -i in Langs einen ganz anderen lantphysiologischen Ursprung; man kann nämlich auf verschiedenen Karten des A. L. beobachten, daß einem langen - urspringlich auslautenden - Vokal ein er folgt. Es fehlt an gleichgebauten Beispielen, au denen man die Lautentwicklung genau kontrollieren könntn: sabucu afr. seu ist sicher nicht geeignet, als fantlicher Priifstein zu dienen. Erwähnt sei dennoch aus dem A. L. sureun (1270) die in mehreren Dep, vorkommende Form per (vgl. besonders 261, 251 Alene). Thre Bedouting und thre eigentliche Verbreitung ist schwer fostzustellen, da meistens die Ableitungen surezu und auger an Stelle des afr. seu, su getreten sind. Nebeu siel kommt auch sied vor. Mit Lhuys des Dep. Alsne vergleichen sich mehrere Lhuy im Dep Nièvre, und einigs Lings aus dem Dep. Marne (auch Dep. Ain) - auch Huis 1399 Luis mit falscher Abtrennung des t -. Da keine sehr alten Belege vorhanden sind, kann - überali falsche Schreibung (oder Anishnungen au linis, das auch zu Grunde liegen konnte) sein. Propriété S. 363. Es ist selbstverständlich, daß einige unter den hier angeführten ON anderen Ursprungs sind, besonders im Norden, wo der auslautende Konsonant gann willhürlich gesetzt wird, da das -c- schon sohr früh geschwunden sein mull. Ich will daher auf einige in Betracht kommende Appellativa hinweisen. So verzeichnet Janbert in seinem vortreifflichen Glosskire du Centre: An, pierre du lu: nom donné dans certains lieux à des blocs de pierre, qu'on suppose d'origine druidique.' Etymon?? Dieses Wort

Die Ableitungen von lucus scheinen eher jungen Datums zu sein und sind meistens Deminutiva, was sich aus der Bedeutung, die lucus in späterer Zeit gehabt haben muß, orklären ließe.

Im Süden treffen wir öfters: Luquet (Haute-Loire, Puyde-Dôme, Tarn, Dordogne, 3 "hameaux", Isère usw.) und Lucat (†) (Basses-Pyrénées, Landes, Gironde). Dann: Luquet, das von Luc nach dem Muster - a c, - a g u e l (wie die -ittu-Ableitung der -acu-ON heißt) gebildet sein kann: in dem Dep. Puy-de-Dôme (Le L.) und Cantal. Daneben Luqut (Dordogne, Aveyron, Cantal), Luquet (Dordogne ,taillis"). Auch Luquet (Aveyron)!

Unsicherer sind die Ableitungen im Norden: Lucquet (Pas-de-Calais [3]), Le Luquet (Charente). Sonst treffen wir sehr zahlreiche Luct, Luat, die man versucht ist, mit Lucus zusammenzubringen.

Beszard (S. 161) hült sie für Entsprechungen der sädfranzösischen Lucquet. Die Lage dieser Orte spricht sehr für diese Deutung. So erwähnt Beszard (l. e.): "On remarque que le Bourg du Luard (sehlechte Schreibung für Lua) est voisin de bois . . .; le même cas se constate pour Le Luart; le

säre für einen ON (Flurnamen) ganz gut geeignet. - Aus dem Süden sei ein anderes Wort erwähnt (Mistral) Luco s. f. Tas d'algues marines, Les Luques, près de Ciotat; Lalaque (Landes) noms de lieux. Außer Lesluques kommen büchstens noch 1-2 ON, in Betracht, - Godafroy hat; fut s. m. = boue, terre à potler; die Belege, die er daffir bringt, das n statt zu erwartendem an (ea) and die Ableitungen tutte, tuttuene - seigen, daß dieses Wort nie volkstümlich war (vgl. allerdings prov. ludo Meyer-Lübke E. W. 5189). Kain Wert wird dem bai Junius (Nomenclator amnium rerum propria nomina varlis explicata indicans Antwerpen 1577) angeführten "Pable de hols de lut, ital tavota di avero' beixumessen sein. Das von Roquefort angeführte lun = petite barque, ist afr. lent (s. Godefroy) und fällt rehon wegen der Bedeutung nicht ins Gewicht. - Doch wird man angesichts der zahlreichen Luco und Lugo in Italien (wo nichts anderes als lucus vorliegen kann) besser tun, für die melsten Beispiele bei der oben angeführten Deutung zu bleiben. Amati führt in seinem Diz eereografieo dell'Italia 7 Lugo und 4 Luco an, die Zahl jedoch muß viel größer sein, wie man aus Pieri: Toponomastica di Val di Scrchio S. 153 sehen kano. Pierl hat sich selbst schon gewundert, daß tuens als Appellativum nicht nachwoisbar sei: A gindicare de alcuni derivati, che hanno aspetto moderno parebbe, che Luce e Lucchie dovessero tuttura esser vivi fra nol. Ma di ciò non potei avere conferma da nessima parte '

territoire de S'Cristophe-du-Lant est, pour un quart, couvert de bois et des landes. Im Dep. Manche kommt Lucd vor, wir hitten somit die ganze Reihe des -Ittu-Suffixes -et, -at, -ot.

Es handelt sich um folgende ON:

Luct (Indre-et-Loire, ,lieu-dit' geschrieben auch Louet und Luat; Cher, Loiret, Eure-et-Loir, 1300 Luatum, Pasde Calais, Sarthe, Maine et-Loir), wozu man das bereits erwähnte Lutz im Dep. Eure-et-Loir, 1100 Lucto, vergleichen mag.

Luat (Loire-inf., Indre-et-Loire, Enre-et-Loir mehrere, Eure, Nord, Aube Bois-du-L., Oise, Seine-et-Oise, Sarthe,

Seine-st-Marne).

Lunt (Nièvre und Manche).

Lue? (Maine et-Loire, 1050 Luiacus, 1060 Lui, 1080

Luiei. Côtes du Nord , écneil').

Schr auffällig ist Lucz im Dep. Charente-Inf., wozu denkbar gut das bei Godefroy zitierte: "Et voit Baudein sordre don ravoi et do Inez' paßt; doch sind beide unklar. Soll man vielleicht an eine unregelmäßige Entwicklung von locus denken! Da loco > lues geworden ist,2 so konnte man für diesen und vielleicht auch für einen oder den anderen der vorangegangenen einen Abl. \*I. o c o ansetzen (vgl. F i n ib u s), doch paßt das zum Appellativum nicht.

Wenn diese nordfranzösischen ON wirklich zu hieus gehören, dann ist es auffällig, daß im Norden die Ableitungen zahlreicher sind als die Primitiva. Man wird das am besten mit der Abneigung, die das Französische gegen vokalisch auslautende Monosyllaba hat, erklären. Dadurch wird auch verständlich, warum die Ableitungen erst französisch und nicht schon lateinisch sind. Eigentliebe Deminutiva sind sie nicht, sondern - i t t u wurde den anderen Ableitungen vorgezogen, weil es zur Bedeutung des Wortes lucus besser paßte,

## X. Jupiter.

Es würde mich allzu weit führen, wenn ich alle ON. welche auf Jovis (oder Jovem)2 zurückgehen können,

<sup>&#</sup>x27; S. Meyer-Libke: Rom. Gramm II, § 505.

Meyer-Lübke: Fra. Graum., § 190,

<sup>2</sup> Joyius kommt meines Wissene in ON Frankreichs nicht vor. Nur Pardesens, Dipl. I. 82, 87 erwähnt ein] pratella Jovia' an, doch wird

einer genauen Prüfung unterziehen würde. Erstens ist die Lautentwicklung von Joris nicht mit voller Bestimmtheit vorauszusagen und zweitens gibt es einige Appellativa, die in verschiedenen Gegenden damit zusammenfallen konnten. Man würde daher trotz aller Mühe zu keinem sieheren Resultat gelangen können. Ich will mich deshalb nur auf das Wichtigere beschrünken.

Das Altertum kennt nur A d J o v.e.m., eine Station in der Nähe von Toulouse.

Aus dem Ende des 9. Jahrhundert ist ein Jouis (Joeus qui dicitur J.') erwähnt.<sup>2</sup>

Nur noch wenige ON Frankreichs können mit einiger Wahrscheinlichkeit auf den Namen des höchsten römischen Gottes zurückgeführt werden.

Die ON Joux (La Joux) gelegentlich auch Joux aus dem Osten Frankreichs wird man ohne weiteres auf  $^*jur = Wald$  zurückführen müssen.

Die übrigen gleichlautenden ON werden wohl meistens auf jugum zurückzuführen sein. Dieses Wort kann in zwei verschiedenen Bedeutungen für Ortsbezeichnungen verwendet worden sein. Als jugum = Bergkette und als ein Foldmaß, vgl. Varro, De re rustica I, 10, 1: iugum vocant, quod iuncti boves und die exarare possint. Als Appellativum ist keine von diesen zwei Bedeutungen im französischen Wortschatz mit Sieherheit nachweisbar.

man darin cher den EN Jovins, als eine Ableitung von Jovis schen dürfen.

Desjarding IV, 33.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Deloche, Cart. de Benulleut.

Jich verweise für alle diese ON auf Kaufmann: Die galle-romanischen Beneichnungen für den Begriff "Wald" s. 18 ff. Leider hat Kaufmann einige ON Jenz nicht erwähnt, obwahl er sellist aus den A. L. dzoe für "jur beibringt. Noch ein interessanter Beleg mag himmgefügt werden: Châtef-de-Joux (Dop. Jura) wird im Jahre 1234 Control de Jure, oder Castro Jovensi (Abl) genannt. S. Möm de la Soc. d'émulation du Jara 3° sér. V. vol. S. 218 ff. Wie weit dieses Wort in ON (gegen den Westen) reicht, ist mir chonse wie Kaufmann, unmöglich festzustellen.

<sup>\*</sup> S. Knrt Glaser: Die Maß- und Gewichtsbezeichnungen im Französischen: Zir. f. franz. Spr. und Litt. XXVI, S. 190. Neben der Bodentung, die Varro dem Worte gibt, hatte jugum auch eine etwas verschiedene Bedeutung. Man sehe darüber Daremberg: Diet des antiquités sub

Die ON, welche zu jugum gehören, wurden öfters als . Jor is - latinisiert; so wird z. B. Jone (im Dep. Yonne) im Jahre 1147 Villa Jonia genaant (s. Berthoud-Matruchot III, 52), aber 1157 Jugum (Jāvis hatte Jeux ergeben).

Die zahlreichen Giovo, Giovi, Giove in Italien werden auch auf jugum zurückgehen (- i wird wahrscheinlich erst sekundar an Stelle von - o getreten sein, - o stellt vermutlich wegen der falschen Etymologie).1

coput und Marquart im X. Bd. des Handbuches der römischen Altertomer. - Nach den alten Belegen (in der Bedeutung jong de boeut) und nach dem A. L. zu nriellen, ware die regeliechte Entwicklung von jugum im größten Teile Frankreiche jon (Monophthang). Doch zeigt einerseits die moderne Form jang (vgl. über das -g Meyer-Lübke Fr. Gr. S. 51 lm Westen kann jedoch das -g[-k] einen anderen Grund haben, ila 2. B. novud hier als nuk erscheint, vgl. A. L. 915, und dazu die Formen juk > jugu geographisch ziemlich genan passen), andersoits die vielen Frageseichen im Atlas, daß das Wort nicht volkstilmlich ist. Und es ist anch von rorneherein nicht recht zu ersehen, warum jugum nicht zu jen hitte werden sollen. S. darüber Thomas in Rom. XXXIII, 460 uml G. Grober: Miscellanca Rajua S. 414.

8, Pieri: Toponomastica di Val di Secchio 150. - Noben Jone, Jone kommen in Frankreich mehrere ON Jony, Jand, Janhet new, vor, die hie und da in mittelalteriichen Urkunden fälschlich als (Villa) Jou's latinisiert werden; vgl. Johet (Dep. Crouse) 1090 Teres Jonie, 1110 Jone, 1353

Jour (?).

Jour wird immer and \*Gavidiacus > Gangiacus zurückgefillert, and diese Deutung ist zweifellor richtig. Aber Josey kommt zu oft vor, als daß überall dieses seltene Cognomen zugrunde liegen könnte. Einige Jouy können auch für Juifs stehen. Auffällig ist aber, wenn in dem Walde von Orleans Jony 6 mal vorkommt. Außerdem kann z. B. Joukel in Dep. Puy-de-Dûme unmöglich auf Ganglacum surfickgehen. Ich sehe darin, wie in einigen Jony usw., das bei Godefroy arwähnte Wart: just, joit usw. ,mesure de terre' bei Du Cange: factus = modus agri (vg), fantlich ductus > due und Ebulich Meyer-Labke, E W. 2789). Auch mögen gelegentlich Ableitungen von jugum vorliegen, vgl. bei Du Cange: juguta. Hierher werden auch Jones (Dep. Haute-Vienne) und Jace (Dep. Charente) - beide ohne alte Belege - gehören. Skok (S. 92) leitet dieselben auf \* Joulacum (vom Gotte Jupiter) aurilek, aber -ac wird nur schlechte Schreibung für -at sein, und dies eine Nebenform von et, ot Beides erscheint als wahrscheinlich, wenn man ans dem nahellegenden Dep, Pay-de-Down: Joudet im Jahre 1200 Jont vergleicht (\* Chassaing: Spicilegium brivatenze). Diese ON beweisen uns wieder, wie der Name Eine besondere Benehrung verdient eine Reihe von ON im Zentralmassiv und um dasselbe,

Aus dem Dep. Cantal: Gion-de-Mamou, 1378 Jovis. 1459 Juou, 1595 Jou, 1610 Gieu. — Dann Giou ,domination rainé, belegt als: Affarium del Jove. — Le-Puy-de-Giou, ,montagne à vacherie, commune de Saignes.

Giou, ferme', commune de Murat, 1414 Jeu, 1580

Ghieu, Ghiou.

Gioux, village, commune de Riom-ès-Montagnes.

Aus dem Dep. Creuse: Gioux, 1157 Jeou, 1276 Jou, 14. Jahrhundert Juous und mehrere andere gleichnamige (im ganzen zehn ON).

Aus dem Dep. Vienne: Gioux ,caverne'.

Aus dem Dep. Puy-de-Dôme: 3 ,hameaux Gioux (geschrieben auch Joux).

Das Cart, de l'Abbaye de Conques S. 384 kennt im 11. bis 12. Jahrhundert ein Juon aus dem Dep. Aveyron.

Die heutige Aussprache dieser ON - nach Erkundigungen, die ich eingezogen habe - ist eher monophthougisch; doch muß sie früher sehr schwankend gewesen sein. Wenn man die Formen mit - u o u und - i o u als Triphthonge auffaßt und mit b y ò u (A. L., 141 boeuf) vergleicht, so glaubt man, ganz sicher von J & v i s (oder besser /A d/ J v v e m, weil ein - s sicher niemals da war) ausgeben zu müssen. Wenn man aber annimmt, daß juqu sehr früh zu jou geworden ist: so lassen sich ohne große Schwierigkeiten aus dieser Form die anderen ableiten. Juon stellt wahrscheinlich eine triphthongische Aussprache dar, doch läßt sich dieselbe (± n è u) aus einer alteren ž i o u (s. Jioux, Jeoux, insofern hier nicht die Schreibung Gioux von Einfluß war) erklären. Das -ikann in £ - seinen Grund haben und findet sich noch heute bei mehreren mit 2. anlautenden Wörtern in Südfrankreich (man sehe die entsprechenden Wörter im A. L.): - " - kann nus - i - unter Einfluß des folgenden runden Vokals entstanden sein. Was mieh noch veranlaßt (anßer der großen Anzahl dieser ON), in Giouz usw. cher jugum als Jovis zu schen, ist auch das Vorkommen von Les Joux, Granjou (Dep. Creuse),

sines Feldmaßes als Ortabezeichnung verwendet wird. Übrigens kommt, aber selten, auch Arpent in ON vor.

Le Joux (Dep. Pay-de-Dôme). Außerdem sagt Du Cange, daß gerude in der Auvergne jugum als Feldmaßstab verwondet wurde.1

Joris könnte mim noch als Grundlage von Josuf (im Dep. Meurthe-et-Moselle) anselien — 1128 Juf. 1404 Jucf. 1444 Gieux - es handelt sich aber höchstwahrscheinlich um eine Judenansiedlung.

Eher scheint Jovis als sweiter Bestandteil einiger Komposita vorzukommen, doch muß man auch hier mit der gröfften Skepsis vorgehen.

Wie man im Mittelalter leichtfortig latinisierte und geneigt war, einen haben Ursprung für ganz unscheinbare Flurnamen anzunehmen, zeigt z. B. eine Stelle im D. T. des Dep. Gard. (unter Adavum) Territoria de villa Adavo in loco ubi dieunt Laza-Jovis. Obwohl der Name dieses Ortes heute nicht mehr erhalten ist, so zögere ich doch nicht, ihn etymologisch mit den ON Ajoux (Dep. Ardèche, Dep. Rhône), Lajo (Dep. Lozère) zn identifizieren. Mistral\* zieht hicher, und ich glaube mit Recht, auch Alajou, den Namen einer Gegend an der Grenze der Dep. Herault und Aveyron. Zwar hat Skok,2 der üblichen Erklärung folgend, Alajon auf ara Jovis zurückgeführt, und im D. T. des Dep. Hérault wird sogar die Stelle angeführt, an der das Jupiteraltar gestauden. Aber die Aussprache der letzten Silbe ist nach Mistral nicht diphthongisch, sondern monophthongisch, Jacis ergibt dagegen in dieser Gegend jou. In diesen ON sieht Mistral das Wort a jou, a jou c (= juchoir). Die Identifizierung wird richtig sein, da aber die Bedeutung dieses Wortes zu Ortsbezeichnungen nicht paßt, so muß man unbedingt an die Bedeutung des Zeitwortes a jouvu = placer dans un lieu élevé, mettre sur un sommet - auknüpfen. Für Nordfrankreich, wo das entsprechende Verbum jucher in dieser Bedeutung kaum vorkommt (s. Littré), kennt das Dictionnaire des Postes keinen ON Juchoir.

Von wo Du Caugo diese Bemerkung hat, konute ich nicht in Erfahrung bringen. - Wenn meine Erklärung dieser ON richtig ist, so muß dle Häufigkeit von jugum-ON in dieser Gegend einen bestimmten wirtschaftlichen Grund haben (Auftellung von Gründen in juga?).

<sup>4 8, 02,</sup> 8. Art. sjon. Situangeber, J. phil. shirt El 175, Bd & Abb.

Alajou ist demnach als al-ajon zu deuten, wozu man z. B. Alpuech (im Dep. Aveyron) vergleichen mag.

Nicht gelungen scheint mir dagegen die Mistralsche Erklärung Puc-Jou = "Podium Jovis" (= Puy-Jou, près S. Paul-trois-Châteaux)<sup>1</sup> da hier cher das oft vorkommende Podiolum zugrunde liegt. Die Schreibung wird durch die falsche Etymologie beeinflußt sein.

Interessanter und schwerer in der Deutung ist der von Buckeley angeführte ON: Pirajoux = Prtrajovis (im Dep. Ain).

Das D. T. bringt folgende Belege: 1289 Perrajour, 1425 Perrajou, 1425 Pierrejou, 1469 Petrajour, 1425 Pierrejou, 1469 Petrajour, Der älteste Beleg weist auf "jur zurück, doch kompliziert sich die Sache, wenn man noch einige ON vergleicht: Ans dem Dep. Vienne Pérajour, 1601 Peurageou; aus dem Dep. Dordogne Peyrajour; aus dem Dep. Deux Sèvres Pérajour, 1526 Puys Rageau, Dieses letztere führt uns zu Puyrajour über (Puy-de-Dôme, Charente, Indre, Vienne, Dordogne). Der zweite Bestandteil kommt auch selbständig vor: Rajou (Dep. Loire), La Rajuse (1580 Rajouse, Dep. Creuse), Le Rajour (Dep. Hautes-Alpes, 1400 Rivus de Rajouibus) usw.

Ob alle diese ON zusammengehören und ob der Vergleich mit dem zuerst genannten berechtigt ist, mag dahingestellt bleiben. Die Etymologie Petra Jovis ist aber entschieden zu verwerfen.

Daneben gibt es eine sehr große Anzahl Monjou, Monjen usw., die in den Urkunden — wenn sie überhaupt in älterer Zeit belegt sind — oft Mons Jovis heißen. Es dürften aber für verschiedene darunter andere Grundlagen anzunehmen sein. Sowohl für jugum als für \*jur ist die Zusammensetzung mit Mons passend,² so daß man oft mit falsehen Latinisierungen rechnen muß.

Das D. T. des Dep. Drème kennt diesen ON nicht; vielleicht handelt es sich um Piejoux, worüber Skok: Zfr. f. rom. Phil. XXXII, S. 435.

Wie vorsichtig man bei der Erklärung vorgeben muß, zeigt: Bois-Monjoux (Dep. Dröme), 1413 Nemus Mongili (vgl. Mistral unter mounget) Fays-Montjault (Dep. Deux-Sövres), 1233 Faia-monachalla. Montjou im

Mit M. Jovis lassen sich - aus lautlichen Gründen nicht zusammenbringen:

Montjou (Dep. Meuse),

Montjoux (in den Dep. Doubs, Manche, Nièvre, Gironde).

Für Montjoux in den Dep. Isère, Loire fehlen mir alte Belege und Angaben über die Aussprache. Die Lage spricht für \*jur, da ja auch der Lokalname des Berges Jura Montjoux ist.

Montjoux im Dep. Ardèche wird - wie man mir mitteilt - auch Montjaux geschrieben, was auf diphthongische Aussprache (Schwanken von ou und an) schließen läßt. Man kann also hier einen Mons Jovis sehen. Anders verhält es sich mit Montjoux im Dep. Dröme, obwohl es seit 1278 fast stets Mon s Jov is geschrieben wird. Nach Mistral ist nämlich on ein Monophthong, was auf jugum oder \*jur hinweist.

Dagegen kann Montgieux im Dep. Haute-Loire wieder recht gut auf M. Javis zurückgeführt werden. Selbes trägt schon im 10. Jahrhundert diesen Namen.1

Ein anderes Montjeu befindet sich im Dep. Saone-et-Loire. Nach Siraud Intr. S. 27 Mons Jovis - rappele le culte de Jupiter (?). Nach Joanne ist es der Name eines Waldes, also eher \*jur.

Montjen im Dep. Jura wird wohl \*jur enthalten.2

Ein Mons Jovis ist bekanntlich der große heilige Bernhard, jetzt Mont-Jou, an dem zahlreiche Inschriften gefunden wurden, welche den Kult Jupiters beweisen. Nach Desjardins wird er schon in den Urkunden des 9. Jahrhunderts Mons Jov is genannt. Der kleine heilige Bernhard heißt jetzt Mont Jouret (im Mittelalter Mons Jovis). Das

Dep. Girande (so geschrieben im Dict. des Postes) heißt eigentlich, wie mir mitgeteilt wind, Montion.

<sup>1</sup> S auch D'Arbois: Propriété S. 448.

Melcot sagt darilbert . . . montagne qui fut concounce par un temple dédié à Jupiter."

<sup>\*</sup> Bd. 1, 70, 75.

<sup>\*</sup> Lantlich ist die Herleitung von Montjou aus Mons Jovis in Ordnung, ob jetzt ou einen Diphthong oder einen Monophthong darstellt, da novemhier un und non lantet.

Plateau unter der Spitze heißt Plaine-Joux (nach Desjardins Plan de Joux), wohl pach dem Namen des Gipfels so benannt.<sup>3</sup>

Unklar sind mir cinige Montjouvin. Man beachte aber M. aus dem Dep. Yonne, im Jahre 1880 Montgevain; im Dep. Cantal kommt Montgeovin als FIN vor, daneben Montjouvin ,montagne à vacherie et taillis.

Montjurin aus dem Dep. Haute-Loire ist im 13. Jahrbundert Montjovi, im 18. Jahrhundert Montjovin.

Nach Mistral ist ein Mount-Jovi bei Limoges — Mons Jovis (cher Jovinns).

De Vie<sup>2</sup> führt aus dem Jahre 908 ein Collum Juvinum an, aber in derselben Urkunde ist Juvinus auch EN.<sup>8</sup>

Auffällig ist Jeumont im Dep. Nord, bekannt seit dem 12 Jahrhundert (in der heutigen Form). Die lokale Tradition' sieht darin einen dem Jupiter geweihten Berg. Es kann aber auch jugum vorliegen. Man vgl. dazu noch Montde-Jeu im Dep. Ardennes.

Joburg im Dep. Manche, im Mittelalter Jovis Burgus and Jovillier im Dep. Meuse, 1749 Jovis villare können in ihrem ersten Bestandteile kanm Jovis enthalten, da Jo-damit lautlich nicht recht vereinbar ist.

Juville, 1177 Jovisvilla, 1221 Jovilla könnte cher' vom Jupiter ihren Namen haben, doch kommt in demselben Dep. (Meurthe-et-Moselle) Juvicourt vor, im 14. Jahrhundert Givicurtis. Es wird wohl ein EN vorliegen.

Uber Jupilles (mehrere ON in verschiedenen Gegenden Nordfrankreichs und in Belgien, worunter einige im Mittelalter Jovis pila heißen) z. Beszard, S. 316.°

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Vernier (D. T. Savoie) ist dieses Name ,assez fréquent dans les Alpes de la Savoie<sup>1</sup>. Es wird wohl in den meisten Fallen \*jur vorliegen.

<sup>&</sup>quot; Hist. du Languedoc II . S. 412.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Zu Montjavin bei Fruiburg in der Schweiz vgl. Jaccard: Essai de toponymie de la Suisse romande S. 290, und Kaufmann: Die galloromanischen Beseichnungen für den Begriff Wald S. 59.

S. das Wörterbuch von Mannier S 363,

<sup>8</sup> S. Longnou: Pouillée de la province de Roues S. 472.

b Die Komposita mit -villier sind nicht sehr alt, man erwaztet daber Bewillier. bygt. A. L. judi = Jeudi.

<sup>\*</sup> Auch in Straßennamen hat man gelegentlich h\u00e4nliche Etymologien augenommen. Nach G. Wolfram (Jahrb. für Lothringische Geschichte IX, 1807,

#### XI. Mercurius.

Son souvenir est inscrit sur nôtre carte, de l'Est à l'Onest et du Nord au Midi dans les noms de Mercurey, Mercoeur, Mercueil, Mirecourt etc. 41

Historiker, Archäologen, Geographen und Philologen teilen diese Meinung, nur D'Arbois2 hat sieh ihr entgegengestellt und hat in den meisten der angeführten ON den EN Mercurius geschen. Ich will bier versuehen, die Frage nach dem Ursprung dieser ON der Lösung etwas näher zu bringen, indem ich mich bemühe, neue Gesiehtspunkte zur Beurteilung derselben aufzustellen.

leh betrachte zuerst die ON, die mit einer gewissen Sicherheit auf Mercurius (sei es Gott- oder Eigennamen) zurückgehen; dann wende ich mich solchen zu, die zweifelhaft sind oder von Mercurius abgeleitet zu sein scheinen. Zuletzt führe ich die mit Mons zusammengesetzten an.

Puy-de-Dôme. Mereogur . Puy-de-Mereogur ,un des cônes volcaniques.3

Mercocar . . . 1315 Villa Mercorii3 Puy-de-Dôme wohl noch viel Alter (commune d'Ardes). château ruiné ,la capitale primitive du fiet de Mercoeur Ch

Puy-de-Dôme Mercaeur ... (commune de Savenues).

Mercocur . . . 1719 L'Affar de Mer-Cantal (commune cari, domination rainé'. de Colandres).

S. 153) ist Jenrue Name siner Straße in Meta - Jupiterstraße. Ich sehe shar darin (trota seiner Einwände) elne Judenstraße sgl. in Bar-le-Dun Rue des Juifs, Sicher unhaltbar ist die von Monceau Rev. hist. XXXVI 8. 248 vorgeschlagene Dentung Viejove = Jupiterstraße.

Block in Lavisse: Hist de la France 1./2 S. 52.

<sup>\*</sup> Propriété S. 416-448.

Monreau in Rev. hist XXXVI S, 232.

Spicileglum Brivatense, herausgegeben von Chassalug-

<sup>3</sup> Joanne.

| Mercoeur                                             | ,ancien quartier de la<br>paroisse de Cen-F <sup>4</sup> .                                                                   | Cantal (commune<br>canton de Condat-<br>en-Feniers).      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Mercoeur                                             | 1473 Mansus de<br>Mercuer ,domination<br>ruiné <sup>(,1</sup>                                                                | Cantal (commune<br>de Mauriac).                           |
| Mercoeur<br>(Aussprache<br>nach Mistral:<br>mercuer) | 911 Villa Mercoira,<br>1341 Mercoyras, 1401<br>Mercures.                                                                     | Haute-Loire (com-<br>mune canton de La<br>Voûte-Chilhac). |
| Merceeur                                             | ,maison isolé*.                                                                                                              | Haute-Loire (com-<br>mune de Boisset).                    |
| Mercocur                                             | ,hameau'.                                                                                                                    | Haute-Loire (com-<br>mune de Lubilhae).                   |
| Mercoeur                                             | ,château <sup>i</sup> .                                                                                                      | Haute-Loire (com-<br>mune de St-Privat-<br>d' Allier).    |
| Mereoeur<br>Aussprache:<br>mertjué                   | ,château détruit 1097<br>Merchorius.                                                                                         | Hante-Loire (com-<br>mune de Malrevers).                  |
| Mereceur                                             | 887 Mercorius.2                                                                                                              | Corrèze.                                                  |
| (Aussprache<br>nach Mistral:<br>mercuer)             | jadis Mercoire', les<br>seigneurs relevaient des<br>vicomtes de Turennes'.3                                                  | (chef-lien de canton)                                     |
| Mervoire (Aussprache<br>nach Mistral:<br>mercouire)  | hamean' und eine be-<br>kannte Abtei aus dem<br>12. Jahrhundert; der<br>nahe Wald und der<br>Bach tragen denselben<br>Namen. | Lozère (commune<br>de Chandeyrae).                        |

Auffällig ist ans demselben Dep.: "Le Roc de Mercoeur rocher et domination minés 1209 Affarinm de Vercoyran!

<sup>\*</sup> Deloche: Cart. de Beaulieu S. 225 ff.

<sup>\*</sup> Grande Encyclopédie.

<sup>8.</sup> Gallia christiana 1715, 1, 112-116.

| Mercaire  | ,hameau'.                                                                                                                    | Gard (commune de<br>Portes).                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Mercoire  | ,hameau.4                                                                                                                    | Gard (commune de<br>Peyremale).               |
| Mercoire  | -                                                                                                                            | Lozère (commune<br>de Montbrun).              |
| Mercuès   | ,château du XII. siècle!.                                                                                                    | Lot.                                          |
| Merener   | _                                                                                                                            | Ardèche:                                      |
| Mercuire  | _                                                                                                                            | Bhône.                                        |
| Mercour   | ce nom est donné à<br>une colline où l'on a<br>recueilli, au dire de M.<br>Guique, des médailles<br>antiques <sup>(,2)</sup> | Ain (commune de<br>Baland).                   |
| Le Mercou | forme auj. détraite.                                                                                                         | Gard (commune<br>d' Arre)                     |
| Le Mercou | ,montagne,                                                                                                                   | Gard (commune de<br>Soudourgues).             |
| Le Mercou | ,hameau 1121 Castrum<br>de Mercurio, 1237 C.<br>del Mercor.                                                                  | Gard (commune<br>Saint-Julien-de-la-<br>Nef). |

Bei diesen letzten drei ON ist die Voraussetzung des Artikels sehr auffällig, besonders beim letzten, da hier die alten Belege sehwer ins Gewicht fallen und der Artikel schon im 13. Jahrhundert gebraucht wird. Die zwei underen Le Mercou sind vielleicht mit den zahlreichen Marcoux<sup>3</sup> zu vergleichen, doch scheint der Wandel von ar '> er ' in der Provence nicht vorzukommen; man vgl. noch Mercouls Name eines Hauses im Dep. Aveyron.

Grande Encyclopédie. D. T. Ain

Das häufige Vorkommen des Namens Marcon als Ortsbezeichnung erklärt sich vielleicht daraus, daß Marcon in Frankreich zum Appellativum
geworden ist. Vgl. Janbert (Glossaire du Centre). "C'est le suptième enfant
måle, d'une même mère sans fille interposée. Le Marcon passe pour
sorcier." Doch gebören nicht alle ON Marcon hierher, rgl. auch Mistral.
Östberg (Les voyelles rélaires S. 78) führt Marconx aus dem Dep Loire
auf Mercarius zurück; diese Hypothese müßte unbedingt durch alte Balere gestützt werden.

Mistral leitet auch Mercus aus dem Dep. Ariège von Mercurius ab, was aber lautlich nicht möglich ist. Der Flurname Mercure im Dep. Ain, wird wahrscheinlich modern sein.<sup>1</sup>

Hinzu kommt:

Mercurio in einer Urkunde von 932: "in comitatu Caturcino, in vicaria Casiliacense, In villa cui vocabulum est Mercurio." Darüber D'Arbois: 3 "Le nom antique à disparu et un nom nouveau l'a supplanté, Saint-Julien près Cazillae." Soll man nicht an Mercués im Dep. Lot denken?

Dann: "Mereurio villa, in parrocchia Sancti-Chri stophori", gegen 1020", worüber D'Arbois: <sup>8</sup> "On croit, qu'il s'agit de Marcoux — Dep. Loire". Wohl recht fraglich.

Die schlechte Schreibung hat Skok<sup>n</sup> — und viele andere vor ihm — veranlaßt, auch Mercueil, aus dem Dep. Côted'Or, hierher zu rechnen. Man sollte aber Merceuil schreiben, da die ältesten Belege ein s siehern — 868 Maissolium usw.<sup>5</sup>

Auch Manguio im Dep. Hérault muß anders gedeatet werden. Ich erwühne es hier deshalb, weil Jeanroy und Saalvedra-de-Grave<sup>8</sup> diesen ON von Mercurinm herleiten. "Metguer (wie es in einem Liede des Uc. de Saint-Circ heißt) est plus rapproché de la forme originaire Mercorium (pour Mercurium [fanum]) que Melguel, qui a prévalu. La forme moderne Manguio est encore inexpliquée. Aber gerade die Form mit l'und g ist die ältere: 996 Melgorium castrum— und wird auch vom heutigen Namen verlangt. Die schlechte Latinisierung Mercorium— 1100 Merco-

Was lat Mercuet FIN im Dep. Savoie?

Delnehe Cart. de Beanlieu S. 331 2 Propriété 140.

<sup>\*</sup> Bernard: Cart, de Saviguy p. 81.

<sup>\*</sup> L. c. \* 8, 110.

S. Nühores Berthoud-Matruchot I, 83 und 111, 122. Anderseits fithet Shok Mercoiras auf Mercuriacum aurück; doch ist aus die Betonung das Namena unbekannt. Da außerdem Mercoiras in Urkunden für Merconne vorkommt, so vermule ich bier ein Mercuria (Villa). Aber beides ist unsicher.

Possies de Uc de Saint-Circ. Bibl. Méridionale I. Série. T. XV 1913. Dr. L. Spitzer macht mich fronndlichet auf diese Stelle aufmorksam.

Das D. T. des Dep. Hérault ist allerdings nicht eines der verläßlichsten, aber man kann einige Belege bei De Vic: Histoire de Languedoc (Indices) nachkontrolliereu.

riensis (Cartulaire de Conques) - war durch die zeitweilig auftretende Form Mergarium begünstigt.

Die Herleitung dieser südfranzösischen ON von Mercurius (oder -um) ist vom lautlichen Standpunkt nicht ganz einwandfrei. Jedoch bietet der provenzalische Wortschatz keine ganz gleich gebauten Wörter, an denen man die lautliche Entwicklung dieser ON prüfen könnte. Am besten würde das Suffix -arius passen, doch ist dasselbe im Süden sehr selten, und die wenigen Beispiele,1 die man bei Mistral finden kann, scheinen nicht volkstümlich zu sein; das Suffix lautet meistens -niro (also von -oria). Puitspelu2 bringt cinige Beispiele aus dem Lyonesischen. Nach ihm wird - arium > - " oder > u. Eine Überprufung derselben wäre notwendig. Man könnte noch die ON, welche auf Oratorium zurückgehen, heranziehen, da ihre Entwicklung im Norden ziemlich regelmäßig zu sein scheint.3 Aus dem Süden vermag ich nur sehr wenige O(n)radon(r) aus dem Dep, Cantal, dem Dep. Drome und dem Dep. Gard (und einige Louradon[x]) anzuführen. Dazu paßt Mercour und Mercou, wogegen man Mercuire mit der Endung -uiro ( -orio vergleichen könnte. Diese letztere nähert sich schon ziemlich den Endungen -oire und -oeur, welche bei den ON, die ich augeführt habe, die häufigeren sind. Es geht aber nicht an, alle diese ON auf - aria zurückzuführen. Man könnte höchstens annehmen, daß Mercaria als Nebenform von Mercorium (in der Zusammensetzung mit Villa) die zu erwartende Form beeinflußt habe. Andererseits bieten auch die ON Oratorium keine verläßliche Entwicklung, weil sie späteren, gelehrten Ursprungs sein können. Nur Mercou < Moreurius im Dep. Gard ist wegen des Beleges aus dem 12. Jahrhundert ein sieheres Beispiel.

Höchst sonderbar ist nun, daß die Endungen - o.e.u.r und -oire ihre Parallele in der Entwicklung von oorin

> koer, kwer, tywer, kwir haben.

Meyer-Lühke filhet in seiner Rom. Gramm, keln einziges ans dem Pro-\* Einleitung S. XXXIX. 4 Vgl. Östherg o. c. venzalischen.

Weil -neur, wie die alten Belege bei weitem nicher auf ein alteres oire gurtickgeht, und meistens uer ausgesprochen wird

Atl. Ling Karte cuir Nr. 368 Allerdings künnte man einwenden, daß

Es entsprechen sich überhaupt die Formen so gut, daß man versucht ist, Mercöriu anzusetzen. De Vit erwähnt tutsächlich in seinem Onomasticon ein Mercörius, verweist aber dabei auf Mercurius § 158, wo nur Prosaschriftsteller erwähnt werden. Es liegt also vielleicht ein spätlateinisches Mercörius vor. Von wo eigentlich De Vit diese Form hat, ist aus dem Zitat nicht zu ersehen, erst auf der Seite 479 aub § 160 führt er einen EN Mercorius an² (Name eines Bischofs). Ich glaube nicht, daß man diesem Belege einen allzu großen Wert verleihen darf. — Auch ist von vorneherein nicht

die Endang cocur, nach der mitgeteilten Aussprache, nie und nirgends -kör gelautet habe. Aber irgendwo muß diese Schreibung ihren Ausgangspunkt haben. Es ist möglich, daß die Aussprachen -kör und -kwer nebeneinander bestanden habeu. Und gerade bei den südfranzösischen Entsprechungen für cuir sieht man, wie diese Laute schwanken. Man beschte aber besonders tywer in der Haute-Loire, daß dem mir vom Lehrer der Gemeinde Malreves mitgeteilten Mertiue sehr nahe steht.

1 IV, 472. \* Wahrscheinlich ist § 158 in § 160 au verbessern.

Das gleiche o kehrt wieder in Mercolion "murorum aggregatio" bei Papias a. Du Cango. Dieses Mercolion bezieht sich auf "acervus Mercurit" aus dem Alten Testament (Proverbia XXVI, 8). Hyeronymus hat mit: Sieut qui mittit lapidem in acervum mercurii; its qui tribuit imipienti honorem (es handelt sich um die Vulgata) die behräische Stelle wiedergegeben, welche in der frauzösischen Übersetzung von Vigouroux (Dictionnalre de la Bible IV, 993) so lautet:

C'est attacher une pierre à une fronde Que de rendre des honneur à un insensé.

Darilber sagt Vigouroux: ,S. Jerôme a done rendu le sens de l'hébreu par une sorte de proverbe latin'. Dataus wiirde folgen, daß im Lateinischen jener Zeit diese Redensart üblich war. Aber außer in der Vulgata wird dieselbe nur aus Paplas und aus Izidor von Sevilla (Liber Glossarum; Mercurius, lapidum congeries in cacumine collium) belegt (von elnem tumnhus Mercurii in Spanien spricht Liv. 26, 44) und beide sind vielleicht von Hyeronymus abhängig. Es ist weiter nicht ansgeschlossen, daß bei letzterem Mercuri (acervus) aus einem Mißverständis des hebräischen Margemith (= Steinhaufen oder Schlender a. Gesenius: Thesaurus p. 1263); entstanden ist, vgl. die bei Du Cango angeführten Werke. Ich habe mich bei diesem Worte länger aufgehalten, weil Mistral die gleich zu erwähnenden ON Mercurol etc. (warum nicht aber Mercosur?) mit demselben in Zusammenhang bringen wollte. Obwohl ich selbst, ohne diese Stelle bei Mistral zu kennen, längere Zeit derselben Melnung war, so glaube ich doch nicht, daß die französischen ON irgend was damit zu tun haben. Wenn auch acervus Mercurii (oder Morcolion, Marcurius) jemals volkstümlich war, so herechtigt uns doch

ausgeschlossen, daß Mercuriu mit coriu zusammenfallen konnte. Man ist versucht folgende Entwicklung anzunehmen: merkeriu > merkeire > merkuer > merker. Die Verschiedenheit in der Entwicklung zwischen dem Suffix - örium und Merceriu könnte ihren Grund haben in der beim letzteren vor -orin stehenden Konsonantengruppe re, welche an dem Schwunde des zu erwartenden -n- schuld sein kaun. Der Schwund des -u- seheint ja nicht durchgedrungen zu sein. Die Rundung des -e(r) wird durch das schwindende -u- (w) bedingt sein. Wenn es somit vielleicht möglich ist, Mercoeur und Mercoire mit Mercurius zu verbinden, so bleibt immer noch der Unterschied zwischen Mercou und Mercoeur unerklärt; eine Schwierigkeit, die auch durch die Annahme einer verschiedenen Grundform (etwa Mercurii als Gen.) nicht behoben wird.1

Ich erwähne hier einige ON (wieder aus Südfrankreich), welche von Mercurius abgeleitet zu sein scheinen, obwohl von vorneherein angezeigter ist, für dieselben einen anderen Ursprung zu suchen.

Commune de la Dep. Pay-de-Dôme. Mercurol ... Roche-Blanche.

Communed Ebreuil. Dep. Allier. Mercurol ...

Commune du Dep. Haute-Loire 12. Mercurol ... Chanleuges. Jahrh. Mercoirel.

Dep. Drôme 1064 Cas-Mercurol ... trum Mercuriolum. (Aussprache 1150 Castrum de Mernach Mistral:

enrio. merconiroù (-ol)

(Le Puech de -- ) Dep. Commune de Mont-Mercuriol ... murat. Cantal.

gar nichts dies für Südfrankreich anzunehmen. Eine deutliche Bibelreminissenz liegt vor in folgender Strophe des Guglem de Cervers (den Hinweis verdanke ich dem Herrn Priv.-Doz. Dr. Spitzer).

Onl dona senhoria A foyl, obra 'naxi Com si poyres metia

Al mon di Mercuri a Rom XV, 35.

Ans Afrika und Asien werden mehrere Mercurium als ON bei De Vit. (IV. 478) erwähnt. Auch Ad Mercurios kommt vor.

| Mercoriolum.                                                  | in einer Urkunde aus<br>dem Jahre 924 <sup>1</sup> Dep.<br>Aveyron (?).                                 |                                            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mourcairol<br>(Aussprache<br>nach Mistral:<br>mercoiron (-of) | Dep. Hérmit 990 Mer-<br>cariolo, 1036 Mercoi-<br>rol (castrum), 1059<br>Mercoirol, 1625 Mer-<br>cairol? |                                            |
| Mereoirol*                                                    | Dep. Gard.                                                                                              | Commune<br>St. Florent.                    |
| Mercurot                                                      | Dep. Dordogue.                                                                                          | Commune de<br>Marnac,                      |
| Merculot                                                      | Dep. Dordagne.                                                                                          | Commune de<br>Borrêze.                     |
| Mercaret                                                      | ,châtean Dep. Haute-<br>Loire, 1174 Villa de<br>Morcolret.                                              | Commune de Re-<br>tournne.                 |
| Morcoeurette                                                  | Dep. Haute-Loire 911<br>In superiori Mercoria.                                                          | Commune de Mer-<br>eocur.                  |
| Mercoiret                                                     | Dep. Gard (seit 1553).                                                                                  | Commune de St.<br>Martin-de-Cornac.        |
| Mercury                                                       | Dep. Haute-Loire 1378<br>Mercuri, 1458 Mer-<br>eurinum.                                                 | Commune de St<br>Privat-d'Allier.          |
| Merconly?                                                     | Dep. Gard.                                                                                              | Commune de St<br>Martin-de-Val-<br>Galgue. |
| La Mercouline                                                 | Dep. Gard 1612 Mer-<br>corina.                                                                          | Commune de Ca-<br>naules.                  |
| Moreuly                                                       | Dep. Saône-et-Loire.                                                                                    | Commune de<br>Guenguon,                    |

Einige dieser ON sind wahrscheinlich nach dem in der Nähe sieh befindenden ON Mercoeur benannt worden, so Mercoeurette, Mercury, Mercoirol und wohl noch mehrere

<sup>4</sup> Cartulaire de l'abbaye de Conques S. 7.

<sup>3</sup> Mietzal erwähnt auch Famillennamen Mercolrol, De M.

andere. Zur Unterscheidung von der Ortschaft, von der sie den Namen bekommen haben, gebrauchte man verschiedene Deminutivsuffixe.

Nur durch die Annahme, daß die Endungen et, ol usw. erst später hinzugetreten sind,<sup>2</sup> ließe sieh einer oder der andere dieser ON mit Mercaeur, Mercaire auf gleiche Stufe stellen, denn man sieht keinen Grund, warum der GN Mercaute und in der Gestalt eines Deminutivums in den ON auftreten sollte. Mercairet, Mercauty usw. können allerdings auf EN zurückgeführt werden; vgl. Chez-Mercurol, Name eines Hauses im Dep. Puy-de-Dôme (commune de Riom).<sup>3</sup>

Auch vom lautlichen Standpunkt sind diese ON unklar. Schwierigkeiten macht die zweite Vortonsilbe. Wourol keine schlechte Schreibung für -oirol ist, dort wird man noch am besten tun, das Alter der Ableitung nicht zu hoch einzuschätzen und von \*merkwer auszugehen. Vernünftiger ist es aber, für Mercurot, Merculot anderen Ursprung anzunehmen.

Die Frage, oh in Mercoeur der EN oder der GN Mercurius zugrunde liegt, will ich vorläufig bei Seite lussen und zuerst noch zwei Tatsachen horvorheben. Zunächst ist doch sehr auffällig, daß sich alle diese ON im Süden (Auvergne und Languedoe) befinden. Weiter ist aus dem von mir gegebenen Verzeichnisse leicht zu ersehen, daß sich in mehreren uns beschäftigenden Orten alte Schlösser befanden, oder es sich überhaupt nur um solche kandelt. Nun gab es schon im Mittelalter in der Auvergne eine bekannte Herrschaft Mer-

2 Chae dabel von den ON Morcoeur unw. abliaugig zu sein.

Der schon im X. Jahrhundert belegte ON Mercoeur aus dem Departement Haute-Loire war ,jadts um fief de la Maison d'Auvergne' (Grands Enerclopédia).

Denkbar ist es, aber nicht wahrscheinlich, daß die Namen unabhängig veneinander sind.

Man wird dabei eher an neue Beneuuungen denken, so weit alte Helege nicht des Gegenteil beweisen. Aus dem Altertum ist der EN Mercurinus belegt, Mercurialis ist sehr hänfig, kommt jedoch hier nicht in Befracht. De Vic.: Hist. de Languedec kennt Mercoral (IV, 245) und für das Neuprovenzalische führt Mistral Mercoirol und Mercurin (die nicht gerade stat sekunder zu sein branchen) an. Das Suffix -olus hat D'Arbois (Propriété S. 542ff.) auch in außeren ON, die von EN abgeleitet sind, nachgewiesen (eine genaue Untersuchung wäre notwenfig)-

coeur, deren ältester Sitz das hier auf zweiter Stelle erwähnte Morcoeur (Dep. Puy-de-Dôme) gewesen zu sein
scheint. Monceau² sagt darüber: "Toute la région montagnense des Dômes et les pays voisins constituaient autrefois le Duché de Mercoeur. Baluze³ verfolgt diese Familie
bis in das Jahr 901 zurück, und schon in dieser Zeit hat sie
zu Brioude im Dep. Haute-Loire Beziehungen gehabt. Durch
die Güter, welche die Herren von Mercoeur im Gévandan
hatten, gehörten sie auch zu Languedoc. "La baronnie de Mercoeur, érigée dépuis en duché, est comprise en effet parmi
celle du Gévandan, qui ont droit d'entrer par tour aux états
de Languedoc, parce qu'à la reserve du chef-lieu la plupart
de ses autres domaines sont situés en Gévandan."

Ist es nun wirklich zufällig, daß die Herrschaft Mercoenr sich gerade dort erstreckte, wo sich die meisten gleichnamigen Orte befinden ? Und soll weiter bloßer Zufall sein, daß viele darunter Herrschaftsgüter oder Schlösser waren! Ich glaube nicht, vielmehr bin ich der Meinung, daß sieher einige unter diesen Orten ihren Namen erst von der Familie Mercoeur bekommen haben. Aber die historischen Quellen lassen mich da im Stich, so daß ich meine Meinung nicht präzisieren kann. Wenn nun auch auf diese Weise die Zahl der Mercurius-Orte vom historischen Standpunkte erheblich reduziert wird. so bleiben noch immer einige übrig (etwa jene in den Dep. Puy-de-Dôme von dem offenbar die Familie Mercoeur ihren Namen hat |. Corrèze, Rhône, Lot usw.). Mercoeur aus dem Dep. Corrèze verdient dabei hervorgehoben zu werden. Der ilteste bekannte Beleg (887) steht in einem Testament, in dem ein gewisser Unaldus seine ,villam quae dicitur Mercorius' vermacht. Der Bruder dieses Unaldus, der im gleichen Cartulaires in der nächstfolgenden Urkunde genannt wird, hieß Aichardus de Mercoris (missus Unaldi et frater'). In

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Froissart nennt sie: Merquel (1 204). Es wäre zu untersuchen, wann in diesem EN die Form Mercoeur auftritt, da dieselbe sicher auf die in Betracht kommenden ON Einfluß geübt hat.

<sup>1</sup> Ray, hist. XXXV, 232 ff.

<sup>\*</sup> Histoire généalogique de la Maison d'Auvergne 1708 Bd. I, 27ff.

De Vic.: Hist, du Languedoc III, 243. Vgl. noch D. T. Haute-Loire Einl. XV und D. T. Cantal (wo obenfalls diese Familie eigene Güter gehabt hat) Einl. S. XVII.
Von Beaulien.

welchem Verhältnis stehen hier EN und ON? Von vorneherein ist wahrscheinlich, daß der ON das Primäre sei. Aber Unaldus hat mehrere Güter gehabt, warum soll er seinen Namen gerade von dieser "villa" haben? Man sieht, daß auch hier das Verhültnis noch zweideutig ist.2 Die Benennung der übrigbleibenden Orte wird man wohl besser in die römische Zeit zurückverlegen, muß aber dann noch immer die Frage aufstellen: Liegt der EN oder der GN zugrunde? Wahrscheinlich sind beide anzunehmen. Ich kann also nicht mit D'Arbois in allen diesen ON den EN Mercurius schen. da man keinen Grund angeben kann, warum derselbe gerade in dieser Gegend beliebt gewesen sein sollte.3 Dagegen war dem Mvrcurius bekanntlich ein großer Tempel auf dem Puy-de-Dome gewidmet und sein Kult war in der ganzen Umgebring sicher sehr stark verbreitet.4

Eine Untersuchung, ob und inwiefern im Mittelalter (in nachgermanischer Periode) ON nach EN vorkommen, wäre sehr wünschenswert.

Skok hat (S. 109-110) mobrere ON Mercuriacu auf den GN M. gurückgeführt. Vom Standpunkte des Sufüxes ist aber dies unmöglich, siche Kap. XIII. Auch wird man für einige darunter eine andere Grundlage annahmen; so für Marcollin (Marcoux + inum?), Merelan und wahrscheinlich auch für die anderen mit vortonigem Mar-, da der Wandel von er ' > ar ' in ON doch selten let (vg), dagegen im Wortschatz Meyer-Lübke, Gr. I, S. 29). Auch Moronry (Dop. Savoie, 1st unklar (1170 Mercario, 1184 Mercariez). Am chesten geht Mercarey (Dep. Saone et Loire) auf Mercuriacum zurück, es sind aber auch hier die

Falls ec wie sein Bruder de Morcoris' bleß.

<sup>2</sup> Man könnte meinen, daß der EN deshalb in dieser Gegend oft vorkam, weil bier der Kultus Merenes sehr verbreitet war, und man aus Verchrung für den Gott sieh unch ihm benaante. Aber die Häufigkelt des EN Mercurius steht gar nicht im geraden Verhältnisse un der Mercurius-Verebrung. Und wenn man dan EN M. auf den Inschriften unterwecht, so sicht man, daß kein Träger dieses Namens dem Gotte M. eine Votivinschrift gewidmet hat (leb habe daraufhla C. I. L. XII, V. II, VII, IX untersucht). Das Cognomen verbreitet sich ungefähr erst im 3. Jahrhundert und wird mehr von Lenten niederen Standes getragen; vgl. auch Do Vit. Außer den in den verschiedenen Bänden des C. I. L. genannten Mercurius kommen noch aus späterer Zeit zwei Märtyrer als Träger dieses Namens vor (a. De Vit.): Der Index der Acta Sanctorum erwähnt drei Heilige des gleichen Namens, doch schuint keiner von diesen aus Gallien gewesen zu sein. Vielleicht geht aber doch der somt rätzelhafte ON: Saint-Marcory (dia Betonnug nach Mistral) Im Dep. Dordogne: 1372 S. Mercorins, auf einen derselben zurück.

Wenn der Norden Frankreichs somit keinen Mercurius-Ort kennt, so scheint er als Ersatz dafür einige Mons Merenrius (-ii) zu besitzen.

Es handelt sich um:

Mont-Martre in Paris; bei Fredegar Mons Mercore! (beilänfig im Jahre 630). Aber "Une charte donnée à Clieby par Dagobert en 630, la 56 m année de son règne, parle du "Mont des Martyrs"."

In das 9. Jahrhundert führt uns die Hilduini passio S. Dionysii, cap. 36.3 ... in colle qui antea Mans Mercurius, quoniam inibi idolam ipsius principaliter colebatur a Gallis, nunc vero Mons Martyrum vocatur. In demselben Jahrhundert wird Mont Martre "Mont de Mars genant.

Sonst zur gleichen Zeit und später immer "Mont des Martyrs".

Mons Mercurius belegt im Jahre 975 im pagus Luc-

Snint-Michel-Mont-Mercure in der Vendée. Nach Joanne "On disnit nagnère, par suite d'une altération plus que séculaire. Mons. Malahus! (Alte Belege vermisse ich luider.)

Mont-Morcure im Dep. Côte-d'-Or von Berthoud-Matruchot S. 9, A. 1 ohne irgend einen alten Beleg erwähnt.

Montmercou, abime', Dep. Lot.

Mont-Mercure, Dop. Haute-Marne, 1256 Mons Marcus, (Auch Deutschland hat bei Baden-Baden einen Mercurius-Berg.<sup>6</sup>)

Von den drei Mont-Mercure wird das aus dem Côted'-Or kaum ein alter Name sein, und die zwei anderen sind

filteste Form Memeris (J. 584 Pardessus I, 150) und das Fablan der Synkope zu erklären.

<sup>1</sup> S. Dom Bouquet: Recueil des historiens de la Gaule 1, 435.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Engone Le Sonne: Essai de hibliographie historique de Montmartre. Paris 1907, nach dem ich auch alle anderen Beiege anführe. Leider führt Le Senne nicht immer die lateinische Form an.

<sup>1</sup> S. auch Holder II, 554.

<sup>\*</sup> In ,Rellerum parisiacas Urbis lib. II,' Vers 193 und 321 zir. nach Le Senne. \* D'Arbuis: Propriété S, 448.

Ist der Name alt? vgl. noch Monte Mercole bei Arezzo in Italien.

wohl nur Umgestaltungen eines anderen Namens. Man wird hier um so mehr auf die alten Belege größeres Gewicht legen, als Mont Mercure weder zu Mons Mercurius noch zu Mons Mercurii<sup>1</sup> paßt.

Über Montmercou ist mir nichts näheres bekannt. Es kommt somit außer Mons Mercurius bei Lyon nur Mont Martre in Betracht.

Das Zeugnis Hilduins paßt hier so gut zu dem ältesten Beleg Fredegars, daß man ihm einen großen Wert nicht absprechen kann. Man wird aber eher an eine volksetymologische Umgestaltung als an eine Neubenennung denken.

Auffällig ist, daß Mont-marte als Name zweier anderer Berge erscheint.<sup>2</sup> Man deutet sie gewöhnlich als Mars-Berge, aber Martis hätte \*martz ergeben (man wird kaum annehmen dürfen, daß Martis vor dem Schwunde des Auslautvokals zu \*Martres > Martre > Marte geworden sei). Auch ist es nicht wahrscheinlich, daß hier wiederum M. Mercurii + M. Martyrum vorliege. Am ehesten liegt letzteres zugrunde.<sup>3</sup> Es drängt sich aber doch der Vergleich mit Montmartre bei Paris auf. Wenn Marcore bei Fredegar nicht belegt wäre, möchte ich die Deutung Mons Mercurii entschieden ablehnen.

### XII. Mars, Venus, Minerva.

Nuch dem römischen Kriegsgott wurden im Altertum drei (vielleicht vier) Orte benannt.

Das -a- lielle sich zwar zur Not aus einer Grundform Morcuri (mit Umlant) erklären, aber bei der Annahme des Genitivs palit wieder die Betonung nicht, da sie Mércuri lauten würde (s. Meyer-Lühke, Rom. Gramm, I, S. 498).

Im Dep. Yonne; dort wurden nach dem D. T. Reste eines Marstempels gefunden (?) Das zweite Montmarte befindet sich bei Avallon. Auch dort branhten die Ausgrabungen Reste eines alten Tempels ans Licht (a. Bulliot-Thiolliet, La Mission de Saint-Martin S. 43, 47). Ob der Tempel Mars oder Mercur geweiht war, ist eine strittige Frage. Es wurden aber daselbat dem letzteren gewildmete Inschriften gefunden (C. XIII, 2889, 2891).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Namen lassen sich wieder von den sehr zahlreichen (besonders in den Dep. Puy-de-Dôme, Haute-Garonne, Ande) Martres, Martre, La Sitzageber, der shill-biss Ki. 175 Bd. 5 Abb.

Famars bei Valenciennes, Fanum Marlis auf der Tab, Peutingeriana und Ad Marlis im Itin. Antonins und im Itin. Hierosolymitanum, jetzt Oulx, neben dem Passe, der von Briançon nach Torino führt.

Auf den Inschriften, welche in Reims gefunden wurden, heißt eines der Stadttore Porta Martis, heute La parle de Mars. Anscheinend haben wir es hier mit einer ununterbrochenen Tradition zu tun. Bei Demaison<sup>2</sup> liest man; "On rencontre le nom de Porte-Mars déjà dans la Vie de S'-Rigobert, écrite au IX. siècle; … il apparaît dans tous les documents historiques du moyen-âge."

Die Form Mars, die wir hier höchstwahrscheinlich als volkstümliche Entwicklung von Martis antreffen, kommt noch in einer sich rigroßen Anzahl von ON vor. Bei jedem einzelnen dieser ON länger zu verweilen, wäre von gar keinem Interesse: es wird wohl keiner darunter auf den Gott Mars zurückgehen. In den meisten Fällen liegt Martius vor. Doch zeigen Namen wie Lou Mars im Dep. Cantal, La Mars im Dep. Ain, Les Marses im Dep. Vaucluse, daß auch andere Grundlagen vorliegen können.

Oft kommt Champ (de) Mars vor, wozu man bei Du Cange: Campus Martii vergleichen mag.

Auch Font-Mars aus dem Dep. Hérault wird nicht Martis; sondern Martius enthalten.

Schwieriger ist die Beurteilung einiger ON Nordfrankreichs.

Pardessus<sup>3</sup> erwähnt "villam nuneupante Marte in pago Moslinsi", jetzt Marthil. Der zweite Bestandteil des Namens ist auffällig. Das D. T. (Dep. Meurthe) bringt aus dem Jahre 962 Til. in pago Saluinse. Der ON Marthil wäre demnach aus den miteinander verwachsenen Orten (und ON) Marte und Til entstanden. Aber die Verschiedenheit des

Martre, Les Martres nicht gut trennes. In allen diesen ON kann wegen des sehr oft vorausgesetzten Artikels nicht Martyrum gesehen werden

Anch die Varen von Gades grwähnen diesen Namen. Es muß also da ein bekannter Marstempel gestanden haben.

In: Les portes antiques de Roims - sit. im C XIII, S 522

I Diplomata II, 313.

<sup>.</sup> Der Ort befindet sich jetat in Elsaff-Lothringan.

Pagus bleibt für mich dabei ein Rätsel. Wie dem auch sei, Marte bei Pardessus wird wohl vom Gotte M. den Namen bekommen haben. Bedenklicher ist schon Macville, im Dep. Mense, im 9, Jahrhundert Martisvilla, Die Zusammensetzung mit villa ist bei einem ins Altertum zurückreichenden ON kaum denkbar, sie kann aber sekundär sein.

In Nordfrankreich befinden sieh noch einige ähnlich lautende ON: Marville im Dep. Eure-et-Loir, 980 Matrevilla, 982 Matervilla; dusellest ein underes Marville, 1250 Marevilla; Merville(?) im Dep. Eure, 1157 Mervilla; Merville im Dep. Calvados, 1078 Matervilla.

Wegen der Lage und der Zusammensetzung mit -villa werden diese ON wohl der fränkischen Zeit angehören. Der erste Kompositionsteil wird ein EN sein.

Ein Templummartis liegt nach der allgemeinen Annahme vor in Templemars im Dep. Nord, schop im 7, Jahrhunders tomplum Martis genannt!

Es ist aber auffällig, daß templum in Zusammensetzungen mit heidnischen GN meines Wissens sonst nirgends vorkommt.

Noch unklarer wird uns dieser ON, wenn wir dazu folgende (alle aus dem Nordosten) vergleichen: Templeuve, ebenfalls im Dep. Nord, 877 Templovium, 1108 id., 1159 Tempeleuve (s. Mannier I. c.); Templeux im Dep. Somme en latin Templeuzium' (Mannier, der darin einen Tempel des gallischen Gottes Esus sieht). In Belgien: Templeuve in Hainaut, Temploux in Namur. Der letztere wird gewöhnlich auf \*Templacum zurückgeführt,2 Die ältesten Belege scheinen aber eher für eine andere Grundlage zu sprechen. Bei Pardessus I, 216 (aus dem Jahre 620) steht zwar Templacensis; daneben führt aber Holder ohne Datum drei Belege aus den Acta Sanctorum an, die damit nicht gut vereinbar sind: 1. Tem plutonsis, aus dem Ende des 6. Jahrhunderts, 2. Templucensis, beiläufig aus dem

S. weitere Belege bei Mannier: Études étymologiques, historiques et comparatives sur les n. des villes, bourg ecc. du Dop. du Nord, 1861. 8, 153-154.

<sup>3</sup> S. Niederländer in Zfr. f. rom. Phil. XXIV, S. 9, - der auch Gemblacum > Gembloux auführt.

7. Jahrhundert; 3. Templutensis aus dem 7.-8. Jahrhundert. Man wird danach Templacensis in Templucensis verbessern dürfen. Was ist das Etymon dieser ON! An Zusammensetzung mit templum ist wegen der Endungen -ovium, -ovia, -neum(t) nicht zu denken. Nun kommt aber -ovium nur in vorrömischen ON oder EN vor. Wie soll man da Templorium erklären? Ich frage mich, ob nicht in templirgend ein gallisches Wort steckt, das nicht gerade so gelantet hat, aber wegen der Ähnlichkeit mit dem Worte templum zu templ- wurde. Auf ähnliche Weise wurde das iberische diniu zu einem Dianium umgetauft (s. Kap. I), und wer weiß, wie vielen uns undeutlichen ON ähnliche Volksetymologien zugrunde liegen! Wenn aber diese ON gallisch sind, ist es dann nicht wahrscheinlicher, daß das sehon an und für sich auffällige Templemars (aus derselben Gegendt) auch gallisch sei ?!

Bei dieser Gelegenheit will ich auch auf eine von Meyer-Lübke<sup>1</sup> aufgeworfene Frage antworten. "Man wird fragen, oh ... eine Anzahl Temple in Frankreich ... römischen Ursprungs sind." Ich glaube, daß keines so weit zurückreicht. Wenn man in den D. T. und bei Joanne die ON Temple untersucht, so wird man finden, daß die meisten darunter Stiftungshäuser des Tempelordens bezeichnen (später wurden auch protestantische Tempel so genannt). Dies ist nicht gerade bei allen ON Temple erwähnt und kann vielleicht bei einigen darunter auf Irrtum beruhen. Für mich ist der beste Beweis, daß diese Namen auf den Tempelorden zurückgehen, die Tatsache, daß vor Ende des 12. Jahrhunderts kein einziges Temple belegt ist, nach dieser Zeit sich aber sehr viele belegen lassen.

Von den römischen Göttinnen hat sich D ia n a in dem Wortschatze, V e n u s und M in e r v a dagegen in einigen ON des romanischen Sprachgebietes erhalten.

Bekannt war im Altertum Portus Veneris, jetzt Port-Vendres. Bei Strabo: τὰ ἰερὰν τῆς Πυρηνείας. Nach dem Tempel der Venus wurde auch die Stadt benannt.

Anaführlich darliber Desiardins.

t Einführung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft S 244.

Dazu kommt aus der Provence das erst im Mittelalter erwähnte Vendres im Dep. Hérault, Darüber Lentheric: ,Les rnines du temple de Vénus, qui a donné naissance au nom moderne, se distinguent assez sur les bords.' (Im Jahre 1140 terminium de Veneris, 1166 Portus Venere.)

Was sonst noch hieher bezogen wird (oder bezogen werden kann), ist unsicher. So kann man in Mont Vendre (im Dep. Drôme). 1110 De Monte Vendrio, Castrum Montis Veneris und in Poy-Vendre (im Dep. Deux-Sèvres) nicht wissen, ob Véneris oder Venerius vorliegt, denn auch letzteres ist durch Akzentverschiebung zu Vendre geworden.1

Ein Fanum Minervae ist schon aus dem Altertum bekannt." Minerve im Dep. Hérault wird auch einem Tempel Minervas seinen Namen verdanken. Die Stadt ist seit dem 9. Jahrhundert bekannt: 873 Castrum Menerba.

Wohl hieher gehört auch Menerbes im Den. Vancluse. Ich kann aber Berthoud-Matruchot2 nicht ohne weiteres folgen, wenn sie auch für Menesbles, im Dep. Côte-d'-Or, den gleichen Ursprung annehmen. Belegt ist: 1174 de Minerviis, 1175 de Maneielis, 1186 Menelues, 1208 Me-

nevles nsw.

Das konsequente Vorkommen von - v und die mittlere Konsonantengruppe verlangen eher eine andere Grundlage uls Minervae oder Minerviu(s).

Lantlich paßt schon besser Manerba im Dep. Calvados. 1204 Manerbe. Im Dep. Creuse befinden sich drei gleichnamige Ortschaften, deren ältester Beleg in das 14. Jahrhundert fällt. Klar ist, daß diese vier ON zusammengehören, aber ob sie gerade auf Minerva zurückgehen, muß dahingestellt bleiben.

<sup>8.</sup> Meyer-Lubke: Rom. Gramm. I. S. 199. Mistral erwähnt: Veodres. Vende, nom de famille prov. - Wie diese Doppelform zeigt, ist bei jedem ihnlich zussehenden ON zu untersuchen, ob nicht eine r-lose Form zu Grunde liegt. Vandre bei Lüttich, das Holder III, 160 unter Venerius anfahrt, kunn nicht "Veneris sein, weil -en in dieser Gegend bleibt. Über die von Skok hier eingereihten ON s. Anhang.

<sup>2</sup> S. darüber Buckeley S. 28.

<sup>\*</sup> III. 15.

Vgl. Manerde im Venezianischen bei Olivieri: Studl di top. veneta S. 87.

# XIII. Das Suffix -acum und die nach Götternamen benannten Orte.

Wie ich schon in den einzelnen Kapiteln erwähnt habe, kennt das Altertum in Gallien folgende, auf den Namen einer Gottheit zurückgehende ON:

Fanum Martis,
Fanum Minervac,
Portus Veneris,
Ad Javem,
Ad Martis,
Ad Deam Vocantiorum.

Es ist sofort klar, daß alle diese Ortsnamen ihren Namen vom Tempel der betreffenden Gottheit erhalten haben. Mit anderen Worten: diese Orte sind nicht deshalb so benannt worden, weil man sie unter den Schutz einer Gottheit gestellt hatte, sondern weil derselben darin ein bekannter Tempel gewidmet war, oder weil sich erst um einen Tempel und den dazugehörigen Wohnstätten Ansiedlungen gebildet haben (also ähnlich wie die in späterer Zeit nach Heiligen benannten Orte).

Was uns die Überlieferung des Altertums mit Sieherheit zeigt, wird wohl auch für die nicht zahlreichen, erst aus späterer Zeit bekannten Orte (mit gleichartigen Namen) unzunehmen sein.<sup>1</sup>

Kann nun z. B. Mercuri-acum einen Ort bezeichnen, in dem ein Tempel Merkurs steht? Wohl nur dann,
wenn -acum rein adjektivisch ist: Mercuri-acum =
fanum M. acum.<sup>2</sup>

Ich glaube aber mit ziemlicher Sicherheit zeigen zu können, daß - u e u m in einer solchen Funktion nicht möglich ist.

Eine so schwere, lebhaft umstrittene Frage würde natürlich eine eingehende Prüfung des ganzen Materials verlangen. Das würde aber sehr aus dem Rahmen meiner

<sup>1</sup> Die entsprechenden ON Italiens und anderer Länder sprochen nicht dagegen.

Vgl. Belinium, Bacunium zunächet B. fanum.

Arbeit fallen. Ich will nur Einiges hervorheben, und zwar hauptsächlich im Auschluß an die materialreiche Arbeit von Skok. Eine kritische Untersuchung der Funktion, die - a c u m in Gallien gehabt hat, ist nur auf Grund des lateinischen Wort- und Eigennamenschatzes möglich, da uns die Bedeutung des ersten Bestandteiles der gallischen Namen nie mit Sicherheit bekannt ist. Bu que um kann = Fagetum, Sparnacum = Spinetum sein, beweisen wird man dies niemals können. Man kann natürlich einwenden, daß die gewonnenen Resultate dann nur für die gallo-römische, nicht auch für die gallische Periode gelten. Der Einwand ware berechtigt, und das Suffix - a c u m kann zweifellos die Bedeutung im Laufe der Zeit verschoben haben, aber ist - a c u m lange Zeit vor der gallo-römischen Periode zur Bildung von ON verwendet worden? D'Arbois' bringt wichtige Gründe gegen eine solche Annahme. Es ist ferner bekannt, daß von dem weiten, über ganz Mitteleuropa sieh erstreckenden Gebiete, in dem einst Kelten lehten, fast nur Gallien ON auf - a cum kennt.

Wenn nun -acum in Ortsbezeichnungen eher gallorömisch als gallisch ist, so haben wir das Recht, die Funktion dieses Suffixes auf lateinischem Material zu untersuchen, ohne dabei einem großen Irrtum ausgesetzt zu sein,2

Dabei wäre ganz unmethodisch, sich auf solche Namen zu stützen, die nur einmal in irgend einer Urkunde vorkommen und sonst unbekaunt sind, da - a c u m im Mittelalter an beliebige ON angehängt werden konnte. Man kann also nicht wissen, ob z B. Frassiniacum, in einer Urkunde aus dem Anfang des 10. Jahrhunderts,4 nicht einfach für Frazinus steht.

Nach dem Erscheinen des bekannten Werkes von D'Arbois: Recherches sur l'origine de la propriété foncière . . . ist es

Propriété S 149 ff.

In meinem Falle handelt es sich eigentlich mehr um die Frage, ob Merenriaeum, Veneriaeum ecc. als M. fanum zu deuten sind. \*Belnaen iet mach dem im Kap V. Gesagton sicher anders zu denten. Anderseits wird man die Schillsse, die ich im ersten Kap, ans Magniacum, Gisacum usw. gezogen habe, kunm für an gewagt halten wollen.

S. Skok S. 7. \* S. Guigue; Cartulaire lyonnais

b ich führe deshalb dieses Beispiel an, weil es Skok unbekannt war.

unbestritten und unbestreitbar, daß - neum an EN trat, um den fundus' der Gutsbesitzer zu bezeichnen. Zur Illustrierung dieses Verhältnisses mag ein lehrreiches Beispiel angeführt werden: 1 Erat praeterea quidam vir Latinus nomine, in praedio suo, quod dicebatur pridem Calonnia a fonte qui Calonna vocabatur trahens vocabulum; sed hie vir cum esset potens voluit a nomine suo fonti et villae trahi vocabulum, i.e. a Latino fons Latinus, inde et villa Latiniacus, quae nomina asque în hodierum diem et fons et villa retinent' (aus dem 7, Jahrhundert). Latiniaeum bedeutet demnach ,das dem Latin(i)us gehörende Grundstück'. - Die unzähligen f un d us - Namen, die auf die gleiche Art gebildet wurden, mußten diese Bedeutung des Suffixes (falls ihm überhaupt noch andere zugekommen sind) unbedingt sehr hervorheben and es ist von vorneherein fraglich, ob es dann noch in einer anderen Funktion in der Toponomastik auftreten konnte.

Für -acum, gleich -cnsis kommt eigentlich nur ein einziges Beispiel ernst in Betracht: Parisiaens = Parisiensis. Haben wir aber hier wirklich mit Suffix - acum zu tun ? Venantius Fortunatus (s. Holder II, 936) mißt Pärisiäcus, was natürlich für die Beurteilung des Suffixes nicht gerade maßgebend ist. Aber auffällig ist, daß dieses Suffix in einer solchen Funktion sonst nicht vorkommt. Wenn man von lateinischen Endungen absieht, so trifft man in solchen Fällen gewöhnlich Lieus. Dieses Lieus schoint neben sich die Variante Lacus gehaht zu haben; neben Raurici kommt Rauraci vor. Daß wir hier nicht Rauráci vor uns haben, folgt aus dem FIN Pisóraca > Pisuerga, wo 'acum an Stelle des gewöhnlichen Licum steht.3 Nun hat Schulze, um den Unterschied zwischen Turónicus und Parisiacus zu erklären. auf Парбилі; neben Арменахос verwiesen. Warum soll man dann zu Turonicus ein Parisiacus stellen ? Paris

A Zitiert von Philipon im D. T. Ain, unter Lagnieu; die Stelle findet wich in der Legende des heil. Domitian.

Zuletzt hat dies — außer Skok — Schulze S. 11 (wo überhaupt singehend die Frage besprochen wird) angenommen.

<sup>\*</sup> S darüber Schuchardt: Iber. Dekl. Index.

Lindstelle (Annärknigar till de obstenade vokalernas er bortfall)... Diss. Ups. 1892) findet im Dep. Pas-de Calais - facu, neben - facu. Man wird aber sicher von - fdeum ausgeben milssen und die Akzentverschiebung.

siacus hat mindestens ebensoviel für sich wie Parisiacus.1

Skok2 mochte auch Mogontiacum > Mayence so erklären, daß M-acum als M-onsis gefühlt wurde und man dann aus diesem Grunde -acum falsch abtrennen konnte. Ich glaube an diese Erklärung nicht. Da die fund i auch durch das bloße Gentilizium benannt werden konnten, so wird wahrscheinlich schon in der friihesten Zeit neben der "korrekteren' Form Mogontiacum auch eine volkstümlichere Mogontia bestanden haben, um dann die einzige zu bleiben.3

Man könnte versucht sein, auch den Namen der Stadt Stenay daraus zu erklären, daß man -acum = ensis annimmt. In der Vita Dagoberti (s. Holder II, 1374) steht nämlich: In locum, qui tune Sathon, nune Satanagus vocatur. Satunacum > Stenay wurde sich dann etwa zu Nereensis > Neris stellen.\*

Aber da dieses Beispiel meines Wissens ganz vereinzelt ist, wird man wohl besser tun, eine solche Erklärung fernzuhalten. Im D. T. Mouse heißt es von dieser Stadt: "La ville de Stenay est très ancienne; d'après une tradition peu fondée on y voyait au V, siècle un temple dédié à S a t u r n u s, d'ou l'on eroi que dérive le nom de S. Mit dieser Tradition dürfte auch die Erzählung des Chronisten irgendwie im Zusammenhang stehen. Die Stadt wird wahrscheinlich immer \*Saturacum geheißen haben (Satura = Satura = Satan?).0

auf germanischen Einfaß zurückführen. Die von ihm angeführten Namen verdienen jedenfalls eine eingehondere Untersuchung, da einige darunter überhaupt nicht hieher gehören.

<sup>1</sup> Skok erwähnt außer Parislacus auch pagus Chersiacus für die adjektivische Funktion von -acum. Es kann auch hier -lacus vorliegen. Da uns aber ein Volksname Chersii nicht belegt ist, so könnte Chersiacus anch für Chersiacensis stehen. \* 8. 7.

Die Göttin Moguntia wird demnach die Göttin der Stadt \*Mogontia sein.

Vgl. Schalze S. 537, wo mehrere ON Norditalieus erwähnt werden, bel denen der ursprüngliche Name vom aubstantivierten Adjektivum verdrängt wurde,

Aus Skok S. 3 könnte man einen anderen Eindruck gewinnen.

<sup>\*</sup> Man millite auch das Verhältnis zwischen Stenay und Astonay (in demselbon Dop.) featstellen, Das D. T. identificiert öffers falsch

In der Merowingerzeit konnte sich die Verwendung von acum (jedoch nur auf dem Papier) wieder etwas verschieben. Es war damals nämlich noch möglich, Grundbesitzungen mittels acum zu benennen, daneben aber gebraucht man häufiger villa + Gen. des EN. Eine Verschränkung dieser zwei Ausdrucksmöglichkeiten ist wohl der Ausgangspunkt von Namen wie Betiniaca villa usw., wo also B-aca nicht adjektivisch aufzufassen ist, aber so aufgefaßt werden konnte.

Es bleibt nun noch die lange Reihe von Beispielen, in denen nach Skok\* - a c n m = - e t u m; - a r i a ist.\*

Ich kann natürlich hier nicht alle Beispiele eines nach dem anderen widerlegen, sondern erwähne nur einige, an denen man sehen kann, wie ich über derartige Fälle denke. Daß sich nicht alle Beispiele ohne Schwierigkeiten meiner Erklärung fügen, ist selbstverständlich.

In sehr vielen Beispielen, die Skok als Ableitungen auf - a c u m betrachtet, sind andere Suffixe zu sehen, und zwar zumeist - a c e u s (welches im Süden anßerordentlich beliebt ist). So in Falgayrac im Dep. Dordogne, 1282 F a l g u e y-raco; daselbst auch Fongerac, Fulgayrat. — Hinzufligen könnte man noch Fongerat (im Dep. Creuse). Gerade für diese Gegend führt Mistral an: fougusiras usw. = grande fongeraie en Périgord. Die Übereinstimmung der Lage wird doch nicht zufällig sein.

Aus dem Dep. Dordogne stammt noch der ON Drowillac, womitSkok selbst Drouillasson vergleicht. Dann Castagnac (2) — dazu noch Chastagnat im Dep. Cantal und Cassagnac (s. Mistral).

Das Suffix - e t u m liegt wahrscheinlich vor in den von Meyer Lübke<sup>4</sup> angeführten ON \*Cussanucum: Chassenay im Dep. Vienne ist im Jahre 1493 als Chassenoys belegt. Für die Zeit des Zusammenfalles von - acum und

<sup>4</sup> S. 4, 5-6, 210 f.

Diese Deutung, die auch vor Skok von mehreren augenommen wurde, fand den Beifall von Meyer-Lübke, Zfr. für rom. Phil. XXXIII 435, von Beszard: S. 87 ff. Auch Muret scheint dafür zu sein: a Schweiz-Arch. für Volkskunde 1907 S. 158.

<sup>\*</sup> Faugerat kann auch ittum enthalten. Skok erwähnt aus dem Dep. Drome ein Faugeras, doch finde ich dasselbe im D. T. nicht. \* Betonung 41.

-ētum vgl. man Casneacus für Cusnetum im Jahre 1040 aus dem Dep. Côte-d'-Or.4

- i a liegt vor in den bei Skok aus Nordfrankreich zitierten Millery: man vergleiche aus der Toursine Milleraie -Millerie, Millery, Milleterie etc.

Millery aus dem Dep. Rhone kann nicht so gedeutet werden, weil es schon im Jahre 984 als Milleriacum belegt ist. Wahrscheinlich liegt ein EN Miliurius zugrunde (vgl. Du Cange unter Miliarius).

- arius kann vorliegen in Chataignat (im Dep. Ain). da daselbst - arius > - a geworden ist.

Ribeyrac (Dordogne) geht auf den EN Riparius zurück. De Vic: Hist. de Languedec führt einen Riparius an (s. noch Gröhler). Ebenso können die vier ON Ceserac vom EN Caesarius abgeleitet worden sein usw.2

Zusammenfassend darf man sagen: - a c u m hat in der gallo-römischen Zeit nur die eine, schon von D'Arbois genau angegebene l'unktion gehabt; es war somit nicht geeignet, zur Bezeichnung von Orten zu dienen, welche nach Göttern benannt wurden.

Es besteht auch gar kein Grund, die einzelnen Mercuriacum, Veneriacum usw.º auf die GN M. V. zurückzuführen, da passende Gentiinamen belegt sind,

Namen wie \*Martacum, \*Minervacum, \*Apallinacum hätten einige Beweiskruft, kommen über nicht vor.

Berthoud-Mateuchet III, 78

Das Suffix anum kommt in meinem Falle gar nicht in Betracht. Skol-(S. 142) erwähnt einige "Venerauum. Es handelt sieh aber offenhar um Venerandus (man beachte: Pray-Vendeun, Pré-Vendeun, Moulin-de-Veindrun, Ler Vendraus). Ohrigens ist gar nicht gesagt, faß als Suff. -anni, -asensi die gleichen Funktionen hatten wie -aeum So kommen FIN auf -used vor, wogegen FIN auf -seems (so welt sie nicht sekunder sind) night belegt simi; vgl. Severalass, Gordelasque, Valmasque see

3 Man hat auch Montagnae aus \*montanes ableiten wollen, de man fand, dail mehrere M. auf Anhithen liegen. Doch warum ist dann kein sicheres \*Montarum belegt (abenno: viale Campantarum; aber kein \*Campacam)2 Ein Zusammenhang zwiechen der Lage und dem Namen dieser Orte kann wohl bestehrn, doch rübrt er vielleicht dahar, dall der einte Resitzer des betreffenden Fandas nach der Lage seines Hauses und seiner Besitzungen Montanus banannt wurde

#### Schlußwort.

Der Einfluß des vorchristlichen Kultes auf die Toponomastik Frankreichs ist somit sehr gering. Es ist möglich,
daß ich mich in der Deutung einiger ON getäuscht habe,
jedenfalls aber hat man bisher allzu oft bei etymologischen
Versuchen französischer Ortsnamen, an Namen gallischer
oder römischer Gottheiten, an alte Tempel und heilige Haine
gedacht. Daran mag einerseits der Wunsch Schuld tragen, für
einen ON einen hohen, edlen Ursprung anzunehmen, andererseits wird der große Einfluß, den die christliche Religion auf
die Benennung von Ortsnamen in Frankreich (und anderswo)
ausgeübt hat, mit im Spiele sein.

Der Vergleich mit den christlichen Ortsnamen ist sicher berechtigt; wie würden aber die Orte S-Martin, S-Andrée usw. heißen, wenn auf einmal in Frankreich an Stelle der christlichen Religion eine andere treten würde? — Nur einzelne Namen, die irgend ein Umstand vor dem Untergange gerettet hätte, würden dann noch auf den Karten von der einstigen christlichen Religion sprechen.

Einmal wird es auch im Gebiete des jetzigen Frankreichs eine viel größere Anzahl von Ortsnamen gegeben haben, welche der gallischen oder römischen Religion ihre Benennung verdanken mußten; heute sind kaum 10—15 überlebende zu verzeichnen. Auch für die Ortsnamen gilt das herakleysche: Havta pei.

# Nachträge und Berichtigungen.

Auf S. 20, Z. 10 ist Vinturi(i) in Vinturius auszubessern. S. 23. Hier ware vielleicht ein Hinweis auf den in der Pyrenäengegend verehrten Gott Fagus am Platze gewesen. Auf S. 135 habe ich — einer mündlichen Mitteilung des Herrn Prof. Meyer-Lübke folgend — die Deutung Bag-acum = Fagstum erwähnt; ein gallisches \*bag wäre auch die korrekte Entsprechung des lat. fag-(ns). Wollte man aber weiter annehmen, daß der Jupiter Baginatis und die Baginatiae auf den Baumkultus hinweisen, so müßte man zunächst die Endungen (-in-atis) erklären, wogegen sich dieselben ganz ungezwungen von einem ON \*Baginum herleiten lassen (\*Bag-inum selbst kann natürlich mit Fag-etum synonym sein).

Auf S. 31 ist Rudianus zu lesen.

S. 37, Anm. 3. Contedoius kann verschrieben sein. Um die Entwicklung Luxovius > Luxouil zu erklären, müßte man alte Belege haben (die in ON hänfige Endung ouil < oialum wird sieher die Schreibung beeinflußt haben).

S. 45, Anm. 4. Lemansum für Limours ist schon sehr früh belegt (in zwei Merovinger Urkunden vom Jahre 697 und 703, s. Pardessus: Acta et Diplomata II. 244, 261. Cocheris erwähnt nur den Beleg von 697 und auch diesen mit einem Fragezeichen), man muß somit von dieser Grundform ausgehen. Wenn nun Lemansum > Limours werden konnte, so wird man trotz der lautlichen Schwierigkeit eher bei der alten Deutung Nemansum > Nemours bleiben.

S. 46. Ptol. schreibt eigentlich Δοηόνα und dieses wird man mit Holder in Δηρούνα verbessern.

S. 53. Gionne könnte von Givonna stammen, wie ein ON und FIN im Ardennengebiet heißt (j. Givonne im 10. Jahr-

hundert Gienna, s. C. G. Roland: Notes sur la toponymie celtique ardennaise. Rev. hist. ard., t. IV, p. 252).

S. 57, Anm. 2. Meyer-Lübke, R. E. W. 1386, halt bourbe

für eine Rückhildung von bourbeter.

S. 74, Anm. 1. Prof. Meyer-Lühke legt mir nahe, statt \*bennula eine schon keltische Ableitung \*bennula (vgl. marga und margila R. E. W. 5351 und 5354) zugrunde zu legen. Der unter b) gemachte Einwand würde somit beseitigt sein.

S. 78, Der von Duval für das 10. Jahrhundert angeführte

Beleg Belismo ware nachzuprüfen.

- S. 79. Prof. Loth hat im Frühjahre 1914 in der Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (in meinem Zeitungsausschnitt des "Matin" habe ich leider das Datum nicht angemerkt) die These seines Lehrers D'Arbeis vertreten: anscheinend ohne neue Argumente beizubringen.
- S. 113. Die Zusammenstellung von Alajon mit ajouca ist kamm haltbar. Man muß viel eher diesen ON mit dem bei Du Cange erwähnten Worte adjotum, ajoudum in Verbindung bringen. Das Wort bedeutet Stechginsterfeld (s. z. B. Autres terres qui sont appellées Adjonbs'). Godefroy erwähnt hiebei die ON Les Adjots (Charente), Ajou (Eure), Ajoux (Ardèche), Val d'Ajoux (Aveyron). Ajou des Dep, Eure ist schon im 12. Jahrhundert belegt (Ajou on Ajon vers 1160 DT.). Es ließen sich leicht noch mehrere gleichlantende ON anführen. Auch diese Zusammenstellung hat ihre Schwierigkeiten. Meyer-Lübke hat in einem Außerst feinsinnigen Artikel seines Wörterbuches ajou (j. ajonc) mit dem gleichbedeutenden südwestprov. Jauge zusammengebracht und als Grundlage \*jauga (R. E. W. 4579) augesetzt: ajou wäre dann ein Lehnwort aus dem Westen. Das Wort mußte aber sehr früh gewandert sein, um sehon im 12. Jahrhundert als ON belegt zu sein. In unserem Falle (Alajou im Dep. Aveyron) mußte man außerdem annehmen, daß das Wort erst spliter aus dem Norden entlehnt wurde, da das ursprünglich diphthongische on (und darauf weisen die alten Belege auf -otum und ganz besonders ajoous aus der Vendée) hier geblieben ware. In Alajou dagegen ist nach Mistral der letzte Vokal ein Monophthong.
- S. 121. Zur Entwicklung von -örium wären die heutigen Entsprechungen von \*excussorium heranzuziehen. — In den

Dep. Haute-Loire, Lozère, Gard kommt meistens eskusu (u = ou) vor; nur nordwestlich dieses Gabietes bringt der A. L. (Karte Fléan N. 580) einige Formen mit unlautendem oe (= 8).

S. 127, Anm. 3. A. Prati (Escursioni toponomastiche nel Veneto, Rev. de dial. rom. VI, S. 174) erwähnt eine Kirche Santa (und San) Marcuola, deren Namen er mit Recht auf Hermagéras zurückführt. Für S. Marcéry aus dem Dep. Dordogue kann sebon wegen des alten Beleges S. Mercorius derselbe Ursprung nicht angenommen werden.

# INDEX.

Die Namen werden in derselben Form angeführt, in der sie im Text vorkommen. Kommen bei ON auf der gleichen Seite beide Formen vor, die alte und die moderne, so gebe ich nur letztere an. Einige ON, die im Text nur ganz nebenbei erwähnt werden, lasse ich aus.

### Götternamen.

Almeba 37 Adventicus (Juniter) 21 Adganais (Dat. Plur.) 21, 31 Agganaigus (Jupiter) 21, 29, 31 Aherbelste D Alambrima 21, 29 Alanna 88 Allsanos 22, 29, 41 Andarta (Dea Augusta) 41, 85 Andounae (Dat.) 9 Anvallonaena 30 Apollo 8, 59 ff., 88, 89 Aponus 19 Aponius 19 Aramio(n) 9, 31 Arausioni (Dat.) 9 Artahe (Dat.) 10 Artaio (Dat.) 10, 31 Artche (Dat.) 10 Artioni (Dat.) 10, 85 Arton 87 Arvernus (Mercurius) 20, 30 Augustus 100 Aventia 38, 39 Averanus 11 Aximus 10, 31

Bacucel 81 Baduhenna 100 Bacserte (Dat.) 11

Baginatias 23, 24, 29 Baginatis (Jupiter) 23, 24, 29 Baginus 23 Balcorizo (Dat.) 22 Balgorixo (Dat.) 22 Bedgios 26, 27 Belena 67 Belenus 8, 27, 59 ff. Bellum 59 ff. Belisama 8, 74 ff. Bergiane 28 Bibrarti (Dat.) 11, 28 Bocco (Harausoni Dat.) 11 Bormana 57, 67 Bormanicus 56 Bormanus 56 if., 67, 100 Bormo(n) 35, 56 ff., 88 Boryo(n) 50, 58 Bricka 12 Brixin 12 Buxenus (Mars) 12, 31

Cabardiacensis (Minerva) 23, 26, 29, 30, 34, 35 Camulus S, SS Candamio (Jovi) 24, 29, 37 Canetonnessis 23, 29 Carrus Cicinus (Mars) 13 Casses 31 Castocci Si Comencius (Mars) 12, 20, 30, 31 Corotineus (Mars) 30 Contine (Dat.) 25, 29

Des Augusta Vocontiorum 11, 38, 40, 41, 134 Deviatio (Dat.) 81 Diana 100, 132 Digenilina (Dat.) \$1 Dinamogetimare (Dat.) 81 Divannoni (Dat.) 81 Dumlati (Mercurio) 25, 29, 30 Dunatis (Mars) 25, 30

Edelati (Dat.) 25, 29

Foronia 100 Fides 28

Garri (Dat.) 13 (larre (Dat.) 13 Geracus 14 Glarrino (Marti) 14, 35 Giancus 13, 29, 30, 34 Grannos 88 Graselos 14, St

Harauseni (Bocco-) 11 Heracles 90 Hercules 09 Horolate (Dat.) IS

Icauna 20, 36 Jentil 81 Illes 81 Illxoni (Dat.) 15 Burent (Dat.) 15 Ivannes 12, 13, 31 Ivalvion 12, 13, 31

Janua 28 Junones 81 Jupiter 96 ff., 109 ff., 134

Kagiri (Dat.) 15

Letinoni (Dat.) 15, 32 Lexi (Dat.) 15 Situangeber, d. phil.-tiet, Ki, 125 Dd., z. 4ha

Alpin 90 Lugaves 80 ff. Lugua 79 ff. Luxovius 12, 15

Machineo (Dat.) 15, 29 Magniacus 15, 29 Maia 82 Mantus 27 Маропая 89 Mars 81, 91, 129 ff., 133, 134 Martes 81 Matres 51 Matrona 20, 36 Matronas SI, 81 Mercurius 80 ff., 117 ff. Minerva 74 ff., 132 ff. Moceus 10 Moenus 16, 36 Mogontia 137 Movolage 90

Nabiago (Dat.) 35 Naissatis (Mercarius) 29, 34 Namamus 16, 27, 37 Narios 39, 40 Nervinlei 81

Poenings (Jupiter) 16

Randosatis (Mars) 17 Rhenna 20, 36 Ritona 36 Roma 27 Rudianus (Mars) 8, 16, 31 Rudiobus (Dat.) 17

Saturana 157 Saucenna 21 Segeta 17 Sequana 20, 36 Scio(u) 17 Salis (Minerva) 89

Taranie 89 Tarvo Trigorano (Dat.) 85 d. Telo(n) 17, 28, 37 Тешатия 36

Teutates 32, 33 Tiberinus 36 Timavus 36 Trittia 18, 31 Tallonio (Dat.) 18

Urnetis 34 Urn 18, 14, 36 Urnia 18, 35, 36 Usanhina 18, 31

Vasio(n) 18, 27 Vedlantia 18 Venus 133 ff.
Vesontius (Mars) 18, 27
Vesunna 18, 35, 37
Vesunnia 18, 55, 37
Vicinuus (Mars) 92
Vicinonia 31, 92
Vinovia 18
Vinitus 8, 10, 28, 31
Vinturi (Dat.) 20, 28, 29, 37
Virotuti (Dat.) 89, 90
Volturnius 36
Verocius (Mars) 20, 31
Vasegus 20, 37

#### Ortsnamen.

Anchou 68 Abano 19 Adganaium 21 Agde 00 Agyliina (Urbs-) 36 Aline 10 Ajoux 113 Alajon 113, 114 Alambre 21, 22 Aline-Sic-Rome 22 Alonna 88 Alpaseli 114 Andaon 0 Andecamuinm 88 Andematupnem 87 Andiole (L'.) 50, 51 Augers 45 Auséms 77 Apouns 19, 27 Aquas Bormiae 59 Aquae Bormonia 57, 88 Aquae Segetae 17 Agnla Nisincii 57 Araïse 10 Arambre 21, 22 Aramo(a) 9, 31, 37, 38 Arboust 9 Ardet (Saint-Pé-d'-) 10 Ar(e)nemetum 42, 45 Argentorate 45

Arlempdes 42 Arlendo 42 Arles 45 Arber 45 Arnevicilla (S'-Marie-d'-) 42 Arran 43 Arr 95 Artannes 85 Artaix 10 Array 10. Arthun 85 Artona 86 Artonne Sh Astenny 137 Auge-Belin 62 Augustonemetum 42, 45 Antura 39 Autricum 39 Аужнее 39 Avara 39 Avarioum 39 Avenches 38, 39 Аусивас 39 Aventia 39 Aventicum 27, 38, 39, Avéran (Mont-) 11 Azima 10, 31

Bacugno 27 Bacunium 27, 134 Bagacum 135 Baginensis (pagus) 23 Bagiunm 23, 24 Baigorry 23 Baix (Plan de-) 24 Balencourt 69 Balezme 70 Ballue 105 Balnot 68, 69 Barrier 51 Blasert 11

Behronna 39 Bebronmen vallis 39

Banlne 64, 65

Bauna 64, 06

Baume 66

Bannes 65

Banniden 66

Bedaium 26 Beaulus 64 Beaune 60 ff., 73 Велинея бо Beaunes (Lee) 64 Beaunnes (Les-) 66 Beannotte 64

Behaune 65, 66 Bélénie 68 Beleno Castro 60

Belegme 75 Beloyman 75 Beleyme 75 Belignens 67 Religno 27 Belin 62, 63

Belinerie 63

Bellain 65

Belinière 63 Belinium 27, 134 Belinhann 68 Bikerian 76

Bellaing 63 Bellosme (Étang de-) 75 Helleure 74, 75, 77, 78

Belleneuve 55 Hellnat 68 Bellut 103 Belgarma 135 Belne (La) 64 Belnevilla 68

Béone (La) 65, 66, 73

Baonnes (La vallée des) 69, 75

Bergomum 28 Besancon 18 Bennant 68 Benne 65

Bouvray (Mont-) 11

Biauna 64 Bibreete 28, 84 Bief-Belin 62 Blain 62, 63 Blainbourg 64 Blaincourt 64 Blainville 64 Bleins (Font-) 62 Blesmor 75 ff. Bligny 67 Blin 62 Blins (Les) 63 Blismes 75, 77, 78 Bodiscomagus 30 Bois-Monjour 114

Boos 54 Bonnae 66 Boune 66

Bonnet (Saints) 60, 68

Bonneveau 88 Hormane 57

Bormani (Lucus-) 56, 58, 100 Bormanni (Oppidum-) 58

Bornes 59

Hormine (Aquae-) 59 Bormonis (Aquae-) 57, 88 Borns 60

Bosnière 66 Bonhas 58 Bougat 11 Boncon II Baucoue 11 Bouthonne 58 Bourbon-Laney 07

Bourbou-l'Archambault bi

Bourbonne 58, 59 Bourbonne-les-Bains 58

Bourbonle 59

Bourbre (La) 57 Brelio-Pa 96 Brethmas 76 Brouche 12 Breuchin 12 Breuchotte 12 Brevenne 51 Brevonne 58, 59 Briant 61 Bricia 12, 37 Brienne 52 Brinning 52 Brionde 44 Brivate 44 Broche 12 Bruebon 12 Buccomes (Mutatio) 11 Bulsson (Camps) 12 Burban (Salut-) 58

Caen 52 Clagire 15 Cahors 37, 52 Campaniacom 139 Camp-Boulsson 12 Candamio 24 Candamo 24 Candanedo 24 Carrodunum 15 Camagune 188 Castagnae 138 Cavalaire 90 Cavernago 23 Comencium 12, 30 Cenon 44 Césérae 139 Champ-Belin 62 Champ-de-Luques 102 Champ de-Mars 130 Champ-dit-Lun 105 Chaonree 45 Chasseney 138 Chastagnat 138 Chataignat 139 Chateaubelln 63 Chatean-du-Luc 106 Chatef-de-Joux 110

Chersiacus (Pagus-) 137 Chez-Devin 50 Chez-Merourol 125 Cimiez 12 Ciermont-Ferrand 42, 45 Coimbra 22 Contes 25

Corseult 91 Dea Augusta Vocentiorum 11, 38, 40, 41, 184 Dége 50, 53 Dehoune (La) b4 Deobriga 55 Déome (La) 53 Déoule (La) 50 Denii 49 Devil 55 Deuille 49 Dauitles-Enghien 55 Deva \$4, 46.ff. Devèse 53 Devin (Chez-) 50 Davin (Rukssan du-) 50 Devine 50 Devine (Funt-) 50 Devinière 50 Devon 54 Devona 46, 51, 53 Dhenne 54 Diane (La) 62 Diane (Porte de) 52 Diane (Tron de) 52 Dianium 28, 132 Dianne 54 Dinnnes (Coi de) 54 Diano 54 Diaz 50 Die 38, 40, 41 Dienne 54 Diennes 54 Diest 56 Diene 47 ff. Digeanna 53 Dijanue 33 Dimanière 49 Dinan ph. 66

Dinant-sur-Mense 55

Dine 53:

Diolindum 55

Diones 54

Dionière 54

Dioune 52, 54

Dionne (La) 54

Diopnet 54

Diva 34, 47 ff.

Dive 47 ff.

Divette 49, 50

Divobriga 43

Divodunum 47, 54 Divodurum 43, 54, 55

Divoialon 42

Divous 46, 50 ff., 61

Divonne 50 ff.

Doeull 55.

Dol 91

D51e 50

Dôme (Puy-de-) 25, 35

Donix 50

Days 50

Drauillac 138

Drouillasson 138

Duya 50

Dyonne fontaine 52

Expen 66

Eanz Grannes 88

Enfangeau 97, 98.

Eonn 25

Eure (La fontaine d'a) 18

Evaux 18

Eygliera 45

Fa (Reque de-) 96

Falgayrae 138

Falgayrat 158

Fain (Moulliage de-) 144

Paing 93

Fain-les-Montbard 92 93,

Fain-les-Moutier 93, 94

Fains, 93, 94

Famura 91, 120

Fan 94, 96

Fanc (La) 93

Fand (Rulescan dn-) 95

Fang (Le) 93

Fangean 97, 98

Fangeaux 97

Fanget 29

Fania Silva 93

Eanjas 09

Fanjand 97, 98

Panjaux 96 ff.

Panjeanz 96 ff.

Fanjau 96, 99

Fanjous 97

Fano 95

Egno Vicinoniae 91

Fans 94

Fans (Les) 94

Fants (Lee) 94

Fanum Feroniae 100

Fauum Heroulis 99

Fanum Martis 91, 130, 131

Fanum Minervae 133, 34 Farlu 106

Fanno 95

Fave-Montjault 114

Feing 94

Feins 94

Fárif 103

Ferius 103

Farval 103

Fenz-villaines 92

Fidena (urbs) 36

Fidiculum 28

Fines 94

Font-Bleins 62

Font Devine 50

Font-Mars 130

For 96

Pougerne 138

Pougerat 138

Froinc 103, 104

Freint (Moulin de-) 103

Proval 103

Gar (Pie-de-) 13

Geoux 53

Gion-50

Gionne 53

Gion 112

Giou-de-Mamon 112

Gjounna 53

Gloux 53, 112

Giove 111

Glovi 111

Giovo 111

Gisay 14

Gisseum 13, 14, 29, 135

Gordolasque 139

Grandlup-et-Fay 106

Granjou 112

Grannes (Eaux-) 88

Granz 88

Grovel (Notre-Dame-de-) 14

Grosin 106

Groslup 102

Guimaniore 49

Guivette 49

Heracles 10

Heraclea Caccabaria 90

Hala 107

Janiculum 28

Jarret 14, 35

Jenmont 116

Jenzre 55.

Jenrue 117

Jenvre 55

Janx 110 ff.

Jobra 55

Johnry 116

Josef 113

Josuvre 55

Assiste no

Johnt 111

Joune 111

Jourdière 55

Jouarre 53, 55

Jouannes 56

Jouana 55

Jone 111

Joulet 111

Jour 110 ff

Jovia 110

Joux (Lee) 112

Jony 111

Javem (Ad) 110, 134

Jovillier 116

Juse III

Jupilles 116

Juvicourt 116

Javille 116

Lagnier 136

Lajo 113

Laluque 108

Latinus (fons) 136

Latiniscam 136

Landunum 84

Lødenun 15

Lerine (Hes-des-) 90

Latino(n) to, 37

Lez 15

Libut 107

Linuy 107 Libuya 106, 107

Liene 49

Limenes 46

Loron (Valle Le.) 15

Louch 109

Louet 109

Louplongeres 106

Louyat 102

Loyal 102

Luant 109

Luart 108

Laut 108, 109

Linbbon 105

Lubein 106

Luc 100 ff.

Luc (Le) 100 ff

Lucarré 104

Laucat 108

Luch 103

Lucion 15

Luco 100, 108

Larg 104 ff.

Laurance 108

Lucs (Les-) 100 ff.

Lucua 99 E.

Lucius Augusti 100

Lucus Badubennae 100

Lucus Bormani 56, 58, 100

Lunus Dianae 100 Lucus Feroniae 100 Lucus Hergulis 99 Lad 106 Las 109

Luct 108, 100 Luce 109 Lingui 108 Lingat 108

Large 100, 102, 108

Lugot 108 Engrand 106 Lugiuhimum 79 ff Luguet 108 Laguvalliam 8! Luoi 109 Luplants 106

Luques (Champ des-) 102

Luques (Les-) 108 Laiquet 108 Luth (Let) 105 Latz 106, 109 Lux 103 ff.

Luxeuil 12, 15, 37

Luyat 102 Lyon 79 ff.

Mahono fonte 89 Magniagum 29, 135

Magnies 15 Manerbe 183 Mantua 27 Maponi 89 Marcollin 127 Marcon 119 Marconx 119 Marne 20 Mars (La) 130

Mars (La porte da-) 130

Mars (Lou) 130 Mamailie 45 Marser (Law) 130 Marthil 130, 131 Martis (Ad-) 130, 134 Martra 129, 130

Martres 129, 130 Marville 131

Matrona 20, 61, 22

Mauguio 120

Mayence 137 Manda 44

Manarbes 132 Menosbles 133

Méonnes 69

Merceur (Mont) 16

Merclan 127 Mercoeur 117 ff.

Mercocuretta 124

Mercoiras 120 Marcolce 118 ff.

Mercoiret 124, 125 Mercoirol 124

Mercoriolum 124

Mercon (Ls) 119, 121, 123

Mercoul 124, 125 Mercouly 194, 125 Merconline (La) 124 Merconr 119, 121 Marcueil 117, 120

Mercuer LID Mercues 119 Mercuet 120

Mercuire 119, 121 Merculot 124, 125 Merculy 124

Mercure (Mont) In Mercuret 124

Mercurey 117, 127

Mercuriacum 127, 134, 135, 139

Mercurio 120 Merenriol 123 Mercurios (Ad) 123 Mercurium 123 Mereurol 122, 123 Mercurot 124, 125 Mercury 124, 127

Murcus 120 Mervilla 131 Mota 54 Millery 139

Mimat (Mont-) 45 Minerve 133

Minervius (pagus) 28 Minervium 28, 78

Mirecourt 117 Moche (Mont-) 16 Mosaus 16. Moga (La) 16 Moguntiacum 137 Монасо 50 Monjau 114, 115 Monjon 114, 115 Mone Mercurius 128 Mons Poenings 16 Montagnac 139 Mont Averan 11 Mont Benvray 11 Mont-de-Jeu 116 Monte Mercole 128 Montfa 96 Montgeovin 116 Montgiaux 115 Montjaux 116 Montjen 115 Montjon 115 Montjou 114, 115 Montjouret 115 Montjouvin 116 Montjour 115 Montjurin 116 Montine 104 Montmarte 129 Mont Martra 128, 129 Mont Merceur 16 Montmercou 128, 129 Mont Mercure 16, 128, 120 Mont Mimat 45 Mont Moche 16 Mont Moque 16 Mont Vendre 133 Moque (Mont-) 16 Monlin-de-Freint 103 Moulin-de-Veindran 139 Mount-Joyl 116 Monreaired 124

Nampteuil 43 Nampteuil 43 Nampty 43 Nanterio 43 Nanterro (La) 42 Nanterres (Les) 42 Nantiec 43 Navia 35 Nemausus 16, 37, 44, 45 Némanx 46 Nemesla 44 Nemetrcum 43 Nemetobriga 43 Nemetocenna 43 Nemetodurum 43 Nomours 44, 45 Neril (Aquae) 40 Neril (Fontes) 40 Nariomagua 28 ff. Nóris-les-Bains 38 ff. 137 Nerin 106 Nevidence (Saltus) 30 Neyrac-les-Bains 40 Nimes 27, 44, 45 Nis 29 Nisincii (Aquae) 57 Noirlien 105 Nôtre-Dame-de-Grosel 14 Novidanus (Pagus-) 30

Orange 9 Ore 13 Onme (L.-) 18, 35

Pennelogus 16, 84 Penneluces 16 Perajoux 114 Peyrajonx 114 Phalempin 95 Pic-de-Gar 13 Pirajoux 114 Pinnarga 136 Plains-Jour 116 Plan-de-Baix 24 Pesuinus (Mons) 16 Point du Jour 54 Politiers 45 Pont-en-Royana 16 Port-Vendrer 132 Portus Voneris 184 Poy Vendre 133

Praz-Belin 62 Pré-Vendran 139 Puv-de-Dome 25 Puy-de-Luc 105 Puy-Jon 114 Puyrajous 114 Puy-Vendrau 139

Rajou 114 Rajoux (Le) 114 Rajuse (La) 114 Rundon 17 Rhenne 20 Ribesaltee 97 Ribeyrac 139 Roque-de-Fa 96 Rouen 52 Royannals 10 Royannes 16 Royans (Pon-en) 16

Sains-lex-Hautriloque 44 Saint-Bonnet 50, 68 Saint-Burban 58 Saint-Marcory 127 Saint-Michel-Mont-Mercure 128 Saint-Pé-d'Ardet 10 Saint-Vulban 57, 58 Sainte-Mario d'Arnevieille 42 Sainte - Victoire (La Chaîns de-) 20 Santo Venturi 20 Sauspes 20 Sancanna 21 Sauga 21 Sanvebelin 63 Segu-lucus 16 Segetan (Aquan-) 17 Seins 20 Sanou 44 Senonnes 44 Sens 44 Sövernisse 139 Salesmes 18 Sommaisne 48

Sommedienn 48

Sommevoire 48

Soyous 17.

Sparnacum 135 Stenay 157 Solim 89

Tarbes 85, 86 Tarn 89 Tast 86 Tarva 87 Tarvanna 85 Tarvedum 86 Tauragum 87 Tauriacum 87 Tolo(n) 17, 28, 37 Temple 133 Templemars 91, 131, 132 Templeux 131 Tampleuve 131 Templouz 131

Tervanne 86 Tervannes 80 Terves S6 Théronanne 86 Tholon 17 Tiber 36 Tlmayus 36 Toul 17 Toulon 17 Toulon (Le) 17 Toulou-sur-Arroux 17 Trets 18, 31 Treviso 86

Ura 18, 34, 36 Usmbium 18

Vaison 18 Valfanjouse 99 Valle le Loron 15 Valmasque 139 Vandre 133 Vasio(n) 18, 37 Velabrum 30 Vellenia 68 Valu 106 Vence 19, 28 Vence (FIN) 39 Vence (La) 139

Vendras (Las) 139
Vandres 133
Vaneriacum 135, 139
Vaneriac (vicus-) 28
Vens 19
Ventoux 20
Venturi (Santo) 20
Venturi (Santo) 20
Vereduna (urbs) 36
Vernant 42
Vernantes 42
Vernantes 42
Vernantes 90

Veslud 106 Vesoune 37, 61 Vesema: 18
Vianne 51
Vicinonia 92 \*
Victoire (La Chame de Sainte-) 20
Victoriaca (Villa-) 80
Viejove 117
Vinovlum 18
Vinstum 19, 28, 20
Vioune (La) 50, 51
Vogesen 20
Voureux 20
Vulhaz (Saint) 57, 58

Yonne 20

# INHALT.

|                                                     | Szake |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Vorwort                                             | -3    |
| I. Lokalgottheiten                                  | 7     |
| II. Die Wurzel nente                                | 41    |
| III. Der Stamm deie.                                | 46    |
| IV. Borvo, Bormo, Bormanus                          | 56    |
| V. Belenus, Belisama                                | 59    |
| VI. Lugus                                           | 79    |
| VII. Andere Kultr                                   | 84    |
| VIII. Fanum                                         | 91    |
| IX. Lucus                                           | 99    |
| a militar                                           | 100   |
| XI, Mercurius                                       | 117   |
| XII. Mars, Venus, Minerva                           | 129   |
| XIII. Das Suffix -acum und die nach Götternamen be- |       |
| nannten Orte                                        | 134   |
| Schlaßwort                                          | 140   |
| Nachträge und Berichtigungen                        | 141   |
| Index                                               | 144   |

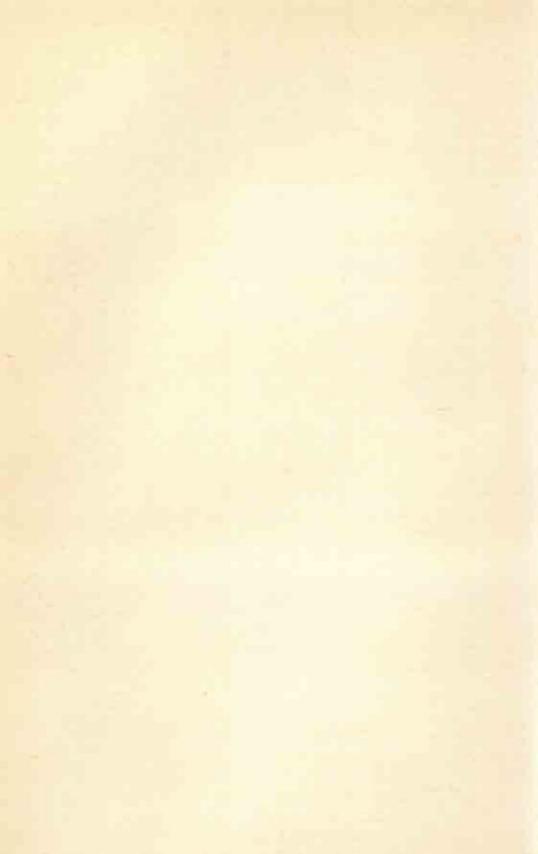

# Sitzungsberichte

dar

Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-Historische Klasse.

175. Band, 3. Abhandlung.

# Die Genesis der vier Prager Artikel.

Von

Mathilde Uhlirz.

Vorgelegt in der Sitzung am 15. Oktober 1913.

Wien, 1914.

In Kommission bei Alfred Hölder

k. n. k. Hof- und Universitäm-Backhandier, Backhandler der knisstlichen Akademie der Wissenschafter

## Vorbemerkungen.

Die Frage, mit welchen Reformbestrebungen ihrer Zeit die sogenannten vier Prager Artikel vom Jahre 1420 in Verbindung stehen, ist bisher in keiner zusammenhängenden Untersuchung behandelt worden. Erst dadurch, daß nun die wichtigsten theologischen Werke Wielifs in den Ausgaben der "Wielif Society" der Forsehung zugänglich gemacht worden sind, ist es möglich gewesen, diese Arbeit mit Aussicht auf Erfolg durchzuführen. Die Anregung dazu habe ich von meinem hochverehrten Lehrer Herrn Hofrat Professor Dr. Johann Loserth empfaugen, dem ich für stete Unterstützung und wertvollen Rat zu wärmstem Danke verpflichtet bin.

# Einleitung.

Lange Jahre mußten die böhmischen Länder die Last eines furchtbaren Krieges tragen. Nicht das Streben unch Eroberung und Gewinn hatte diesmal zum Streite geführt; die Prager Artikel, vier kurze Sätze, durch die Worte Christi und der Apostel begründet, waren die unmittelbare Ursache von so viel Leid, Elend und Verwüstung gewesen. Ein ganzes Volk war bereit, für diese Forderungen sein Hab und Gut, seinen Frieden und seinen Wohlstand hinzugeben, es war entschlossen, für diese Forderungen zu kampfen und zu sterben. Die vier Prager Artikel sind die Veranlassung und die treibeude Kraft der Hussitenkriege gewesen; alle Kämpfe, alle Verhandlungen sind enge mit diesen Glaubenssätzen verknüpft, darin liegt ihre historische Bedentung.

Die Fassung der vier Prager Artikel erfolgte in den Sommermonaten des Jahres 1420. So lange König Wenzel noch am Leben gewesen war, hatten die Hussiten keinen festen Widerstand erfahren. Bei der eigentamlichen Veraulagung Wonzels, der bald ehrlich bemüht schien, den religiösen Frieden herbeizuführen und die streitenden Parteien zu versöhnen, bald zornig aufbrausend sich in den heftigsten Drohungen gegen die Hussiten erging, keinem seiner Worte nber entscheidende Taten folgen lieb und oft wochenlang tellnahmslos dahinlebte, waren die Hussiten nicht durch die politischen Verhältnisse genötigt gewesen, an eine Zusammenfassung ihrer Wunsche und an die Aufstellung eines religiösen Programms zu denken. Auch waren sie wohl selbst für ein entschlossenes Vorgehen nicht reif genng gewesen; von außen verhältnismäßig unbehelligt, waren sie durch kleinliche Streitigkeiten zerfallen und von den verschiedensten Plänen erfüllt, so daß ein gemeinsames Streben unmöglich war.

Ihre politische Stellung mußte aber durch das Hinscheiden Wenzels eine Änderung erfahren; die besonnenen und klardenkenden der hussitischen Führer mußten nun zur Erkenntnis kommen, daß die Entscheidung über Krieg und Frieden bevorstehe und daß man nicht länger die kirchlich gesinnte Partei im Innern des Landes allein, sondern den Bruder Wenzels, König Sigmund von Ungarn und alle Anhänger der römischen Kirche als Gegner haben werde, Jetzt war es notwendig geworden, die Gegenstitze, die zwischen den beiden großen Parteien der Hussiten, den Pragern und den Taboriten, bestanden, auszugleichen und eine Verständigung über die gemeinsamen Glaubenslehren zu erzielen, so daß man einig der drohenden Gefahr entgegentreten und zugleich alle Vorteile, welche die geänderte Lage bot, ausnitzen konnte. Hatten doch die Hussiten, die zahlreiche Mitglieder des Herrenstandes zu den Ihren zählten und die Hauptstadt des Landes vollständig beherrschten, die Macht in Handen, Sigmund, der daranf bedacht sein mußte, möglichst rasch in den Besitz seines Erblandes zu kommen und die Krone Böhmens zu erlangen, nach ihrem Gutdünken die Anerkennung zu versagen und den Preis ihrer friedlichen Unterwerfung zu gennen. Als sich die böhmischen Stände im September 1419 zum ersten Male nach dem Tode Wenzels versammelten, ' beschlossen sie, Sigmund außer ihren politischen auch einige religiöse Forderungen zu überreichen. Es sollte den Hussiten Religionsfreiheit gewährt werden, der Kelch sollte allen Laien gespendet, die weltliche Herrschaft dem Klerns entzogen und jede simonistische Handlung strenge bestraft werden. Diese Forderungen stehen inhaltlich den vier Prager Artikeln sahr nahe.

Sigmund vermied es, auf diese Wünsche eine entscheidende Antwort zu geben. Auch als sieh die Prager Abgeordneten darauf beschränkten, Freiheit des Laienkelches und Amnestie zu fordern, kam es zu keinem Ausgleich. Durch seine ablehnende Haltung bewirkte Sigmund nur, daß sich seiner Gegner tiefe Erbitterung bemächtigte und die Hussiten sich zu einem gemeinsamen Vorgehen entschlossen.

Palacky, Urkundl. Beitr. I. 1, Nr. 1; ders., Geach. Böhm. III./2. 52 f.

Ende Mai 1420 zogen die Taboriten in Prag ein und nach kurzen Verhandlungen wurden einige Bestimmungen, die für alle Hussiten Geltung haben sollten, verkündet. Sie entsprechen im wesentlichen den vier Prager Artikeln und können als ihre erste Redaktion betrachtet werden.

Es wurde beschlossen, 'gemeinsam gegen Sigmund und jeden Feind des göttlichen Gesetzes und des Abendmahles unter beiden Gestalten vorzugehen. Der Klerus sollte gezwungen werden, ein Leben nach dem Vorbilde der Apostel zu führen; Simonie, Geiz, Luxus und alle anderen Vergehen der Geistlichkeit sollten beseitigt werden, damit die Priester ungehindert ihren Predigerpflichten nachkommen und die Aufgaben des geistlichen Standes erfüllen könnten. Alle öffentlichen Todsünden und alle Handlungen, die mit dem göttlichen Gesetz nicht in Übereinstimmung sind, sollten strenge bestraft werden.

In diesem ersten Entwurf ist die Lehre von der Freiheit der Predigt noch nicht als selbständiger Artikel angeführt, sondern nur in Verbindung mit der Armut der Priester wird des Predigtamtes und auch der Fehler des geistlichen Standes Erwähnung getan. Der letzte Satz von der Beseitigung der Todsunden bezieht sich nicht auf religiöse Neuerungen und scheint vorläufig noch keine kirchenfeindliche Tendenz zu besitzen; er sollte nur dazu dienen, Ordnung und Ruhe in der Stadt aufrechtzuerhalten.

Diese Artikel sind im Laufe der zwei folgenden Monate häufig umgearbeitet und geändert worden. Die endgältigen Beratungen fandan im Juli 1420, als König Sigmund Prag eingeschlossen hatte und zum Angriff schritt, statt. Alle Redaktionen dieser Zeit weisen schon die Vierzahl der Artikel auf. In den frühesten Fassungen steht noch die Forderung des Laienkelches an erster Stelle,2 die späteren beginnen jedoch mit dem Artikel von der Freiheit der Predigt. Auch der Umfang der einzelnen Artikel ist nicht immer der-

Laurenz v. Březova, FF, rer. Bohem. V. 374.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. die Reihenfolge der Artikel in dem Schreiben des Kardinallegaten Ferdinand von Lucca an die Prager, das Anfang Juli 1420 abgesendet wurde. Palacky, Urkund. Beitr. I. 33, Nr. 34.

selbe; die offizielle Fassung ist ziemlich ausgedehnt und jeder Forderung sind einige erklärende Sätze und zahlreiche Zitate als Begründung beigegeben. Häufig wird jedoch eine kürzere Form verwendet, die nur den ersten Abschnitt eines jeden Artikels enthält.

Bemerkenswert ist die Ausgestaltung, die der Artikel von der Bestrafung der Todsünden erlahren hat. Er ist nun mit der Forderung verknupft, daß auch die Vergehen des Klerus beseitigt werden sollen: denn es heißt ausdrücklich, daß die Sünden in "jedem" Stande bestraft werden sollen, und in der längeren Fassung folgt außerdem noch ein umfangreiches Verzeichnis der Fehler der Geistlichen. So enthält jetzt auch dieser Artikel eine Forderung, die ihre Spitze gegen die Kirche richtet: Der Klerus soll wie der Laienstand dem allgemein gältigen Gesetz unterworfen sein.

Der Inhalt der vier Prager Artikel ist kurz folgender:

I. Gottes Wort soll im Königreiche Böhmen frei und ohne Hindernis, in rechtmäßiger Weise von den Priestern verkündet werden.

- Das Altarssakrament soll allen Gläubigen, die keiner Todsunde schuldig sind, unter beiden Gestalten gereicht werden.
- 3. Den Priestern soll die Herrschaft über weltliches Gnt, welches sie gegen den Willen Christi, zum Nachteil ihres Standes und zum Schaden des weltlichen Armes innehaben, entzogen werden; der Klerus soll zu einem apostolischen Lebenswandel zurückgeführt werden
- 4. Alle Todsünden und Vergehen gegen das göttliche Gesetz sollen gerechterweise in jedem Stande von jenen, denen es zukommt, beseitigt werden.

Laurenz v. Biwzova, FF, rer. Bohem. V. 391—395. — Cochlaeus, Historia Hussitarum 198 ff. — Archiv česky III. 213 ff. — Über ninzelne Handschriften und Texte der vier Artikel vgl. Palacky, Gesch. Böhm. III 2. 135. Aug., 107 und Bezold, Zur Geschichte des Hussitsutums 7, Aug.

Mon. Conc. I. 389. — Palacky, Urkundi Beitr. II, Nachtrag I. 490 f., Nr. 2. — Chronicou Taboritarum, FF 182, Austr. SS. VI. 480. — Andreas v. Regenshing, Dialogus, ed. G. Leidinger Quell. u. Erart. z. bair. u. deutsch. Gesch. N. F. I. 685 f. — Windecke, Denkwürdigkaiten, ed. Altmann 148 etc. — Die Reihenfolge der Artikel ist häufig geändert.

Diese vier Artikel enthalten das Mindestmaß der religiösen Forderungen der Hussiten. Sowohl die Prager Theologen als auch die Anführer der Taboriten waren einig, daß der Friede nur auf Grundlage dieser vier Sätze möglich sei. Sie beabsichtigten, durch die öffentliche Verkündigung dieser Lehren Sigmund die Bedingungen, unter welchen sie ihn als König anerkennen wollten, anzugeben, zugleich aber auch den Fürsten der benachbarten Länder und der ganzen Christenheit zu beweisen, daß sie nichts begehrten, was mit den Geboten der Heiligen Schrift in Widerspruch stünde; sie hofften, auf diese Art ihre Lebren zu verbreiten und außerhalb ihres Landes Bundesgenossen und Unterstätzung zu finden. Doch war es auch eine innere Notwendigkeit gewesen, endlich Klarheit fiber die großen gemeinsamen Ziele aller bussitischen Parteien zu gewinnen. Man konnte den entscheidenden Kampf nur dann erfolgreich bestehen, wenn das Volk einig in der Begeisterung für seine Glaubenslehren war, und wenn es wußte, wofür es Not und Gefahr ertragen, wofür es Gut und Blut opfern sollte.

Tatsächlich wird während der langen Kriegsjahre nur um die Anerkennung der vier Prager Artikel gekämpft, Bald verteidigen sich die Hussiten gegen die Scharen Sigmunds und der Kreuzsahrer, die das Land zu dem Glauben der römischen Kirche zurückführen wollen, bald unternehmen sie selbst kühne Kriegszüge, um sich an ihren Feinden zu rächen und ihren Lehren durch das Schwert Geltung zu verschaffen. Niemals willigen die Hussiten in Verhandlungen, die nicht auf Grund der vier Artikel geführt werden. Und wenn sie auch endlich von ihrem phantastischen Plan, alle Christen zu ihrem Glauben zu bekehren, ablassen mußten, so erreichten sie doch, daß Sigmund und die römische Kurie die Idee, sie durch Gewalt zu bezwingen, aufgaben und erkannten, daß man nur durch friedliche Beratung der vier Artikel den Krieg beenden und die gänzliche Loslösung der Hussiten von der Kirche verhindern könne.

Bald wurden die Forderungen der Hussiten im Heere Sigmunds, das vor den Mauern Prags lagerte, bekannt. Schon in den ersten Tagen des Juli sandte der papstliche Legat Ferdinand, Bischof von Lucca, der in der Umgebung Sigmunds

weilte, ein Schreiben an die Hussiten, in dem er die vier Artikel zu widerlegen sucht. Am eingehendsten spricht er über die Forderung des Laienkelches. Er müsse zugeben, daß Christus das Abendmahl unter beiden Gestalten eingesetzt und daß die Kirche anfangs diesen Gebrauch beibehalten habe. Doch habe Christus kein bestimmtes Gebot ausgesprochen und es sei zum Heile nicht notwendig, die Kommunion in dieser Form zu empfangen. Niemand dürfe ohne schwere Sunde gegen den Willen der Kirche eine Anderung ihrer Vorschriften anstreben. Die Hassiten sollten sich aber mit dieser Forderung nicht an Sigmund, sondern an jenen wenden, der die Macht habe, ihnen diesen Wunsch zu gewähren, an den Papst, Es hat den Anschein, als ob die Kurie nicht abgeneigt gewesen wäre, mit den Hussiten über die Kelchfrage zu verhandeln und ihnen in diesem Pankte nachzugeben, wohl in der richtigen Erkenntnis, daß gerade dieser Artikel die geringsten Gefahren für die Machtstellung der Kirche in sich berge.

Sigmund selbst ließ sich vorlänfig noch in keine Verhandlungen über die hussitischen Forderungen ein; er hoffte, mit Hilfe der Waffen eine günstige Entscheidung herbeizuführen. Erst der vergebliche Versuch um 14. Juli 1420, Prag im Sturm einzunehmen, erschütterte sein Vertrauen auf einen raschen Sieg seines Heeres. Dieser Mißerfolg und fortwährende Zwistigkeiten zwischen dem Krenzheere und seinen eigenen Truppen bewirkten, daß Sigmund dem Vorschlage der noch treu gebliebenen böhmischen Herren, den Streit auf friedlichem Wege zu schlichten, nicht abgeneigt war. Aber nicht nur im königlichen Lager, auch in Prag war eine große Partei, die einen Ausgleich mit Sigmund wünschte, zu Unterhandlungen bereit. Doch forderten die Hussiten, dall ihnen die Möglichkeit geboten würde, die Reinheit und Gesetzmäßigkeit der vier Prager Artikel öffentlich vor Sigmund und seinem Heere in lateinischer, deutscher, böhmischer und ungarischer Sprache zu erweisen.2 Eifrig waren sie bestrebt, der ganzen Welt zu bezeugen, wie sehr ihre Forderungen mit den

\* Laurenz v. Březova, FF, rer. Bohem. V. 390 f.

Palacky, Urkundl. Beitr. I. 33, Nr. 34; ders., Gesch. Böhm. III./2. 127 f.

Geboten der Bibel übereinstimmten und wie wenig gerecht es gewesen war, sie als Ketzer zu bezeichnen und das Kreuz gegen sie zu predigen.

Sigmund war jedoch nicht geneigt, diesem Wunsche der Hussiten zu willfahren und ihnen eine öffentliche Audienz zu gewähren. Hingegen kam es nach mehrfachen Unterhandlungen um den 20. Juli 1420 zu einer Disputation der Gesandten Sigmunds und des päpstlichen Legaten mit den Prager Magistern auf einem Platze der Prager Kleinseite. Schon durfte man hoffen, daß diese Beratungen über die vier Artikel zu einer friedlichen Einigung führen würden, da forderten die Hussiten, daß bei den Verhandlungen den Worten der Heiligen Schrift die aberste Entscheidung zukommen sollte, und gerieten auf diese Weise neuerdings in Widerspruch mit der kirchlichen Auffassung, so daß die Zusammenkunft erfolglos verlief. Einige Tage später bob Sigmund, nachdem er sich im Veitsdom zum Könige hatte krönen lassen, die Belagerung Prags auf und begab sich mit seinem Heere nach Kuttenberg. Hier begann er von neuem mit den Hussiten zu verhandeln and wollte nun sogar ihren Gesandten eine Audienz bewilligen.2 Doch trauten die Hussiten dem Auerbieten des Königs nicht; sie fürchteten den Einfinß des papstlichen Legaten und forderten eine schriftliche Antwort auf die Prager Artikel.

Von Monat zu Monat verschlechterte sich die Lage Sigmunds dadurch, daß die Hussiten mit Erfolg bestrebt waren, ihren Lehren im ganzen Lande Geltung zu verschaffen und Anhänger zu gewinnen. Nach langem, heftigem Kampfe wurde Ulrich von Rosenberg, einer der mächtigsten Gegner der Hussiten in Böhmen, gezwungen, auf seinen Gütern die Durchführung der vier Artikel zu gestatten, und mußte sich verpflichten, Sigmund zur Anerkennung dieser Glaubenssätze zu bewegen.<sup>3</sup> Ähnliche Bedingungen wurden den Bürgern von Pilsen auferlegt.<sup>4</sup> Die Zahl der Städte, die dem reli-

Palacky, Urkundl, Baitrage II, Nachtrug I, 487 ff., Nr. 2; ders., Gesch. Bohm III./2, 140 ff.

<sup>\*</sup> Liaurenz v. Blozova, FF. rer. Bohem. V. 428 f.

Palacky, Urkundl. Baitr. I. 50, Nr. 48; 52, Nr. 51; ders., Gesch. Böhm. III./2, 173.

<sup>\*</sup> Laurenz v. Březova, FF, rer. Bohem. V. 472.

giösen Programm der Hussiten beistimmten, wurde immer größer; von Bedeutung war auch der Übertritt des Erzbischofs Konrad von Prag, der sich von Sigmund lossagte und feierlich ein Glaubensbekenntnis zugunsten der vier Artikel ablegte.

Augesichts der Fortschritte der hussitischen Bewegung war es natürlich, daß die erneuten Versuehe Sigmunds, seine Gegner durch Zugeständnisse zu gewinnen, erfolglos bleiben mußten. Vergeblich ließ er im Frühjahr 1421 durch Ulrich von Rosenberg verkünden, daß es bis zu den Verhandlungen über die vier Artikel jedermann gestattet sei, diese Glaubensregeln zu halten.3 umsonst beteuerte er in einem Schreiben an die Stünde von Böhmen, die sich auf dem Landtag zu Caslau versammelt hatten, daß er jederzeit Gehör für die vier Artikel gewähren wolle. Nun war es zu spät, Eben dieser Landing, an dem außer den siegreichen Führern der Hussiten auch Anhänger des Königs und die Stände Mahrens, Schlesiens und der Lausitz teilnahmen, erklärte feierlich,3 daß Sigmund jedes Recht auf die Krone Böhmens verwirkt habe und daß man so lange an den vier Artikeln festhalten wolle, his es dem Gegner gelingen würde, sie durch Worte der Heiligen Schrift zu widerlegen.

Die Leitung des Staates wurde zwanzig Männern anvertrant; in religiösen Fragen sollte jedoch eine Landessynode entscheiden und ihre Beschlüsse zollten für alle hussitischen Parteien bindend sein. Unverkennbar zeigt sich hier das Streben, eine zentrale Leitung zu schaffen und der Zügellosigkeit und Unordnung sowohl in politischen als auch in religiösen Angelegenheiten zu steuern; auch wollte man versuchen, wenigstens durch ein äußerliches Band die taboritischen und utraquistischen Priester, deren Meinungen oft weit auseinander giugen, zu vereinen.

Palacky, Urkundl. Baitr. I. 78, Nr. 77; 90, Nr. 87, 89; 92, Nr. 92; 98, Nr. 99.

<sup>3</sup> ib. 1, 78 ff., Nr. 78; 81, Nr. 79; 83 f., Nr. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ib. L 87, Nr. 83.

<sup>\*</sup> Ib. I. 105, Nr. 107.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ib. I. 116, Nr. 111. — Laurenz v. Bészova, FF. ser. Bohem. V. 485 ff. — Cochlaeus, Hist. Huss. 202 f. — Palacky, Gesch. Böhm. 111/3. 221 ff. — Tomek, Gesch. Böhm. 244 f. — Bezold, König Sigmund und die Reichskriege gegen die Hussiten I. 53.

Diese Synode tagte vom 4, bis zum 7. Juli 1421 im Karolinum in der Prager Altstadt.1 Es wurden einige Bestimmungen vereinbart, die, sofern sie mit den Prager Artikeln in Zusammenhang stehen, inhaltlich nicht ohne Bedeutung sind. Bezuglich des Abendmahles wird ausdrücklich hervorgehoben, daß Christus sowohl unter der Gestalt des Brotes als auch unter der Gestalt des Weines als wahrer Gott und Mensch körperlich auwesend sei. Ein Abschnitt handelt von dem Gebot der Armut und ist deshalb besonders wichtig, weil hier zum ersten Male ein Satz angeführt wird, der von nun an häufig als zweite, kürzere Form des dritten Prager Artikels erscheint: " .Es ist keinem Priester gestattet, weltliche Herrschaft auszuüben.' Der Klerus möge in evangelischer Armut leben und sich mit einfacher Nahrung und Kleidung begangen. Doch sei es keinem weltlichen Herrn erlaubt, sich gewaltsam des kirchlichen Gutes zu bemächtigen. Auch der letzte Artikel wird durch einige Sätze erläutert. Der Verkauf von Sakramenten, der Geiz und der unsittliche Lebenswandel des Klerus werden neuerdings verurteilt und es wird betont, daß die Priester alle Sünden an sich selbst wie auch bei anderen bekümpfen sollen.

Diese Verfügungen sind für die Haltung der konservativen Partei der Hussiten, der Prager Theologen, bezeichnend; auch sie wollen an den vier Artikeln festhalten, doch fühlt man deutlich das Bestreben, sich nicht allzn weit von den Lehren der Kirche zu entfernen. Die Stelle, die von dem Abendmahl handelt, nähert sich schon sehr dem Wortlaut der Prager Kompaktaten, denn hier wie dort wird erklärt, daß Christus unter jeder Gestalt anwesend sei. Anch die Sätze, die sich gegen die weltliche Herrschaft der Kirche richten, sind in einer milderen Form gehalten als der dritte Prager Artikel. Es wird nicht mehr die Einziehung des kirchlichen Gutes, die natürlich nur durch den weltlichen Arm erfolgen kann, ge-

Palacky, Urkundi, Beitr. I. 128, Nr. 125; 140, Nr. 130. — Prohaska, Heitr.
 Hussitengesch, Miszellancen der böhm, und mähr, Literatur, Prag 1784.
 I. 294 ff. — Laurona v. Březova, FF. rer. Boham, V. 499ff.

Palacky, Urkundl. Beitr. I. 181. — Quod nullus sacerdos debeat civiliter et seculariter dominari.

fordert, sondern bloß des Gebot der evangelischen Armut aufrechterhalten.

Begreiflicherweise konnten diese Beschlüsse, die ganz unter dem Einfluß der Prager Theologen entstanden waren, den Wünschen der radikalen Parteien nicht genügen¹ und zu keiner Einigung der Utraquisten und Taboriten führen. Mögen aber auch in der Auslegung der einzelnen Glaubenslehren weitgehende Unterschiede bestanden laben, darin stimmten alle Hussiten jetzt und bei den späteren Verhandlungen überein, daß man an den vier Prager Artikeln festhalten und nach außen gemeinsam für die Erfüllung dieser Forderungen auftreten müsse.

Die Beschlüsse des Castauer Landtages hatten zur Folge, daß Sigmund von nun an trotz aller furchtbaren Niederlagen der Kreuzheere, den Forderungen der Hussiten viel schroffer entgegentrat als zuvor. Durch eine lange Reihe von Jahren ist von ernstlichen Verhandlungen mit den Hussiten nicht die Rede. Die Ursache dieser veränderten Haltung Sigmunds mag einerseits darin liegen, daß die Hussiten seit der Prager Disputation zumeist nicht nur die Gewährung der vier Artikel, sondern auch die feierliche Anerkennung derselben von seiten des Königs, ja sogar dessen Übertritt zu ihrem Glauben forderten. Das konnte Sigmund, der seine Sache von ganz Europa verteidigt sah und zu dessen Heere immer neue Scharen von Kreuzfahrern strömten, nicht zugestehen, wollte er nicht seine Stellung als deutscher König und die Anwartschaft auf die Kaiserkrone ernstlich gefährden. Anderer-

Es sei hier nur auf den Gegensatz hingewiesen, der zwischen der Bestimmung über das Abendmahl und der Auffassung der Taboritan, die Ankänger der wielifitischen Abendmahlslehre waren, bestand. Vgl. Leserth, Die Wielifsche Abendmahlslehre und ihre Aufnahme in Bihmen. Mitt. d. Ver. f. Gesch. d. Deutsch. l. Böhm, XXX. 17 ff.

Als Sigmund am 10. November 1421 dem Landtage der mithrischen Stände in Britin belwohnte, zwang er alle Barone, die den Beschiüssen der Caslaner Versammlung zugestimmt hatten, den vier Prager Artikeln feierlich zu entragen. – Laurenz v. Březova, FF, rez. Bohem. V. 526 f. – Palacky, Urkundl. Beitr. I. 166, Nr. 156; dera., Gesch. Böhm. III./2. 264 ff.

Die auf dem St. Galli-Landtag zu Prag (Oktober 1423) verabredete Zusammenkunft der Vertreter aller Parteien in Brünn kam nicht zustande. — Palacky, Urkundl. Beitr. I. 308, Nr. 277.

seits dürften sich auch kirchliche Einflüsse geltend gemacht haben; der Kampf gegen die Hussiten war für
die Kirche ein Glaubenskrieg, der zu ihren Gunsten und
nicht allein zum Vorteile Sigmunds ausgehen sollte. Seine
Anerkennung als König, der Gewinn seines Erblandes sollte
nicht um den Preis religiöser Zugeständnisse erkauft werden,
deren Bewilligung, wie schon 1420 der päpstliche Legat Ferdinand von Lucca bemerkt hatte, nicht dem weltlichen Herrscher zustand, sondern ausschließlich Sache der Kirche war.

In der Tat hat Sigmund, als er endlich nach fast neunjährigem Kampfe erkennen mußte, daß alle Gewaltmaßregeln
umsonst waren und daß die Hussiten nicht nur die Angriffe
der Kreuzheere zurückschlugen, sondern sogar die benachbarten Länder mit ihren Kriegszügen heimsuchten, es unterlassen, selbständig mit ihnen über ihre religiösen Forderungen
zu verhandeln, und sich nur ernstlich bemüht, einen Ausgleich
mit der Kirche anzubahnen.

In diesem Bestreben fand Sigmund manchen Bundesgenossen in den Reihen seiner Gegner; am wirksamsten war
die Unterstützung Meinhards von Neuhaus, des Führers der
bähmischen und mährischen Barone, der, obwohl ein Anhänger
des Utraquismus, dennoch eifrig für die Wiederherstellung
der alten Ordnung tätig war. Durch seine Vermittlung gelang
es, die Führer der Utraquisten und Taboriten zu einer Zusammenkunft mit Sigmund und einigen deutschen und
französischen Theologen auf dem Reichstage zu Preßburg
im Frühjahr 1429<sup>‡</sup> zu bewegen, um über die Bedingungen,
unter denen die Hussiten auf einem Konzil erscheinen
würden, zu verhandeln. Die Forderungen der Hussiten, daß
nicht der Wille des Papstes, sondern das göttliche Wort in
allen Glaubensfragen entscheiden solle und daß auch den

Palacky, Urkundl. Beitr. II. 22 ff., Nr. 574. — Vgl. ferner Andreas v. Regensburg, Dialogus, ed. G. Leidinger. Quell. u. Erört. z. bair. u. deutsch. Gesch. N. F. I. 876, 678. — Chronik des Bartessek von Drahoniez. FF. rer. Bohem. V. 599 f. — Palacky. Gesch. Bohm. III./2, p. 474. — Bschmann, Gesch. Bohm. I. 300. — Bezold, König Sigmund und die Reichskriege gegen die Hussiten III. 7f. — H. Herre, Die Hussitenverhandlungen auf dem Preßburger Reichstag. Quell. u. Forsch. aus ital. Archiven. 1899. II. 307—316. — Chronst, Zu den Preßburger Verhandl. im April 1429. Qubides Ztschr. f. Gwiss, 1801. V. Bd., p. 307—371.

Griechen die Teilnahme an dem Konzil zu gestatten sei, wurden allerdings abgelehnt, doch bewiesen die Beratungen, daß man auf beiden Seiten ehrlich bemüht war, den Weg zu einer friedlichen Einigung zu finden. Bald hören wir wieder von neuen Versuchen in dieser Richtung, die jedoch nicht von Sigmund selbst, sondern von dem Kurfürsten Friedrich von Brandenburg,<sup>2</sup> der sich wegen seiner Tätigkeit als Vermittler des Vertrauens der Hussiten erfreute, und von König Wladislaw von Polen<sup>2</sup> ausgingen. Doch auch ihnen war kein Erfolg beschieden.

Wieder rüstete man, hauptsachlich auf Betreiben des Kardinallegaten Julian Cesarini, zu einem nenen Kreuzzug. Bevor es zum Kampfe kam, verhandelte Sigmund im Beisein eines Abgeordneten des Baseler Konzils, das vor kurzem eröffnet worden war, im Mai 1431 zu Eger neuerdings mit den Hussiten.2 Noch immer bestand man darauf, daß diese sich dem Urteilsspruche des Konzils beugen sollten, und wollte anf ihr Verlangen, die Beratungsweise auf dem Konzil genau zu bestimmen, nicht eingehen. Erst als die Waffen abermuls zu Ungunsten des Kreuzheeres entschieden und dieser Feldzug durch die Niederlage bei Taus einen so unglücklichen und beschämenden Ausgang nahm, trat ein Wechsel in der Haltung Sigmunds und der auf dem Konzil versammelten Theologen sin. Sie erkannten unn, daß es nur einen Weg gab, um zu einem Friedensschlusse zu gelangen: Man mußte mit den Hussiten auf dem Konzil über die vier Artikel verhandeln und die von ihnen aufgestellten Bedingungen annehmen. So

Friedrich von Brandenburg brachte im Frühjahr 1430, als die Hussiten einen Zug nach Sachaen, Thüringen, Franken und Bayern nuternahmen, einen Vergleich suntande, in welchem bestimmt wurde, daß am Georgitag (24. April) in Nürnberg ein Religionsgespräch über die vier Prager Artikel stattfinden sollte. Dar Papet gestattete jedoch dem katholischen Klerns die Teilnahme nicht und so mußte die Dispatation unterbleiben-Vergl. Palacky, Urhundl. Beitr. II. 111 ff., Nr. 651—656. — Windecke, Denkwürdigkeiten, ed. Altmann 277. — Andreas v. Regensburg, ed. G. Leidingen, Quell. u. Eröre, z. bair, n. dentsch. Gesch. N. F. L. 473.

Windislaw von Polen vermittelte 1431 eine Besprechung der Hussiten und der Magister der Krakaner Universität. Dluguss, Hist. Pol. ed. Przezdziecki XI, 438.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. das Manifest der Hussiten an die ganze Christenheit. Palacky. Urkundl, Beitr. II. 228 ff., Nr. 751.

wenig nachgiebig man sich vorher gegen ihre Wünsche gezeigt hatte, so cifrig waren nun die Vater des Konzils bestrebt, das Erscheinen der Hussiten in Basel zu ermöglichen. Man bot ihnen freies Gehör an1 und zwei Abgeordnete des Konzils begaben sich nach Nürnberg und traten von dort aus mit den Führern der Hussiten in Verbindung. Es wurde beschlossen, daß eine Gesandtschaft des Konzils mit den Hussiten in Eger verhandeln solle, Anfang Mai 1431 fanden diese Beratungen statt.3 Man vereinbarte einige Artikel, die ein vollständiges Zurückweichen vor den hussitischen Forderungen bedeuteten. Es wurde den Hussiten sicheres Geleite und freies Gehör vor dem Konzile zugestanden. Sie sollten ungehindert die vier Prager Artikel vorlegen und begründen dürfen; diese Verhandlungen sollten durch keine anderen Berntungen gestört werden. Nur das göttliche Gesetz, das Leben Christi und das Beispiel der Urkirche sollten für die Entscheidung über die vier Prager Artikel umßgebend sein und die Aussprüche des Konzils und der Theologen nur soweit Geltung besitzen, als sie mit dem Gebote Gottes übereinstimmen würden.

So hatten die Hussiten alles erreicht, was sie seit Beginn des Kampfes unablässig gefordert hatten und was ihnen kluge Voraussicht schon lange hätte gewähren sollen. Öffentlich durften sie die Rechtmäßigkeit ihrer Forderungen, der vier Artikel, beweisen und nicht der Papst oder das Konzil, sondern das göttliche Wort sollte der oberste Richter sein. Unendlich viel Kummer und Leid, unermeßlicher Verlust an Leben und Gut wäre den deutschen Ländern und Bähmen erspart geblieben, hütte man schon früher dem Verlangen der Hussiten nachgegeben und aufrichtig über ihre Forderungen beraten.

Die Verhandlungen in Basel begannen am 10. Jänner 1433. An diesem Tage erschien die hussitische Gesandtschaft, an deren Spitze Prokop der Große, Johannes Rokyzan und

<sup>4</sup> Mon. Cone. I. 135, II. 38. - Mansi, Coll. cone. XXIX, 233,

Mon. Conc. I. 137, H. 42. — Vgl. Palacky, Gesch, Böhm. HI./3, p. 27.

Mon. Conc. I. 219 f. — Mansi, Coll. Conc. XXX, 145 f. — Palacky, Urkundl. Beitr. II. 281 ff., Nr. 802. — Chronicon Taboritarum. FF. rer. Austr. SS. VI. 703 f.

Petrus Payne standen, zum ersten Male in einer allgemeinen Sitzung des Konzils. Zunfichst legten die Hussiten die vier Artikel vor. hierauf antworteten ihnen die Redner des Konzils und nach einer nochmaligen Verteidigung der hussitischen Forderungen und einer Replik der kirchlichen Theologen schlossen am 8, April die Verhandlungen, ohne daß man zu einer Einigung gelangt wäre. Das Konzil lehnte zwar die vier Artikel nicht vollständig ab, beantragte aber einige Zusätze und Abanderungen, denen die Hussiten ihre Zustimmung verweigerten, indem sie erklärten, zu derartigen Beschlüssen von ihren Glaubensgenossen nicht ermächtigt zu sein. Sie waren entschlossen, machdem sie die Ausichten ihrer Gegner zur Genüge kennen gelernt hatten. so schnell wie möglich heimzureisen und dem Prager Landtag über die Ergebnisse ihrer Fahrt zu berichten. Um jedoch die Verhandlungen über die vier Artikel nicht ganz abzabrechen. wählte das Konzil eine eigene Gesandtschaft, die sich mit den Böhmen nach Prag begeben und dort persönlich mit den Führern des Landtages und den Theologen der Universität beraten sollte.2

Am 14. April verließen die Hussiten, nachdem sie sich am Vortage feierlich von dem Konzil verabschiedet hatten,<sup>3</sup> Basel und erreichten gemeinsam mit den kirchlichen Gesandten am 8. Mai Prag,<sup>4</sup> wo sie unter dem Jubel der Bevölkerung ihren Einzug hielten. Aber erst am 13. Juni — der Zusammentritt der Stände hatte sich verzögert — begannen die Beratungen, die bis zum 3. Juli dauerten. Ein festes Abkommen wurde auch jetzt nicht erzielt, doch war insofern ein Erfolg zu verzeichnen, als sich die Hussiten auf Wunsch der Konzilsgesandten zu einer neuen Redaktion der vier Prager Artikel entschlossen, welche die Grundlage für weitere Verhandlungen bilden sollte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mon. Conc. I. 260 ff., 290 ff. — Haller, Concilium Basiliense II. 310 ff. — Vgl. über die Verhandlungen in Basel die ausführlichen Darstellungen bei Palacky, Gesch. Böhm. III./2. 73 ff. — Hefele, Conciliengeschichte VII. 502 ff.

Haller, Conc. Bas. H. 383. — Mon. Conc. I. 361 f.; II. 324 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Haller, Conc. Bas. II. 384. — Mon. Conc. I. 350 ff.; II. 344 f.

<sup>\*</sup> Cher die Verhandlungen in Prag vgl. Mon. Conc. I. 361 ff. — Palacky, Urkunfil, Beitr. II. 376 ff., Nr. 876; dars., Gesch. Böhm. III./3. 116 f. — Hefele, Concillengeschichte VII. 513 ff.

Interessant ist bei dieser Textierung die ungleiche Behandlung der einzelnen Artikel. Man erkennt deutlich, daß die Hussiten eine Forderung, die des Laienkelches, ganz besonders hervorheben wollten. Dieser Artikel, der wieder an die erste Stelle gerückt ist, erhält sogar einen bedeutungsvollen Zusatz, denn es wird gefordert, daß das Abendmahl unter beiden Gestalten nicht nur den Bewohnern Böhmens und Mährens, sondern auch allen Anhängern des Laienkelches außerhalb dieser Länder gespendet werden sollte.<sup>1</sup>

Die Fassung der drei anderen Artikel ist hingegen in viel milderem Tone gehalten als der ursprüngliche Text; die Artikel sind stark gekürzt und durch die Auslassung einiger Stellen war jetzt entschieden viel eher die Möglichkeit gegeben, den Inhalt dieser Forderungen abzuschwächen und in verschiedenem Sinne zu deuten.

In dem zweiten Artikel wird nur gesagt, daß alle Todsünden von jenen, denen es zukommt, vernünftig, nach dem Gebote Gottes bestraft werden sollen. Es wurde hier die Bestimmung, daß die "Vergehen gegen das göttliche Gesetz in jedem Stande" beseitigt werden müßten, die in kirchlichen Kreisen natürlich am meisten Bedenken erregte, fallen gelassen.<sup>2</sup> Ebenso heißt es bei dem dritten Artikel einfach, das Wort Gottes müsse von den Priestern "frei und treu" verkündet werden. Jene Stelle, die besagt, daß der Geistliche "ohne Hindernis", also unabhängig von den Verordnungen der kirchlichen Behörden predigen solle, wurde ebenfalls beseitigt.<sup>3</sup> Es wurden in beiden Artikeln die Worte entfernt, welche die schärfsten Angriffe gegen die Machtstellung des Klerus enthielten.

Die Forderung von der Armut der Kirche erscheint in der schon 1421 verwendeten kurzen Form, daß der Priester keine weltliche Herrschaft über irdische Güter ausüben dürfe. Von einer Einziehung des Kirchengutes, von der vollständigen Armut der Kirche und von der Nachfolge Christi ist nicht mehr die Rede.

Vgl. die Texte bei Mansi, Coll. Cone. XXIX. 385 £; XXX. 634. — Mon. Conc. I 444 £; IL 430. — Cochlacus, Hist. Huss. 267 ff.

<sup>\*</sup> Vgl. p. 21, Anm. 1.

<sup>1</sup> Vgl. p. 22, Ann. 1.

Die neue Fassung der Prager Artikel bedeutet einen großen Erfolg der kirchlichen Diplomaten; sie entspricht der versöhnlichen Stimmung eines großen Teiles der Hussiten und läßt den endlichen Ausgang ihres Kampfes mit der Kirche ahnen: Um einzelner Zugeständnisse in der Frage des Laienkelches willen ließen sich die Hussiten allmühlich dazu bewegen, ihre übrigen, für die Reform des kirchlichen Lebens so wichtigen Forderungen, um deren Anerkennung sie viele Jahre tapfer gekämpft hutten, preiszugeben.

Da die Gesandten des Konzils zu einer selbständigen Entscheidung über die einzelnen Artikel nicht ermächtigt waren, kehrten sie, von drei hussitischen Abgeordneten begleitet, nach Basel zurück. Am 11. August erschienen diese in einer Sitzung des Konzils und legten die neuen Texte der Prager Artikel vor, die das Konzil besonderen Kommissionen zur Beratung überwies. Nach wenigen Wochen hatten diese ihre Aufgabe beendet und am 2. September 1433 wurde den hussitischen Abgeordneten mitgeteilt, daß sich das Konzil auf Grund ihrer Vorschläge zu neuerlichen Verhandlungen in Prag entschlossen habe. Doch erfuhren sie nicht, ob und inwiesern das Konzil zu neuen Zugeständnissen betreffs der vier Artikel bereit war.

Wieder begab sich eine Gesandtschaft des Konzils mit den Hussiten nach Prag und begann am 17. November 1433 mit dem Landtag, der am Feste des heiligen Martin begonnen hatte, zu unterhandeln.<sup>2</sup>

Nicht gleich eröffneten die Baseler Gesandten dem Landtage die Beschlüsse des Konzils; erst als sie immer heftiger gedrängt wurden und ihr Zögern den Unwillen der Hussiten erregte, entschlossen sie sich, ihre Vorschläge bekanntzugeben. Am 26. November 1433 verlas Johannes Palomar, der päpstliche Auditor und Wortführer der Gesandtschaft, die von dem Konzil geforderten Abänderungen der vier Artikel. Obgleich diese neuen Bestimmungen keineswegs den Wünschen aller Hussiten entsprachen, gelang es doch der Über-

<sup>1</sup> Haller, Conc. Bus. IL 458. - Mon. Conc. IL 426.

<sup>\*</sup> Über die Verhandlungen auf dem Martinilandtag vgl. Mon. Conc. I. 488 ff., 788 f.; IL 592 f. — Haller, Conc. Bas. III. 4 ff. — Palacky, Urkundl Beitr. II 402 ff., Nr. 901; ders., Gesch. Böhm. III./3, 138 ff.

redungskunst Palomars und den Bemühungen Meinhards von Neuhaus und seiner Anhänger, die Annahme der Vorschläge des Konzils auf dem Landtage durchzusetzen, und am 30. November 1433 kam es zum Abschlusse der Prager Kompaktaten.<sup>‡</sup>

Was hatten nun die Hussiten erreicht? Gewiß das eine. daß die Kirche die vier Prager Artikel nicht vollständig ablehnen konnte, Auch war es ein großer Erfolg, daß das Konzil das religiöse Programm der Hussiten nicht als eine Reihe von Einzelforderungen, sondern als Einheit behandeln und in die Beratung aller vier Artikel willigen mußte. Und doch bedeuten die Prager Kompaktaten keinen vollen Sieg der Hussiten und entsprechen keineswegs den Erwartungen, die man an die glänzenden kriegerischen Erfolge knupfen durfte. Im Kampfe hatten die Kreuzheere die schwersten Niederlagen erlitten; bei den friedlichen Verhandlungen war aber die Kirche den Hussiten weit überlegen. Denn die einschränkenden Bedingungen, unter welchen das Konzil die vier Prager Artikel gewährte und denen die Hussiten beistimmten, waren ganz geeignet, diese Forderungen ihres eigentlichen Wertes zu berauben, und bedeuteten für die Kirche einen so großen Gewinn, wie sie ihn angesichts der unglücklichen Ereignisse des Krieges niemals hätte erhoffen dürfen

Der Gebrauch des Abendmahles unter beiden Gestalten wurde den Hussiten allerdings gestattet; in dieser Beziehung mußte das Konzil dem dringenden Wunsche der Hussiten nachgeben. Doch sollte der Kelch nur den erwachsenen Anhangern dieser Lehre gereicht werden und es mußte bei der Speudung des Abendmahles ausdrücklich erklärt werden, daß Christus unter jeder Gestalt ganz anwesend sei. Durch diese

Texte im Archiv Seaki III. 398 ff. - Mon. Conc. I. 495 ff.

<sup>. . .</sup> sacrum concilium ascerdotibus dictorum regul et marchionatus communicandi sub utraque specio populum, sas videllect personas, quae in annie discretionis constituise reverenter et devote postulaverint, facultatem pro corum utilitate et salute in domino largietur; hoc semper observato, quod sacerdotes sie communicantibus semper dicant, quod fpsi debant firmiter credere, quod non sub specie panis caro tantum, nec sub specie vini sanguis tantum, sed sub qualibet specie est integer totus Christus.

Bestimmung waren die Hussiten gezwungen, auf die Forderung, daß auch Kinder dus Abendmahl erhalten sollten, zu verzichten und die Ansicht, daß die Kommunion unter einer Gestalt unvollständig sei und Christus nicht ganz enthalte, aufzugeben. Mittelbar richtet sich diese Verfügung des Konzils auch gegen die bei den Taboriten herrschende Abendmahlslehre Wiclifs.

Noch viel bedeutungsvoller als dieser Zusatz zu dem Artikel vom Lajenkelch waren die Bestimmungen des Konzils bezüglich der drei anderen Forderungen. Bei dem Artikel von der Bestrafung der Todsunden müssen die Hussiten auf jenen wichtigen Grundsatz, der dieser Forderung erst einen kirchenfeindlichen Charakter gab, verzichten: daß nämlich der Klerus in weltlichen Angelegenheiten dem Urteil der Laien unterworfen sei. Sie waren allerdings dem Konzil in dieser Beziehung bei der neuen Textierung der Prager Artikel schon sehr entgegengekommen; noch immer schien jedoch den kirchlichen Theologen der Ausdruck von jenen, denen es zukommt' allzu vieldeutig und gefährlich und es wurde bestimmt, daß die Bestrafung der Todsünden nach Möglichkeit erfolgen solle, aber nicht von privaten Personen, sondern nur durch jene, die rechtmäßig mit dem Richterumte betraut seien I

Es seien zum Vergleiche die verschiedenen Texte dieses und der folgenden Artikel sowohl in der ursprünglichen Form vom Jahre 1420, als auch in der Fassung. In welcher sie im Sommer 1433 von den Hussiten dem Konzil vorgelegt wurden, und endlich der Wortlaut der Kompaktaten angeführt.

Prag. Artikel 1426: Quod omnia peccata mortalia et specialitar publica alleque desordinaciones legi dei contraria in quolibet ataun rits et racionabiliter per eos ad quos special, probibeantur et destinantur.

Text vom Sommer 1433: Ut omnia poccata mortalia et presertim publica per sos quorum interest racionabiliter et secundum legem Del cobibeantur...

Prager Kompaktaten Nov. 1433: Quod omnia peccata mortalia, presertim publica, quantum racionabiliter fieri potest, secundum legem del et sanctorum patrum instituta sunt cohibenda, corripienda et eliminanda: potestas antem puniendi eximinosos non ad privatas personas, sed ad em tantummodo pertinet, qui inrisdictionem habent in sos, fori distinctore, juris et justicie ordine observatis.

In gleicher Weise verstand es das Konzil, die beiden letzten Forderungen der Hussiten durch einige einschränkende Bemerkungen so zu wenden, daß ihr Inhalt der Kirche niemals mehr gefährlich werden konnte. Es wurde bestimmt, daß das Wort Gottes frei, aber nicht allenthalben, rechtmäßigerweise, unter Wahrung der bischöflichen Rechte, von Predigern, die von der kirchlichen Behörde anerkannt und entsendet worden sind, verkündet werden solle.

Ferner wird erklärt, daß sich der letzte Artikel von der Armut des Klerus<sup>2</sup> nicht auf alle Geistlichen und nicht auf die Kirche selbst beziehe; jene Priester, die keine Mönche sind oder nicht das Gelübde der Armut abgelegt haben, sollen ebense wie die Kirche irdisches Gut besitzen dürfen; ja, der Kirche sollte sogar das Recht der weltlichen Herrschaft

Prag. Artikel 1420: Quod verbum dei per regnum Behemie libere et sine impedimento ordinate a sacerdotibus Domini praedicetur et nuntietur.

Text vom Sommer 1453; Ut verbum Dei a sacerdotibus Domini et levitis idoneis libere et fideliter predicetur.

Prager Kompaktaten Nov. 1433: Quod verbum dei a sacerdotibus domini et levitis ad boo iduneis, et per superiores, ad quos pertinet, approbatis et missis, libers, non tamen passim, sed ordinate et fideliter praedicetur, salva auctoritate pontificis, qui est praeordinator in cunctis, luxta sanctorum patrum instituia.

Prager Artikal 1420: Quod dominium seculare super diviciis et bonis temporalibus, quod contra preceptum Christi clerus occupat în preiudicium sui officii et dampuum brachil secularis, ab ipso auferatur et tollatur et ipse clerus ad regulam evangelicam et vitam apostolicam, qua Christus vixit cum suis apostolis, reducatur.

Text vom Sommor 1433; Quad non liset cloro tempore legis gratiae saper bonis temporalibus secularitor dominari.

Konklusionen des Konzils (Prager Kompaktaten): prima, quod clerici non religiosi, seu qui voto se ad hoe non obligarunt. licite possunt habere et possidere quecumque bona temporalia, hereditates paternas aut aligrum, si cis relinquantur, et alia bona iuste acquisita ex sausa donacionis vol alterius licite contractus vel arte licita; secunda, quod ecclesia potest licite habere et possidere bona temporalia, mobilia et immobilia, domos, predia, vilias, oppida, castra et civitatea, et la sis habere privatum es civile dominium.

zustehen. Die Priester sollten das Kirchengut tren verwalten und dieses durfte ihnen niemals entzogen werden.

Wo blieb nun die Idee von der unbeschränkten Freiheit der Predigt, wo die Lehre von der Armut der Kirche und der Nachfolge Christi?

Die Annahme dieser Bestimmungen des Konzils durch die Hussiten bedeutet einfach das Aufgeben aller reformatorischen Gedanken, die Böhmen seit drei Jahrzehnten beberrscht hatten, Langsam gerieten die Lehren, für die Huss und seine Freunde gelebt hatten und die in der Tat eine Besserung der kirchlichen Zustände hätten bewirken können. in Vergessenheit: der Laienkelch, eine Einführung, die, mag sie auch für die Ausbreitung des Hussitismus von noch so großer Bedeutung gewesen sein, für eine Reform des Klerus jedoch ohne besonderen Wert war, galt als die wichtigste Forderung, welche die Kirche leicht gewühren kounte, ohne ihr Ansehen und ihre Stellung zu schädigen. Mit dem Abschlusse der Prager Kompaktaten sind die Verhandlungen über die vier Artikel der Hauptsache nach beendet, Allerdings erhoben die Hussiten bald neue Forderungen und verlangten unter anderem, daß der Kelch in ganz Böhmen und Mähren ausnahmslos den Laien gespendet werden sollte. Sie hielten an dieser Forderung trotz der abweisenden Haltung des Konzils und trotz des Unterganges der taboritischen Partei bei Lipan fest. Vergeblich suchte Sigmund selbst zu vermitteln. Erst im Sommer des Jahres 1435 kam es in Britan zu einem Ausgleich, dem schließlich auch die Gesandten des Baseler Konzils beistimmten: das Abendmahl unter beiden Gestalten sollte in allen Orten, in denen es bisber in dieser Form üblich war, auch fernerhin gespendet werden. Nachdem nun die letzten Hindernisse beseitigt waren, fand am 5, Juli 1436 auf dem Landtage zu Iglau die feierliche Verkündigung der Kompaktaten und die Aufnahme der Hussiten in die Gemeinschaft der Kirche statt.

Wieder erkennt man in diesem Friedensschlusse die große geschichtliche Bedeutung der vier Prager Artikel. Sie stehen am Beginn — die Kompaktaten, freilich nur ein schwaches Abbild der alten Forderungen, am Ende der Hussitenkriege. Den Ursprung der in den Prager Artikeln enthaltenen Lehren zu erforschen, ihr Fortleben und ihre Verbreitung bei den Hussiten zu verfolgen, soll in den folgenden Abschnitten versucht werden.

## I. Artikel.

Quod verbum dei per regnum Bohemie libere et sine impedimento ordinate a sacerdotibus domini predicetur et nuncietur iuxta sentenciam salvatoris Marci ultimo; cuntes in
mundum universum predicate evangelium omni creature; et
Matthie ultimo. Nam secundum apostolum verbum domini
non est alligatum, sed orandum est secundum eundem, ut
sermo dei currat et clarificetur ubique, ut dicitur II ad
Thessal. III. Et loqui linguis in ecclesia dei nemo debet
prohiberi, ut dicitur prima ad Corinth, XIV.

In dem ersten Prager Artikel wird gefordert, daß die Verkündigung des göttlichen Wortes im Königreiche Böhmen durch Priester in rechtmäßiger Weise, frei und ohne jedes Hindernis erfolgen solle. Gottes Wort ist nicht gebunden! So darf die Freiheit der Predigt durch kein Gebot geistlicher oder weltlicher Behörden eingeschränkt werden und niemals darf man einen Priester in der Erfüllung seiner Pflicht, die Heilige Schrift dem Volke bekanntzumachen, hindern.

Schon zu Beginn des 15. Jahrhunderts waren diese Lehren in Böhmen verbreitet worden. Forscht man nach ihrem Ursprung, so muß man auf die Werke Wielifs zurückgreifen, denn nur er hat die Forderung, daß die Predigt frei sein müsse, erhoben und nur seinen Schriften konnten die Hussiten jene Glaubenssätze entnehmen, welche die Grundlagen des ersten Prager Artikels bilden.

Vielfach, besonders in den Kreisen tschechischer Historiker,\* wird die Ansicht vertreten, daß für die Ent-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marc. 16, 15. <sup>2</sup> Matth. 28, 19. <sup>3</sup> 2, Tim. 2, 9. <sup>3</sup> 2, Thess. 3, 1.

<sup>\* 1</sup> Cor. 14. 39. - Laurenz v. Březova, FF. rer. Bohem. V. 391.

Vgl. Palacky, Gesch. Böhm. III. 1. 173 ff.; ders., Die Vorläufer des Hussitentums in Böhmen 46 ff. — Kybal, Étude aur les origines du mouve-

stehung des Hussitismus die Tätigkeit der sogenannten Vorläufer dieser Reformbewegung, von denen Matthias von Janow der hervorragendste war, von großer Bedeutung gewesen sei. Janows Schriften sollen für die geistige Entwicklung des Johannes Huss maßgebend gewesen sein und schon jene Forderungen enthalten, für welche die Hussiten so leidenschaftlich kämpften. Nach dieser Auffassung müßten wir auch den Ursprung der Lehre von der Freiheit der Predigt in den Werken Janows suchen.

Das Studium seiner Schriften führt jedoch keineswegs zu diesem Ergebnisse. Janow spricht allerdings hänfig2 von seiner Verehrung und Wertschätzung der Heiligen Schrift und erkennt die große Bedeutung einer guten Predigt für die religiose Bildung des Volkes an. Er tritt aber niemals gegen die Gebote der Kirche auf, vor allem liegt es ihm ganz ferne, vollständige Freiheit der Predigt zu fordern und das Recht der Bischöfe, einzelne Priester zum Predigen zu bestimmen und in der Ausübung ihrer Pflichten zu überwachen, anzugreifen. Man findet in seinen Schriften keine Stelle, die inhaltlich oder der Form nach auf den ersten Prager Artikel hinweisen würde; auch sämtliche, für die Begründung dieser Forderung so wichtigen Bibelzitate sind nicht ein einziges Mal in seinen Werken angeführt, so daß wohl jeder Zusammenhang des ersten Artikels mit den Lehren Janows ausgeschlossen ist.

Ebenso fehlt die Berechtigung, aus den spärlichen Nachrichten, die wir über die Verbreitung der Waldenser in Böhmen sowie über ihre Lehren um die Wende des 14. Jahrhunderts besitzen, weitgehende Schlüsse auf eine Abhängig-

ment hussite en Bohème. Rev. hist Bd, 103. 1910, p. 15 ff. — Ferner Neunder, Alig. Gesch. d. ahristl. Religion VI. 252 ff.; ders., Über Matthias von Januw als Vorläufer der deutschen Reformation. Abh. d. k. Ak d. Wiss. Berlin 1847, p. 263 ff.

Regulas veteris et novi testamenti, ed. Kyhal I—III. lunsbruck. 1908—11.
Vgl. dazu Loserth, Mitt. d. Inst. f. 0st. Geschichtsforsch. 83. Bd., 3,
p. 542—547 und Naegle, Der Prager Kanonikus Matthias von Janow...
Mitt. d. V. f. Gesch, der Deutschen in Böhmen. 48. B4. 1210, p. 1—18.

Ygl. Regulae vateris et novi testamenti. I. 23, 100, 239; II. 49, 272; III 16, 20, 20, 336, etc.

keit der hussitischen Forderungen von den Glaubensregeln dieser Sekte zu ziehen, wenn auch manche Forscher¹ geneigt sind, viele Erscheinungen des Hussitismus dem Einflusse der Waldenser zuzuschreiben. Vor allem muß betont werden, daß die Waldenser zu jener Zeit gerade in Böhmen viel geringeren Anhang gefunden hatten als in den benachbarten Ländern. Ferner entsprechen ihre Lehren, trotz gewisser verwandter Ideen, inhaltlich nicht immer jenen der Hussiten. Auch die Ansichten, die bei den Waldensern über die Predigt herrschten, beweisen, daß gerade in der Auffassung so wichtiger Glaubenssätze ziemlich weitgehende Unterschiede zwischen ihnen und den Hussiten bestanden.

Diese strebten, wie schon erwähnt wurde, nach vollständiger Freiheit der Predigt. Sowohl das Missions-, als auch das Aufsichtsrecht der Bischöfe soll beseitigt werden. Ferner muß man beachten, daß bei den Hussiten die Laien nicht von der Verkündigung des göttlichen Wortes ausgeschlossen waren.<sup>2</sup>

Keine dieser Forderungen erheben die Waldenser und auch die Laienpredigt darf man nicht als eine ursprünglich waldensische Einführung bezeichnen. Die Waldenser hatten einen eigenen Priesterstand. Die oberste Würde besaß der Majoralis, der Bischof.<sup>a</sup> Ihm unterstanden die Presbyter und Diakone. Zur Erlangung dieser geistlichen Würden war eine längere, gründliche Vorbereitung notwendig, die einige Jahre dauerte. Erst nach Ablauf dieser Lehrzeit erteilte der Majoralis die Weihe, die zu Armut, Ehelosigkeit und Ge-

Vgl. Preger, Beiträge auf Geschichte der Waldenser, Abl., d. k. bayr. Ak. d. Wiss., hist. Kl. XIII. 1875, p. 228 ff.; ders., Über das Verhältnis der Taberiten zu den Waldesiern d. 14. Jahrhunderts, sb. XVIII. 1880, p. 1—15. Vgl. die Besprechung von Loserth, Gött. gel. Anz. 1889, p. 475—504. — Haupt, Waldenserium und Inquisition im südöstl. Deutschland. Quiddes Zischr. f. Gwiss. 1890. III./1. 386 ff. Vgl. d. Besprechung von Loserth, Gött. gel. Anz. 1891, p. 140—152. — Haupt, Die religiösen Sekten in Franken vor der Reformation. Würzburg 1882, p. 21 f.

<sup>\*</sup> Palacky, Doe. M. J. Hus. 687. — Stephan v. Dolein. Epistola, I. Pez. Thes. aneed. IV./2, 519.

Bernardus Guidenis, Practica inquisitionis, ed. Donais. Paris 1886. 248.
 Döllinger, Beiträge zur Sektengeschichte des Mittelalters II. 9, 97, 110.

horsam gegen die Vorgesetzten verpflichtete.¹ Das Predigtamt war jedoch mit der Priesterwürde nicht verbunden. Nach
dem Glauben der Waldenser war dieses Amt von Gott dem
Majoralis übertragen worden, der nun kraft seiner Stellung
den Presbytern die Erlaubnis zu predigen erteilte² und sie in
bestimmte Gebiete sandte, wo sie den weltlichen Angehörigen
der Sekte,² den "credentes", das göttliche Wort verkünden
sollten. Die Diakone durften überhaupt nicht predigen.

Wie man sieht, finden sich bezüglich des ersten Prager Artikels keine Berührungspunkte der Forderung der Hussiten mit den Lehren der Waldenser. Beiden Reformbewegungen war allerdings eine hohe Auffassung von den Pflichten eines Predigers eigen, aber gerade jene Einrichtung der katholischen Kirche, deren Beseitigung die Hussiten durch den ersten Artikel anstrebten, das Missions- und Aufsichtsrecht der geistlichen Behörden, bestand auch bei den Waldensern.

Nicht jedes Mitglied dieser Sekte, ja nicht einmal alle Priester durften predigen. Die katholische Kirche betrachtete freilich die waldensischen Prediger als Laien, die ohne Weihe, ohne Auftrag eines römischen Bischofs das göttliche Wort verkündeten; im Sinne der Waldenser waren aber jene die wahren Priester Gottes. Die Einführung der Laienpredigt haben die Waldenser erst von den Hussiten übernommen; bevor sie mit diesen in Verbindung traten, war das Recht zu predigen ausschließlich den höheren Priestern vorbehalten.

Bern, Guidouis, Pract. Inquis. 248. — Döllinger, Beitr, z. Sektengesch. H. 100, 103, 116. — Frieß, Patarener, Beghanden und Waldenser in Österreich während des Mittelalters. Öst. Vijschr. f. kath. Theol. 11. Jahrg. 1872, p. 258.

Dillinger, Beltr. a. Schtengasch, H. 105. Nullus apud ees habet officium praedicandi, nisi presbyter et Majoralis, et Majoralis potest dare poteatatem presbyteris suis predicandi . . . . lb p. 104, 118, 131.

Preger (Über d. Verb. d. Tabor, zu den Wald. Abh. d. bayr. Ak. d. Wiss., hist. Kl. XVIII, 60) rechnet zu der Sekte der Waldenser nur die Priester. Dann wären die Waldenser aber einem Predigerorden gleichanstellen. Sie unterschieden jedoch, abenso wie die Kirche, Priester und Laien (vgl. Bern. Guidonis, Pract. inquis., 251). Jene traten natürlich mehr hervor und waren die charakteristischen Elemente der Sekte. Vgl. zu dieser Frage: K. Miller, Die Waldenser und ihre einzelnen Gruppen his zum Anfang des 14. Jahrh. Theol. Stud. u. Krit. 1887. 60. Jahrg., 74 f.

Weder die Vorläufer des Hussitismus, noch die Waldenser haben die Forderung nach vollständiger Freiheit der Predigt erhoben. Wir finden sie nur in den Werken Wiclifs wieder und die Entstehung des ersten Prager Artikels ist auf die Wirkung zurückzuführen, die seine Lehren in Böhmen ausübten.

Nicht alle Schriften Wielifs sind von gleicher Bedeutung für die Genesis des ersten Artikels. Wir erkennen allerdings schon in den altesten Traktaten, mit denen er seine schriftstellerische Tätigkeit als Reformator beginnt, seine Verehrung des göttlichen Wortes, aber diese Anßerungen über Bibel und Predigt stehen noch nicht im Gegensatz zu den kirchlichen Bestimmungen und entsprechen ungeführ den Anschanungen des Matthias von Janow. Hingegen sind in dem dritten Buch seiner Summa theologiae. De civili dominio'. schon kurz alle jene Fragen besprochen, welche die Grundlagen der hussitischen Forderung bilden. Wielif sagt hier, daß jeder Priester verpflichtet sei zu predigen, und das ihm von Gott verliehene Amt unter allen Umständen, auch wenn Gefahr drohe, ansüben müsse. Doch verschwinden diese knappen Abschnitte in dem umfangreichen Werke, das vorzüglich der Lösung underer Fragen gewidmet ist. Ungleich wichtiger für die Kenntnis seiner Lehre von der Freiheit der Predigt ist das folgende Buch der Summa De veritate sacrae scripturae', in welchem er für die allgemeine Verbreitung der Heiligen Schrift eintritt und von der Aufgabe der weltlichen Herren, das göttliche Gesetz gegen die Angriffe aller Feinde zu verteidigen, spricht. Die Lehre von der unbesehränkten Autorität der Bibel wird in diesem Werke und in den nächsten Bänden der Summa, "De ecclesia",3 "De officio regis" und .De potestate pape" besonders eingehend behandelt.

De civile dominio. I. Bd. ed. R. L. Poule. London 1885. IL-IV. Bd. ed. J. Loserth. London 1900-1904.

De veritate sacrae scripturae L-III. ed. R. Buddensieg. London 1905.

Do occlesia ed. J. Loserth. London 1886.

<sup>\*</sup> De officio regia. ed A. W. Pollard and Ch. Sayle. London 1887.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> De potestate pape. ed. J. Lozerth. London 1907.

Reiches Material für die Genesis des ersten Artikels bieten die kleineren theologischen Schriften Wielifs. Vor allem sind seine Predigten,¹ dann die Flugschrift "Speculum secularium dominorum",² in welcher er die Forderung erhebt, die Herren und das Volk mögen sorgen, daß Gottes Wort frei verkündet werde, ferner der Traktat "De officio pastorali",³ einige kleinere Streit-⁴ und Flugschriften" und endlich das "Opus evangelicum"," sein letztes Werk, hervorzuheben. Die kleinen Traktate sind in Böhmen allgemein verbreitet gewesen und haben infolgedessen viel größeren Einfluß auszuttben vermocht, als die schwer zu beschaffenden, umfangreichen Bücher der Summa theologise.

Wiclifs Antfassung<sup>7</sup> von den Pflichten und Rechten des Predigtamtes ist in seiner unbegrenzten Verehrung der Heiligen Schrift begründet. Ihm ist die Bibel das reine Wort Gottes,<sup>8</sup> nichts Wertvolleres ist der Menschheit zuteil geworden. Die göttliche Botschaft ist in allen Teilen wahr und glaubwürdig.<sup>9</sup> An ihrer Lauterkeit zu zweifeln, würe schwere Sünde und nur der Antichrist und seine Schüler können be-

Sermones I.-IV. at J. Loserth London 1887-1890.

Opera minora. ed. J. Loverth. London 1913.

De officio pastorali, ed G. Lechler, Leipzig 1863.

<sup>\*</sup> Lateinische Streitschriften, ed. R. Buddensleg, Leipzig 1883.

Dpera minora, w. c.

<sup>\*</sup> Opus evangelium L-II. ed J. Loserth. London 1895-1896,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. J. Loserth. Studien zur Kirchenpolitik Englands. H. Sb. d. Ak. 150. Wien 1907, p. 28 ff. — Wiclifs Sendschreiben, Flugschriften und kleinere Werke. ib. 166. Wien 1910. p. 21 ff. 27 ff. — Die lat. Predigten Wiclifs, Die Zeit ihrer Abfassung und ihre Ausnützung durch Huz. Zischr f. Kircheng. IX. 1888. p. 523 ff. — Die kirchl. Reformbewegung in Eogland und ihre Aufnahme und Durchführung in Böhmen. Monatshefte d. Comeniusg. H. 1895. p. 154 ff. — Der Kirchen- und Klosteraturm der Hussiten und sein Ursprung. Zischr. f. Gesch. u. Pol. V. 1888. p. 281 ff. — G. Lechler, Johann Wielif und die Vorgeschichte der Reformation. Lelpzig 1878. I. 392 ff. — R. Buddensieg, Johann Wielif und seine Zeit p. 173 f. 196 f. — Wielif, De veritate sac. script. I. p. XXV ff. — Wiegand, De ecclesiae notione quid Wielif docuerit. Dizs. Leipzig 1891, p. 58 ff.

De veritate sacr. script. I 268 f.-II. 112. - Serm. I. 177.

De veritate saur, script. I. 103. Ideo soleo dicere quod quelibet pars scripture sacre est vera de virtute sermonis divini. — Ib. I. cap. I.—VIII. 263, 871; II. 27, 70 f., 112; III. 106, 275, 278. — De dom. div. 128 f. — De civ. dom. I. 378, 397, 428. — De off. reg. 231. — Trialogus.

haupten, daß sie auch Falsches enthalte. Die Bibel ist das Buch der Wahrheit; sie ist für den Gläubigen die Quelle der Erkenntnis, der Führer seines Lebens; wer ihr folgt, kann nicht fehlen, nicht sündigen und niemals wird ein Mensch durch ihre Lehren irregeführt. Sie ist das Vermächtnis Gottes,¹ da sie von dem Leben Christi berichtet, dessen Beispiel wir alle nachahmen sollen. So wie Christus weit über alle Menschen erhaben ist, so überragt auch sein Werk, sein Gesetz alles, was Menschen geschaffen haben.² Man pflegt schon die Bullen und Verordnungen der Päpste heilig zu nennen; um wie viel mehr müssen wir daher jene Schrift lieben und verehren, aus der wir den Willen Gottes erkennen können.

Gott hat in der Bibel alle Gesetze und Vorschriften gegeben, die auf Erden notwendig sind. Nicht nur der einzelne findet in ihr alle Gebote, nach denen er sein Leben gestalten soll, auch für Staat und Kirche gibt es kein besseres Gesetz als das göttliche, das alles enthält, was gut und heilsam ist.

Da nun die Heilige Schrift Gottes Gesetz und die reinste Wahrheit ist, gebührt ihr auch die höchste Autorität auf Erden. Alle Gebote der Menschen, alle Verordnungen der Kirche und des Staates können nur insofern Geltung besitzen und nützlich sein, als sie auf dem Gesetze Gottes beruhen. Nur die Privilegien der Kirche sind echt, die in der Heiligen Schrift begründet sind; die Glänbigen dürfen den Entscheidungen der Priester und der Bischöfe, den Bullen der Päpste, den Beschlüssen der Synoden, den Aussprüchen der Heiligen, in selbst des Petrus, der Apostel und der Engel des Himmels

ed. G. Liechler. Oxonii 1869. p 238 if. — Serm. III. 171. — Opus evang. L. 91. — Streitschriften. L. 14.

De vecitate sacr. serip. I. 100, 369,

<sup>4</sup> Trial, 239.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> De clv. dom. I, 158, 395, 401, 425 ff., 436. — De veritate sacr. script. I. 155; II. 55, 270. — De eccl. 18. — De off. reg. 190, 222. — Serm. III. 265, 350 f. — Opus evang. L. 37.

<sup>\*</sup> De veritate sacr. script. I. cap. IX .- XIV.

De civ. dom. I. 399. — De veritate sacr. script. I. 166; III. 41 ff. — De sucharistia, ed. J. Loserth. London 1892, p. 291. — Opus evang. I. 12.

De eccl. 173 . . . nullum est vernm privilegium ecclesie, niei de quanto fundatur, docetur vel elicitur ex scriptura.

nur so weit Glauben schenken, als sie mit den Worten der Bibel übereinstimmen. Mehr als den Gesetzen der Menschen muß man den Geboten Gottes gehorchen; alles, was gut und gerecht ist, kann besser der Heiligen Schrift als den Verfügungen der Päpste entnommen werden.

Wenn nun der Bibel die höchste Autorität in allen Angelegenheiten des Lebens und des Glaubens gebührt, wenn sie das Gesetz Gottes und alles, was für die sittliche Entwicklung des Menschen von Wert ist, enthält, so darf ihr Inhalt nicht nur wenigen bekannt sein, sondern ihre Lehren müssen auf der ganzen Welt verbreitet werden. Jeder Gläubige soll sich dem Studium der Bibel widmen, jeder Christ soll nach den Worten Wichifs ein Theolog sein.4 Denn die Bibel lehrt uns das Leben Christi erkennen, das allen Menschen als Beispiel dienen soll. Aus diesem Grunde soll auch täglich ein Teil der Evangelien in der Kirche verlesen werden.5 und zwar ist es notwendig, daß jedem Volke die Heilige Schrift in seiner Landessprache verkundet wird, damit die göttlichen Worte Gemeingut aller Gläubigen werden können. Man darf nicht auf die heuchlerischen Reden der Hüretiker achten, die vorgeben, daß die Bibel nicht für Laien bestimmt sei und für diese jene Kenntnis genüge, die sie durch Vermittlung

De potestate papae. 248 . . . nec est credendum nec obediendum pape, episcopo, abbati vel cuicumque spirituali episcopo nisi de quanto dixerit vel mandaverit legem Christi. — ib. 88, 121, 157. — De civ. dom. I, 378 f. 410 ff.; 141 534. — De eccl. 38, 563 f. — De off. reg. 125, 221—225. — De spostasia. ed. M. H. Dziewicki. London 1889, p. 66. — De blasphemia. ed. M. H. Dziewicki. London 1893, p. 44 f. — De eucharistis. 273, 291. — Serm. II. 407; IV. 66. — De off. past 20. — Trial. 339. — Opus evang. I. 12; II. 100. 140, 189. — Spec. sec. dom. Opp. min. 75. — De fide catholica. ib. 107. — De ordine christiano. ib. cap. V. 137 ff. — Respons. ad XLIV. canci. ib. 220 f. 245. — Respons. ad quest. Ricardi Strode ib. 401.

De veritate sacr. script I. 89 ff. 387 ff. 402 ff. - 11. 135, 268-111. 41, 307.

Respons, ad XLIV conel. Opp. min. 207.

De veritate sacr. script I. 378. Opertet omnem hominem sase theologum.

— 1b. 136. Ideo omnes cristiani sciam soculares domini debeut scripturam sacram cognoscere. — 1b. 1. 51, 109, 137 etc.; IL 164, 169, 184, 238; III, 157. — De civ. dom. III, 546. — De cccl. 41, 98. — De blasph. 77. — Sarm. II. 159, 297; IV. 242. — Triat. 137.

<sup>1</sup> De paupertate Christi, (XXXIII, concl.) Opp. min. 64.

der Priester und Prälaten erhalten. Die Heilige Schrift ist der Glaube der Kirche und je weiter sie auf Erden verbreitet wird, desto besser ist es für die Christenheit.<sup>1</sup>

Schon für die Laien ist die Erforschung der göttlichen Worte gut und nützlich; von den Priestern verlangt Wielif aber das eifrigste Studium der Bibel." denn ohne Kenntnis der Heiligen Schrift sind sie nicht imstande, jener Anfgabe, deren Erfüllung ihre erste und vornehmste Pflicht ist." der Verkündigung des göttlichen Wortes, gerecht zu werden. Auch der Laie kann, nach Wiclifs Ansicht, predigen; die Wahrheit, der Wille Gottes, darf niemals verschwiegen werden und jeder Mensch muß ihr zum Siege verhelfen.\* Doch ebenso wie der Priester dem Laien an Würde vorangeht, so soll auch seine Predigt iene des Laien an Wert übertreffen.5 Strenge müssen die Bischöfe darauf achten, daß nur jene zu Priestern geweiht werden, die eine genaue Kenntnis der Bibel besitzen und fähig sind zu predigen.6 Auch sie selbst sollen eifrig ihre Predigerpflichten erfüllen, da sie sonst den Dienst der Kirche vernachlässigen. Denn die Predigt ist die wichtigste kirchliche Handlung, sie ist das vornehmste Werk geistiger Barmherzigkeit und das wertvollste Gnadenmittel, das höher steht als alle Sakramente und sogar von größerer Bedeutung ist als das Abendmahl.7

Spec. sec. dom. Opp. min. 74.

De veritate sacr. script. II. 137, 149, 160 ff., 235f.; III. 157, — De scel. 257. — De off. reg. 111.

De veritate sacr. script. II. 160 — ... omnes saccrdotes debent habers officium predicandi. ... omnes enim debent sacra docers et tamquam milites Christi priores arma scripture suo iuduere; — Ib. 147 ff., 177, 197, 284 — Seem. II. 115. — Primum autem atque precipuum officium pastoris et veritatis fidel evangelisacio . . De potest. pape. 202, 235. — De blasph. 95. — De simonia ed Hersberg-Frünkel et Dziewicki. London 1898. 107. — Trial. 410. — De off. past. 31.

<sup>\*</sup> De veritate ascr. script. I. 316 ff., 333 ff.; II. 147 ff., 157.

De veritate sacr. script. 11, 242. — Serm. IV. 403.

<sup>4</sup> Do varitate excr. script, H. 166.

Serm I. 110. Nec est encaristie consecracio vel alicuius sacramenti ministracio dignior quam talis evangelisacio, ut patet tam ex auctoris opere quam effectu; Christus enim evangelizande encaristie confeccionem et sacramenta alia secundarie inculcavit. — ib. 1. 109 ff.; IV. 289. — De veritate sacr. script. II. 150. — Opus evang. I. 42 f., 875.

Niemals dürfen die Priester in der Ausübung ihres Predigtamtes nach Lohn und Gewinn fragen; schlecht handeln die Jünger des Antichrists, die Bettelbrüder, die nur dann predigen, wenn sie bezahlt werden, und sich gleich nach Beendigung ihrer Rede aufmachen, um Geld zu sammeln.1 Gottes Wort soll frei und nicht gegen Lohn verkündet werden.2 Auch dürfen sich die Priester nicht verleiten lassen, der Stimmung ihrer Zuhörer zuliebe die Wahrheit zu verschweigen und andere Lehren zu predigen als die der Heiligen Schrift. Nicht Scherze, Fabeln, Wortspiele und lustige Geschichten sollen den Inhalt einer Predigt ausmachen, auch darf nicht durch dunkle, sonderbare Reden das Verständnis der Bibel erschwert werden, sondern nach dem Beispiel Christi und seiner Jünger soll der Priester klar und ohne Rednerkunste, dem Auffassungsvermögen des Volkes angepaßt, die göttlichen Lehren verkunden.3

Bis an ihr Lebensende mögen die Priester unermüdlich ihre Predigerpflichten erfüllen und dem Gebote des Herrn gehorehen, der seine Apostel hinaussandte, damit sie seine Worte auf der ganzen Welt verbreiten sollten. Das sind die wahren Jünger Christi, die, gehorsam seinem Willen, im Volke umberwandern und die Heilige Schrift predigen, jene aber, die in Palästen und reichen Klöstern wohnen, sind die Schüler des Antichrist, der kein anderes Ziel kennt, als die Verkündigung der göttlichen Lehren zu hindern. Mit weltlichen Zerstreuungen, mit Sorge um ihren reichen Besitz, mit leidenschaftlichen Neigungen, Kampfeslust und Streit erfüllt

Opus evang. 1, 2, 348. - Serm. II. 57; III. 372. - De off. past. 34.

Opus evang. II. 134. Christus docuit suum avangelium generaliter et gratis populo predicaudum... ib. I. 7, 347 f. — De fide cath. Opp. min. 107. Utile foret ecclesie, quod lex Christi curreret sieut primo, scilicet quod populus instructur gratis in fide catholica... — Respons ad XLIV. concl. ib. 201. — Super Malthel XXIII. ib. 331 f. — Sarm. II. 284, 448.

Serm. I. 25, 128, 197, 248; II. 448; IV. 257, 265 ff. — Opus exang, I. 3.
 De off. part. 34. — Streitschriften 72, 97, 183.

De veritate sacr. script. II. 137 ff., 179. — Serm. I. 248; II. 277, 446;
 III. 273. — Opus evang. I. 4.

De potest pape 122, — Stroitschriften. De Christo et suo adversario autiobristo 683. — Trial. 187. — Spec. sec. dom. Opp. min. 76. — De ordine christiano ib. 136.

Strangaber, d. phil. shirt. Ki. 175, Bd., 3, Ahh.

ar den Sinn seiner Anhänger, so daß sie ihrer wahren Pflichten vergessen und zu Verrätern Gottes werden. Von allen Sünden des Klerns ist die Vernachlässigung des Predigtamtes die verdammungswürdigste.<sup>2</sup>

Aber nicht nur dadurch fehlen die Jünger des Antichrist schwer, daß sie selten oder gar nicht predigen, sie sündigen noch viel mehr, indem sie die wahren Priester zu verhindern suchen, Gottes Wort bekanntzumachen. Freilich haben sie gute Gründe, die freie Verkundigung der Lehren Christi zu scheuen. Allzuleicht würde dann das Volk auf den Gegensatz aufmerksam werden, in dem der Lebenswandel dieser Bischäfe und "Pseudofratres" zu dem Beispiele und den Geboten Christi steht, und die Haltlosigkeit ihrer Forderungen und Gesetze wurde klar zutage treten.2 Deshalb suchen sie auf jede Weise die Predigt des göttlichen Wortes einzuschränken und verbieten auch den Gebrauch der Landessprache.3 .Hentzutage, klagt Wielif, wird der Priester, der wahrhaft Gottes Wort verkümlet, verfolgt und eingekerkert. damit er seinen Pflichten nicht nachkommen kann und die Fehler des Kierus dem Volke verborgen bleiben."

Der Antichrist und seine Schüler wissen sich eines bequemen und wirksamen Mittels zu bedienen, um die ihnen
unangenehmen, freimütigen Prediger in der Erfüllung ihrer
Aufgaben zu hindern. Sie behaupten, das Predigtamt sei
nicht mit der Priesterwürde verbunden und niemand dürfe
ohne Auftrag der kirchlichen Behörde Gottes Wort verkünden.<sup>6</sup> Sie deuten die Worte des Apostels Paulus <sup>8</sup> "quomodo
vero praedicabunt nisi mittantur?" zu ihren Gunsten und verbreiten die Ansicht, die Apostel hätten erst auf Geheiß des
Petrus gepredigt. Durch die Herrschaft dieser Häretiker ist
nun die Freiheit der Predigt aufgehoben, die Lehren der
Heiligen Schrift werden dem Volke entzogen und die Bischöfe
besitzen die Macht, jene Leute, die Gottes Willen wahrhaft

<sup>&#</sup>x27; Serm. L 248; III. 396.

<sup>\*</sup> De off. past. 35 - Opus evang. H. 36. - Streitschriften 399.

<sup>\*</sup> Spec. sec. dom. Opp. min 74 - Streitschriften 126 f.

<sup>\*</sup> De off. reg. 205. - Serm, III. 374, 391

<sup>\*</sup> Serm, H. 281; HI. 372. — De off. past. 37. — Spec. sec. dom. Opp. min. 76 ff. — Streitschriften 405. \* Rom. 10, 15.

und treu verkünden, verstummen zu machen und nur ihren Geschöpfen, welche die Ohren des Volkes mit Fabela und Lügen erfüllen und für die Worte des Evangeliums taub machen, das Predigtamt zu übertragen,

Wie weit ist aber dieses Vorgehen von den Geboten Gottes entfernt! Es ist zweifellos falsch, daß Petrus erst die Apostel beauftragt hat zu predigen. Paulus hatte schon lange gepredigt, bevor er Petrus kennen lernte, und keiner der Apostel bedurfte einer besonderen Erlaubnis, da Christus sie selbst hinaussandte in die Welt, um allen Menschen das Evangelium zu verkünden. Die Worte Christi sind der Lehrauftrag, der zur Ausübung des Predigtamtes notwendig ist, and er gilt für alle, die wahre und getreue Nachfolger der Apostel sind. Die Sendung durch Christes ist das Wichtigste und in diesem Sinne muß man die Worte des Paulus verstehen. Nicht der Bischof, nicht der Papst kann das Predigtamt verleihen, sondern Gott allein2 und keine Macht des Himmels und der Erde darf den Priester in der Erfüllung seiner Pflichten hindern.3 Sowie der König keinem seiner Untertanen verbieten kann, leibliches Almosen zu spenden. so kann auch der Bischof die Priester nicht zurückhalten. dem Volke die höchsten geistigen Güter, die Worte Gottes, zu vermitteln. Gott will, daß seine Gebote und Lehren allen Menschen bekannt gemacht werden; wer frevelhaft gegen seine Bestimmungen auftritt und die Freiheit der Predigt einzusehränken sucht, ist ein Verräter, ein Feind Gottes und verfällt den schwersten Strafen.

Heute besitzen allerdings die Verordnungen der Bischöfe mehr Geltung als die Worte Christi und die Kirche, die von ihrer einstigen Vollkommenheit weit entfernt ist, bekämpft

Streitschriften 401. — De potest pape 98 ff. — Serm, IV. 88.

<sup>9</sup> Serm. II. 282; III. 74, 373.

Serm III. 75. Cum autem a Domino messis habent quiencque sacerdotes aut licenciam predicandi, videtur quod diabulicum foret, illam licenciam impedire. — Ib. 375. Sed nec licet Deo nec homini impedire ipsos, ne in hoc impleant verbum Del, ut currat Christi sormo liberius. Ergo non licet episcopis in hoc impedire fiictos presbyteros. — Ib. II. 278, 448. — De veritate sacr. script. I. 341. \* Serm. III. 373.

Serm, H. 449. Et non dublum quin impedientes curenm humamodi verbi Dei aunt Christi et ecolezie autorie proditores. — Ib. 451; III, 129.

selbst die Verhreitung der Heiligen Schrift. Aber doch ist eine Besserung möglich, denn alle Glieder der Kirche haben die Pflicht, ihr, soviel sie vermögen, zu nützen. Wielif setzt seine Hoffnungen nicht auf die geistlichen Würdenträger, die Bischöfe und Prülaten; von ihnen ist keine Umkehr, keine Hilfe zu erwarten. Er wendet sich vielmehr an jene, welche die geringste Macht in der Kirche besitzen, an die armen, einfachen Priester und an die Laien.

Die Priester müssen als wahre Nachfolger der Apostel gemäß dem Willen Gottes ihre Predigerpflichten zum Segen des Volkes erfüllen, sie sollen eifrig das reine göttliche Wort verkünden und weder Verfolgung noch Strafe, ja selbst Exkommunikation und den Tod nicht scheuen.

Andere Aufgaben obliegen dem Laienstand. Ihm ist vor allem der Schutz des göttlichen Wortes anvertraut. Die Könige, die weltlichen Herren und alle Völker haben die Pflicht, über die Freiheit der Predigt zu wachen und die Angriffe der Feinde Gottes zurückzuweisen. Sie mögen bedenken, daß sie einstmals vor Gott über die ihnen anvertrauten Güter Rechenschaft ablegen müssen, und mögen Sorge tragen, daß die Kirche gedeihe und besser werde und daß die haltlosen und schädlichen Gesetze der "verkaiserten" Prälaten aufgehoben werden. Dann wird zum Heile der Kirche Gottes Wort freier verkündet werden;" nichts vermag ihr größeren Nutzen zu bringen als die ungehinderte Predigt des Evangeliums."

Diese kurze Darstellung läßt sofort erkennen, daß der erste Prager Artikel inhaltlich und sprachlich nur eine Wiedergabe wichlitischer Glaubenssätze bietet. Auch dienen die drei ersten Bibelstellen, die im Prager Artikel angefährt sind, Wielif als die besten Stützen und Beweise seiner For-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De cir. dom. II. 66. — De veritate saer, script, I. 340 fl. — Serm. II. 278 f.; III. 73, 207. — Streitschriften 399.

Spec. son dom. Opp. min. 77. Ideo domini temporales maiores et minores cum toto populo dehent insurgere contra tales (sc. preintos et sacerdotes) et omnino defendere quod currat libere sermo Dei... — Responsiones ad argumenta Radulfi Strode ib. 198. — Vgl. auch De paupertate Christi (XXXIII concl.) ib. 71 ff.

<sup>\*</sup> Serm. III 78. \* Spor. sec. dom. Opp. min. 76 f.

derungen; endlich entspricht es ganz seinen Lehren, daß sieh in Böhmen die gesamte Laienwelt, die Barone und das Volk, zum Schutze des Evangeliums erhob.

Doch wäre diese Beweisführung unvollständig, könnte man nicht mit Hilfe zahlreicher Belegstellen die Aufnahme und das Fortleben der wielifitischen Lehre von der Freiheit der Predigt in Böhmen genau verfolgen.

Die Prager Universität stand seit ihrer Gründung in lebhaftem wissenschaftlichen Verkehr mit Oxford, der durch
die verwandtschaftlichen Beziehungen der Luxemburger zu
dem englischen Königshause noch gesteigert wurde.<sup>2</sup> So ist
es leicht zu verstehen, daß Wielifs Schriften bald in Prag
bekannt wurden. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts gelangten
seine philosophischen Traktate nach Prag und fanden hier
großen Beifall. Weitans bedeutender war aber die Wirkung
seiner theologischen Werke, die zuerst Hieronymus von Prag
1401 oder 1402 in die Heimat brachte.<sup>3</sup> Doch ist es sehr
wahrscheinlich, daß man schon früher an der Prager Universität von der Reformtätigkeit Wielifs Kunde hatte und
einzelne Studierende von seinen Lehren und von den Vorgüngen in Oxford berichteten.<sup>4</sup>

Marc. 16, 15: De veritate sacr. script II. 138. — De Christo et suo adversario Antichristo. Streitschriften 685. — Serm. II. 446; III. 74; IV. 88. — Opas, erang. I. 4. — II. Tim. 2. 9: Serm. II. 297; IV. 266. — II. Thess. 3. 1; Spec. sec. dom. 76 f

Loserth, Hus und Wielif 78 f.; ders., Über die Beziehungen zwischen euglischen und böhmischen Wieliften Mitt. d. Inst. f. 5st. Geschichtef. 1891. XII. 256 f. — Lechler, Joh. Wielif II. 111 f. — Röffer, Anne v. Luxemburg. Denkachriften d. kais. Ak. d. Wissensch., phil.-hist. Klasse Wien 1871. XX. S3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Leserth, Hus u. Wielif 79; ders., Über die Beziehungen awischen englischen und bökmischen Wielifiten. Mitt. d. Inst. f. cat. Geschichtsf. 1891. XII; 257.

Wielife Lehren dürften siemlich rasch durch die verschiedenen Sekten, vor allem durch die Waldenser, von Flandern ausgehend im Rheingebiet und in Süddeutschland verbreitet worden sein. Beseichnend ist, daß auch die Hussiten sehr bald in diesen Gegenden Anhänger fanden und sehen 1421 in den slidlichen Niederlanden eine Verfolgung hussitischer Ketzer netwendig war (Paul Fredericq, Corpus documenterum inquisitionis 302, Nr. 252-204). Die Nachricht jedoch, daß eich die Wirkung der Lehren Wieliß sehen 1372 in Holland und am Rhein fühlbar machte (ib. 234, Nr. 216; Bzovins, Ann. eccl. II 1897 ad s. 1372).

Jedenfalls haben nun die Schriften Wiclifs rasch Anhanger unter den Prager Theologen gefunden; denn schon ım Jahre 1403 war es notwendig geworden, gegen die Verbreitung wielifitischer Lehren einzuschreiten. Am 28. Mai dieses Jahres trat in Prag eine Provinzialsvnode zusammen. welche die Verdammung von 45 Artikeln Wiclifs beschloß.1 Zwei derselben beziehen sich auf seine Lehre von der Freiheit der Predigt und enthalten jene wichtigen Forderungen. die er so oft in seinen Traktaten verkundete, daß nämlich ieder Priester seine Predigerpflichten unbedingt erfüllen und von den Verordnungen seiner geistlichen Oberen unabhängig sein müsse,2 Diese beiden Sätze sind für die Ausbildung des ersten Prager Artikels von nicht geringer Bedeutung gewesen; sie waren in ihrer kurzen, klaren Fassung wohl geeignet, sich dem Gedächtnis des Volkes einzuprägen und allgemeine Glaubensregeln zu werden.

An der Spitze jener Männer, die in Böhmen für Wichifs Lehre von der Freiheit der Predigt eintraten, stand Johannes Huss. Durch seine Predigten und Reden, durch die eifrige Verbreitung der Schriften Wichifs hat er am meisten dazu beigetragen, daß sich die Bevölkerung von Prag so begeistert für die freie Verkündigung des Evangeliums erhob. Mit seinem Kampfe gegen den Prager Erzbischof und die Kirche ist die Vorgeschichte des ersten Artikels enge verknüpft. Huss stand bis zum Jahre 1407 trotz seiner leidenschaftlichen Parteinahme für Wielif in ziemlich gutem Einvernehmen mit dem Prager Erzbischof Shinko von Hasenburg; die Klagen des

kann des Tatsachen nicht entsprechen und muß falsch datiert sein, da Wichifs Tätigkeit als Kirchenpolitiker erst im Jahre 1374 mit seiner Teilnahme an dem Friedenskongreß in Brügge beginnt (Loserth, Studien z. Kirchenpolitik Englands I.; Sitaungsber d. kais. Ak. d. Wiss., phil.-hist. Kl., Wien 1897, 136. Bd. 44). Der erste Märtyrer wiellfütlscher Lehren auf dem Festlande war der Ketzer Stephanus, der längere Zeit in Oxford gewesen war und 1398 in Breslan der Inquisition zum Opfer fiel. (Catalogus ahb. Saganansium. SS. rer. Sil. I. 251. — Vgl. Haupt, Waldensertum und Inquisition Quiddes Zischr. f. Gwiss. 1890, III./1, 563 ff. und Loverth, Gött. gel. Anz. 1891, p. 142 ff.)

Hofter, Concilia Pragensia 1253-1413. Abb. d. k. Gesellsch. d. Wiss Prag. 1862. V. P. XII. Bd., 43 ff. — Palacky, Doc. M. J. Hos 327 ff.

<sup>1</sup> lb. Nr. XIV and XV.

Prager Klerus über die Predigten des Huss, die neuerliche Verurteilung der 45 Artikel Wiclifs, das Verbot, wielifitische Lehren zu verbreiten, das Vorgehen des Erzhischofs gegen einzelne
Priester, die ohne seine Erlaubnis predigten, alle diese Vorgänge mußten jedoch sehr bald zu einer Entfremdung beider
Männer führen. Aus dieser Zeit stammt der erste uns erhaltene
Brief des Huss, in dem er Sbinko bittet, die Verkündigung
des Evangeliums nicht zu hindern. Gottes Wort, das den
Seelen der Menschen zum Heile gereiche, möge nicht gebunden sein. Man erkennt sehon in diesem Schreiben deutlich,
wie sehr sich Huss den Ansichten Wiclifs anschloß, und daß
er sich dessen Ausdrucksweise ganz zu eigen machte.

Noch durfte es aber Sbinko nicht wagen, erastlich gegen Huss, der sich der besonderen Gunst des königlichen Hofes erfrente, vorzugehen, Seine Bemühungen, die Ausbreitung der Lehren Wiclifs einzudämmen, blieben so lange ohne Erfolg, his er sich endlich entschloß, seine Stellung zu den beiden Päpsten zu ändern und sich, dem Beispiel König Wenzels folgend, von Gregor XII, abwandte und Alexander V. unterwarf. Er beeilte sich, diesem von der traurigen Lage der Prager Diözese zu beriehten und ihn zu energischen Maßregeln zu veranlassen. Wirklich wurde er unn von dem Papste beauftragt, die Bücher Wielifs einzuziehen und das Predigen an allen Orten unber in den Kathedralen, Stifts-, Kloster- und Pfarrkirchen zu verbiefen.\* Diesen Verordnungen des Papstes entsprachen die Beschlüsse der Prager Synode vom 16. Juni 1410,5 die jedoch nicht die erhoffte Wirkung ausübten. Die Bevölkerung Prags, die durch das Vorgehen des Erzbischofs die freie Verkündigung des Evangeliums bedroht sah, schloß sich nun noch fester Huss und seinen Genossen an und verlangte, wie jener in einem Briefe an den Engländer Richardus Wyche erzählt, nach nichts anderem als anch der Predigt des göttlichen Wortes." Der Magistrat von

Palacky, Doc. M. J. Hus. 342 2 Loserth, Hus und Wielif 103 f.

Palacky, Dec. M. J. Has 3, Nr. I. - Vgl. Wiellf, Serm. III. 75.

Rayuald, Ann. sool, XVII ad a. 1402. - Palacky, Doc. M. J. Hur 374 f.

<sup>\*</sup> Höller, Concilla Prag. 64 f.

Palacky, Doc. M. J. Hus 12, Nr. 6. — Vgl. zu diesem Briefwechsel Loserth, Über die Beziehungen zwischen den englischen und böhmischen

Prag, die Barone Böhmens, König Wenzel und seine Gemahlin Sofie boten alles auf, um eine Einschränkung der Freiheit der Predigt zu verhindern und es dem so beliebten Prediger zu ermöglichen, auch weiterhin seine Andachten in der Bethlehemskapelle abzuhalten. Ihre Schreiben an den Papst und die Kardinäle enthalten lebhafte Klagen über Sbinko und immer wieder wird betont, daß jedes Verbot der Predigt im Widerspruch zu den Worten des Evangeliums stehe.<sup>1</sup>

Huss selbst erhob gemeinsam mit einigen Freunden Einsprache gegen die Verordnungen des Erzbischofs und der Synode und appellierte an den Papst. Dieses Schreiben ist uns erhalten. Huss führt zu seiner Rechtfertigung an, daß Christus gehoten habe, die Verbreitung des göttlichen Wortes nicht zu hindern. Sbinko trete nun gegen den Willen Christi auf, er untersage geweihten Priestern die Ausübung ihres Amtes und lasse es nicht zu, daß die Lehren der Heiligen Schrift an öffentlichen Orten und in Kapellen dem Volke frei verkundet wurden.2 Ahnliche Stellen finden sich auch in iener Rede, die Huss anläßlich der Verbrennung der Werke Wichils hielt." Er klagt hier über das ungerechte Vorgehen Shinkos und sagt, daß er die Heilige Schrift, die er durch die Gnade Gottes kennen gelernt habe, bis an sein Lebensende verteidigen wolle. Wie Wiclif4 stützt auch er sich auf die Worte des heiligen Chrysostomus; Nicht nur der ist ein Verräter der Wahrheit, ein Verräter Gottes, der die Gebote des Herrn nicht befolgt, sondern auch jener, der sie verschweigt und nicht

Wiclifiten. Mitt. d. Inst. f. 5st. Geschichtef. XII, 1891, p. 260 f.; ders., Engl. Hist. Rev. 1890, p. 530 f. — Gött. gel. Aux., 1891, p. 151 f.

Paincky, Doc. M. J. Hus 409-416, - 1b. 413. Novit autem Vestra Paternitas liquide, quod verbum domini alligatum esse non debeat, sed in vicis, in plateis, in tectis, imo ubique secundum exigentiam anditorii praedicari.

Palacky, Doc. M. J. Hus 387 f. — Christus ... ordinavit, ne verbum Dei alligetur ... Ipse et enim Salvator discipulis suis ... praedicacionis officium tradidit exequendum, dicens in evangelio: Euntes in universum mundum ... Cui evangelio contradicit praetensa sententia domini Shynkonis ... inhibens, ne presbyteri et sacerdotes ... verbum Dei in locis publicis et capellis ... libers evangelizent.

<sup>\*</sup> J. Hus et Rieronymi Historia et Monumenta. Nürnberg 1558. I. 105 f.

<sup>&</sup>quot; Wielif, De cccl. 429 f. - De veritate sacr. script. I. 320 f.

überall verbreitet. Der Priester muß die Lehren der Wahrheit, die er von Gott empfangen hat, frei verkünden, der Laie aber muß sie verteidigen.

Doch gelang es nicht, die Kurie zu milderen Maßregeln zu bestimmen. Huss wurde nun nach Rom berufen und, als er dieser Vorladung nicht gehorchte, mit dem Bann belegt.2 Die gleiche Strafe traf den Magistrat von Prag und über die ganze Stadt wurde das Interdikt verhängt; die Versuche Wenzels, eine Einigung zu erzielen, blieben ohne Erfelg. Je eifriger die kirchlichen Behörden die Verbreitung der wielifitischen Glaubenssätze durch das Verbot der Predigt einzuschränken suchten, desto leidenschaftlicher kämpften Huss und seine Freunde für diese Lehren und die Worte der Heiligen Schrift. Die Briefe des Huss, die aus dieser bewegten Zeit stammen, bieten manche für die Vorgeschichte des ersten Prager Artikels wichtige Stelle. So schreibt er im Mai 1411 den Bürgern von Kruman.3 daß er auch weiterhin seine Predigerpflichten erfüllen wolle. Nur in erlaubten Dingen müsse man den Menschen gehorchen und er wolle lieber den Geboten Gottes folgen als den Worten des Papstes, des Erzbischofs und jener Höflinge, die gegen den Willen des Herrn handeln. In einem andern Schreiben dieses Jahres fordert er die weltlichen Herren auf, für die Freiheit der Predigt Sorge zu tragen. Diese Stelle steht der Fassung des ersten Artikels besonders nahe und Huss folgt, indem er die weltlichen Herren an ihre Pflicht, für die ungehinderte Verbreitung der göttlichen Worte einzutreten, mahnt, nur dem Beispiele Wielifs, der ja auch, wie früher gezeigt wurde, dem Laienstande diese Aufgabe zuweist.

Die 45 Artikel Wielifs wurden im Jahre 1412 von der Prager Universität neuerlich verurteilt in und Wenzel antersagte jede Verteidigung dieser Lehrsätze. Dieses Verbot hin-

Chrysost. Opp. Opus imperf. in Matth. Hom. LIV. Migne, Ser. Gv. LVI. 761 f.

<sup>1</sup> Loserth, Hus and Wielif 122.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Palacky, Doc. M. J. Hus 16 f.

Palacky, Dec. M. J. Hus 23. Directi domini et heredes regni Bohemine! enitamini, ut tales calamitates desinant, atque dei verbum populo dei libere praedicetur.
Eb. 451 ff. — Loserth, Hus and Wielif 132.

derte jedoch Huss und seine Freunde nicht, öffentlich für Wielif einzutreten, und er verfaßte eine Verteidigungsschrift, in welcher er die beiden Artikel, die von der Freiheit der Predigt handeln, zu begründen sucht. Wir finden hier ganz die Ideen, die Argumente und vielfach die Worte Wielifs wieder. Niemals dürfe der Bischof die Predigt des Evangeliums hindern, denn die Priester hätten diese Aufgabe von Gott erhalten, dessen Worte überall verbreitet werden sellten. Als Hauptquelle dürften Huss für diese Schrift die Predigten Wielifs gedient haben.

Nicht lange nachher mußte Huss auf Wunsch König Wenzels Prag verlassen. Nun konnte er seine Lehrtätigkeit, sein Amt als Prediger in Prag nicht mehr ausüben, doch mahnt er in zahlreichen Briefen<sup>3</sup> seine Freunde und Anhänger, an den Geboten der Heiligen Schrift festzuhalten und sich vor den falsehen Propheten zu hüten, die sich als Schüler Christi ausgeben, aber seine ärgsten Feinde sind und nichts anderes im Sinne haben, als Gottes Wort zu unterdrücken, damit ihre eigenen Fehler, ihr Hochmut, ihr Geiz und ihre simonistischen Handlungen dem Volke verborgen bleiben. Es sind dieselben Vorwürfe, die Wielif so oft gegen die "Pseudofratres", die Bettelbrüder, erhebt.

Secredotes Christi humiles habent ex speciali dono Dei noticlam et animum Evangelizande. Sed nec Papze, nec Episcopo, nec alicui homini licet eos impedire, ne in hoc impeciant verbum Dei, ut currat Sermo Christi liberius, ergo articuius verus. Bex enim non tantum dominatur super subditorum imo suorum üliorum temporalibus, quin possint dare elemosinam quibus volunt... etc.

ex speciali dono Dei noticiam et animum svangelizandi. Sed nec licer Deo nec hamini impedire ipsos, ne in hoc impleant verbum Dei, ut currat Christi sermo liberius. Ergo non licet episcopia in hoc impedire dictos presbyteros. Rez enim non tantum dominatur super liberorum temporalibus regni sui quin possint gratis elemosiuse dare quibus volunt ..., etc.

Hist, et Mon. I f. 111 ff. — Stephan Palecz versuchte diese beiden Artikol zu widerlegen. Sermo contra duos articulos Wickleff. Haudschrift der Wiener Hofbibliothek, Nr. 4933, f. 245 ff.

Hist et. Mon. 1 f. 114:

Wielif, Serm. III. 373:

Vgl. auch f. 113. - Wielif, Sarm. III. 73.

<sup>3</sup> Palacky, Doc. M. J. Hus 34-51. 1b. 39,

Wielif, De off, past, 35. - Streitschriften 369 etc.

Wenzel untergahm, während Huss forn von Prag auf der Burg Kozi Hrådeck bei Austi weilte, einen ueuen Versuch, den kirchlichen Streit zu schlichten. Auf seinen Wunsch wurde im Februar 1413 eine Landessynode nach Prag einberufen 1 - und beide Parteien, die Hussiten und die Anhänger der Kirche, überreichten schriftliche Gutachten über die Lösung der Frage, wie man zu einer Einigung gelangen könne. Von Bedeutung ist das Gutachten des Bischofs Johannes des Eisernen von Leitomischl,2 der einer der heftigsten Gegner des Huss war, ferner das Gutachten Jakobells\* und das der Freunde des Huss. \* Der Bischof ist der Ansicht, daß die Ursache aller Ketzerei in Bühmen in der Predigertätigkeit des Hussliege, der das Volk mit den Irrlehren bekannt gemacht habe. Deshalb sei auch das einzige Mittel, um eine Besserung herbeizuführen. Huss und seinen Freunden das Predigen zu verbieten. Die Schriften Jakobells und der Hussiten sind hingegen ganz im Sinne Wiclifs gebalten und beweisen, daß nicht nur Huss allein, sondern auch seine Anhänger die Schriften dieses Mannes genau kannten und in seinen Lehren immer die besten Stützen ihrer Forderungen fanden. Die Februarsynode verlief jedoch erfolgles und brachte keine Aussöhnung zustande: die Gegner bekämpften sich wieder aufs befrigste und küliner und entschiedener als zuvor vertrat Huss seine Anschauungen. In dieser Zeit entstanden seine großen theologischen Streitschriften,5 die Früchte seines eifrigen Studiums der Werke Wiclifs. Anch hier erhebt Huss häufig die Forderung, daß die Predigt frei sein müsse, Diese schriftstellerische Tätigkeit bot seinen Feinden Anlaß, bei

Loserth, Hus und Wielif 138 ff. - Palacky, Gesch. Böhm. HI. 1. 290.

Palucky, Doc. M. J. Hus 501 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> 1b. 493.

<sup>4 1</sup>b, 495 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hist. et Mon. I. De Ecclesia f. 126—255. — Responsio ad scripta M. Stephani Palecz f. 255—265. — Responsio ad scripta M. Stanislai du Znoyma ib. f. 265—292. — Refutatio scripti octo Doctorum f. 292—324.

Es sei hier nur auf die wichtigsten Stellen hingewiesen. Hist. at Mon. I. f. 207 ff., 232 ff., 245, 253, 274, 278, 203, 302-306. Huss schließt sich hier ganz Wielif an und man wird keine Stelle finden, in der nicht die Ansichten Wielife und meist auch dessen Worte wiederkehren.

der römischen Kurie immer heftigere Anklagen gegen ihn zu erheben, die endlich zu seiner Berufung vor das Konstanzer Konzil und zu seiner Verurteilung führten. Er wurde unter anderem beschuldigt, gelehrt zu haben, daß jeder Priester, ja sogar jeder gerechte Gläubige ohne besondere Erlaubnis eines Bischofs predigen dürfe. Der Priester dürfe niemals in der Erfüllung seiner Pflichten die Verbote des Papstes und die Exkommunikation schenen. Huss selbst habe in der Tat trotz der Verordnungen des Papstes und des Prager Erzbischofs niemals aufgehört zu predigen. Ähnlich lauteten auch die Anklagen gegen seinen Freund und Leidensgefährten Hieronymus von Prag.

Die grausamen Urteile des Konstanzer Konzils, die Beschlüsse und Verordnungen der Kirche vermochten aber nicht, die in Böhmen durch die Lehren Wichies entstandene Bewegung zugunsten der freien Predigt einzudammen. Nun schien es ein heiliges Vermächtnis, die Lehren der Evangelien gegen alle Angriffe zu verteidigen.

Schon am 2. September 1415 versammelte sich in Prag ein Landtag der böhmischen und mährischen Stände. Es wurde ein Schreiben verfaßt, in welchem feierlich erklärt wurde, man wolle für den Schutz des göttlichen Wortes einstehen und trotz aller Anfeindungen die Priester Christi in der Erfüllung ihrer Pflichten verteidigen.<sup>2</sup> Drei Tage später, am 5. September 1415, schlossen die hussitisch gesinnten Barone einen Bund und verkündeten, daß auf ihren Herrschaften und Besitzungen das göttliche Wort frei und ohne jedes Hindernis' gepredigt werden sollte.<sup>3</sup> Inhalt und Wortlant dieser Kundgebung entsprechen ganz der Fassung

Vgl. die Artikel des Michael de Cansis (Palacky, Doc. M. J. Hus 196), jene des Stephan von Palecz (ib. 212, Art. 23) und der Pariser Theologes (ib. 186, Nr. 6).

Palacky, Doc. M. J. Hus 684 ... legom domini nostri Jesu Christi ipsinaque devotes et humiles ac constantes praedicatores usque effusionem sanguinis, omni timore et statutis humanis in contrarium editis postergatis, defendere volumus et tueri . . .

Ib. 593. . . notum facimus, his literis ita inter nos convenisse . . . ut in omnibus nestris dominiis et praediis jubersmus verbum dei libere praedicarl et audiri mane, post soenam et post sacra pomeridiana in tamplis et monasteriis sine ullo impedimento.

des ersten Prager Artikels und es ist höchst bedeutsam, daß schon gelegentlich der ersten großen Zusammenkunft der Hussiten, bei welcher religiöse Fragen besprochen wurden und die für das weitere Verhalten maßgebend sein sollte, die Forderung nach freier und ungehinderter Predigt als wichtigster Glaubenssatz erscheint. Auch wurde bestimmt, daß jedem Priester das Recht zu predigen gewährt werden müsse und daß jede Exkommunikation, die in der Absicht, die freie Predigt der Heiligen Schrift zu hindern, erfolge, ungültig sei.

Mit diesem Beschlusse der hussitischen Barone ist die Entwicklungsgeschichte des ersten Prager Artikels abgeschlossen. Auch sie beweist, daß in dieser Forderung nur die Gedanken Wiclifs wiederkehren. Die böhmischen Barone haben in der Tat seine Gebote befolgt; sie übernehmen den Schutz der Heiligen Schrift, sie sorgen für die rechtmäßige und ungehinderte Verkündigung des göttlichen Wortes, Priester und Laien sind nun die getreuen Schuler Wiclifs; sie arbeiten gemeinsam, 'daß Gottes Wort nicht gebunden sein möge, sondern auf der ganzen Erde verbreitet werde'.

## II. Artikel.

Quod sacramentum divinissime eukaristie sub utraque specie, seilicet panis et vini, omnibus Christi fidelibus nullo peccato mortali indispositis libere ministretur iuxta sentenciam et institucionem salvatoris, qui dixit: accipite et comedite, hoc est corpus meum, et bibite ex hoc omnes, hic est sauguis meus novi testamenti, qui pro multis effundetur. Mathie XXVI<sup>n</sup> Marci XIV<sup>o</sup> Luce XXII<sup>o</sup>, nbi datur eciam preceptum apostolis, cum dicitur: hoc facite. Glossa interliniaris: accipite et aliis date in meam commemoracionem. Et Joh. VI<sup>o 2</sup> salvator omnes fidelis obligat ad sumpcionem huius sacramenti dicens: Amen, amen dico vobis, nisi manducaveritis carnem filii hominis et biberitis eins sanguinem, non habebitis vitam in vobis. Qui manducat meam carnem et bibit meum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Matth, 26, 26-28, Marc. 14, 22-24, Luc. 22, 19-20.

<sup>\*</sup> Joh. 6, 54-57.

sanguinem, habet vitam eternam. Caro enim mea vere est cibus et sanguis meus vere est potus. Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem, in me manet et ego in eo. Similiter apostolus I<sup>a</sup> ad Corinth. XI<sup>a</sup> i probet autem se ipsum homo et sic de pane illo edat et de calice bibat etc. etc.<sup>2</sup>

Während Huss als Gelangener in den Mauern des Dominikanerklosters am Bodensee weilte und das Konzil über sein Schicksal beriet, traf in Konstanz die Nachricht ein, daß in Böhmen eine neue Bewegung ausgebrochen sei, deren Ziel die Spendung des Abendmahles unter den Gestalten des Brotes und des Weines war. Jakobellus von Mies, ein eifriger Vorkämpfer des Hussitismus, hatte gegen Ende des Jahres 1414 oder zu Beginn des folgenden Jahres mit einigen gleichgesinnten Freunden begonnen, in den Kirchen St. Adalbert in der Neustadt. St. Martin in der Stadtmauer, St. Michael in der Altstadt und in der Bethlehemskapelle Laien den Kelch zu reichen, nachdem er zuvor in einer Disputation seine Lehre begründet und verteidigt hatte.

Für die Entwicklung des Hussitismus ist das Vorgehen Jakobells von größter Bedeutung gewesen. Betraf doch diese Neuerung gerade jenes Sakrament, das im Mittelpunkt der gottesdienstlichen Handlungen steht, das den Gläubigen immer als ein Symbol des Christentums erschienen war und in dem sie die innigste Vereinigung mit Gott fanden.

Schon Matthias von Janow hatte durch seine Forderung, den Laien die tägliche Kommunion zu gestatten, das Interesse des Volkes geweckt und die Verehrung dieses Sakramentes gesteigert. Ungefähr acht Jahre nach seinem Tode kam es zu heftigen theologischen Streitigkeiten über das Wesen des Abendmahles, die durch die Remanenztheorie Wiclifs, der die körperliche Umwandlung des Brotes und Weines leugnete und uur eine geistige Anwesenheit des Leibes und Blutes Christi gelten ließ, verursacht wurden. Auch diese Lehre fand rasch Anklang und bildete später einen der wich-

<sup>1 1.</sup> Cor. 11. 25,

Laurens von Brezova, FF, rer. Bobem. V. 391 f.

figsten Glaubenssätze der radikalen Partei der Hussiten. der Taboriten.1 Aber keine dieser beiden Bewegungen, mögen sie auch noch so viel Anhänger gefunden haben, war in ähnlicher Weise geeignet, die Masse des Volkes zu fesseln und so leichtfaßliche Beweise, die der Heiligen Schrift, dem obersten Glaubensgesetz, entnommen waren, zu bieten wie die Lehre vom Laienkelch. Gab es denn etwas Einfacheres und Klareres als jene Worte, die Christus bei der Einsetzung des Abendmahls gesprochen hatte und von denen Jakobell seine Forderung berleitete! Nicht mit theologischen und philosophischen Sätzen begründete Jakobell seine Lehre, sondern mit den Worten Christi. Es schien nun selbstverständlich, daß der Laie ebenso wie der Priester das Abendmahl unter beiden Gestalten empfangen müsse, und man betrachtete jene als Ketzer, die noch an dem früheren Gebrauch festhielten. Nichts machte man der Kirche heftiger zum Vorwurf, als daß sie eigenmächtig die Gebote der Heiligen Schrift geändert und den Laien den wertvollsten Teil des Sakramentes, das Blut Christi, entzogen habe,

So mußte gerade die Forderung des Laienkelches die zahlreichsten und begeistertsten Anhänger finden und die hussitische Bewegung, die seit der Entfernung des Huss aus Prag eines Führers entbehrt hatte, gewann jetzt neues Leben und ungeahnte Ausdehnung. Der Kelch wurde das Wahrzeichen aller Hussiten; er diente dazu, die Trennung von der römischen Kirche zu besiegeln.

Noch ganz ungelöst ist die Frage, welche Einflüsse es waren, die Jakobell bewogen haben, die Forderung des Laienkelches zu erheben,<sup>2</sup> Von jenen Gelehrten, die der walden-

Loserth, Die wichibische Abendmahlslehre und ihre Aufnahme in Bühmen. Mitt. d. Ver. f. Gesch. d. Demachen in Böhmen. 1892. XXX. 12 ff.

Re sei bler auch auf die Ausicht einiger Forscher bingewiesen, die annehmen, daß in Böhmen der Gebrauch des Luiankelches niemals ganz
außer Übung gehommen sei und daß Jakobell nur an alte Gewohnhalten
des Volkes angeknüpft habs. (Vgl. Frind, Kirchengeschichte Böhmens
III. 108 f. und mit ihm fast wörtlich übereinstimmend Martinü, Die Waldesier u. d. huss Reformation 117 f. Ferner Flaths, Geschichte der Vorläufer der Reformation II. 272, 286.) Als Begründung dient vorzüglich
eins Stelle aus dem ültesten Kanon poenitentialis der böhmischen Kirche.

sischen Sekte einen großen Auteil an der Entstehung und Entwicklung des Hussitismus zuschreiben, wird der Gebrauch des Laienkelches als eine den Waldensern eigentümliche und bei ihnen allgemein verbreitete Sitte bezeichnet und das Vorgehen Jakobells mit dem Auftreten eines "Waldensers", des Magisters Petrus von Dresden, in Zusammenhang gebracht.¹ Andere Forscher wieder nennen Matthias von Janow den mittelbaren oder unmittelbaren Urheber der Kommunion

der von Höffer (Concilia Prag. Abb. d. k. Gesellsch. d. Wisa. V. F. XII. Bd. Prag 1862, p. IV; ders., Hist. Untersuch. Sitzb. d kale. Ak. d. Wise., phil.-hist, Kl., Wien 1861, 37. Bd., 295 ff.) dem Bischof Gebhard (Jazomir 1068-1086) und von Schulte (D. Homiliar d. Bischofs von Prag ed. Hecht. Beltr. z. Gesch. Böhm. L. Abt. 1. Bd. Prag 1868, p. 11-VI) dem Bischof Hermann (1099-1122) zugeschrieben wird. Er stammt aus einer Zeit, in welcher der Gebrauch des Abendmahles unter einer Gestalt noch nicht überall eingeführt worden war. Überdies wird an dieser Stelle auch nicht vom Kelche im gewöhnlichen Sinne gesprochen, sondern nur von einem Eintauchen des Brotes in den Wein (vgl. D. Homiliar d. Bischofs von Prag w. o. 83. Ut omnis presbyter habeat pixidem aut vas tanto sacramento digunm. Uti corpus dominicum diligenter recondatur, ad viationus recedentibus a seculo. Que tantam oblatio sacra intiucts debet esse in sanguine Christi, ut veraciter posset dicere inurmo: corpus et sanguis domini proficiat tibl.) Es durite sich bier um ein Übergangestadium handeln; vielleicht begann man gerade in dieser Zeit in Böhmen den alteren Gebrauch des Abendmuhles zu beseitigen. Man darf jedoch une dieser Stolle nicht den Schluß eiehen, daß der Laienkelch in Böhman auch in den folgenden Jahrhunderten üblich war, und nichts deutst darauf bin, daß Jakobell durch alte Gebräuche des Volkes veraulaßt wurde, das Abendmahl unter beiden Gestalten zu fordern. Frind führt noch an, daß in Prag im 14. Jahrhundert vin Priester, Nicolans de Lacu, den Johannes von Rokyaan in seiner Rede vor dem Baseler Konzil erwähnt, den Kelch gespendet haben soll. (Mon. Cone. I. 320.) Schwerlich verdient aber diese Augabe Rockyzans, der ja auch unbegründeterweise Matthias von Janow als den Urheber des Luisukelches bezeichnet, Glanben und es fehlt jeder Beweis, daß Jakobell von diesem Priester beeinflußt wurde,

<sup>1</sup> Vgl. Preger, Über å. Verhältnis d. Taboriten zu d. Waldesiern d. 14. Jahrh. Abh. d. k. bsyr. Ak. d. Wiss., hist. Kl. XVIII. 86 f., 89 f. — Haupt. Die religiösen Sekten in Franken v. d. Reformation p. 29. Ders. Waldensertum und Inquisition. Quiddes Ztschr. f. Gwiss. 1890 III./1, 356 ff. — Martinü, w. o. p. 116. — Zurückhaltender änßern sich in dieser Frage Diekhoff. D. Waldenser im Mittelalter 358. — Frieß, Patarener, Begharden und Waldenser in Öst. während d. Mittelalters. Üst. Vrischr. f. kath. Theol. 11. Jahrg. 1872, p. 246. — Herzog, Die romanischen Waldenser p. 212, 220.

unter beiden Gestalten. Keine dieser Ansichten läßt sich jedoch in hinreichendem Maße begrunden.

Als Beweis, daß der Laienkelch schon im 14. Jahrhundert bei den Waldensern üblich war, dienen vorzüglich eine Stelle im Passaner Anonymus und die Schilderungen der waldensischen Abendmahlsfeier in dem Inquisitionsbericht des Jahres 1391 und in dem Traktate des Bernardus Guidonis.<sup>2</sup> Bei genauer Prüfung dieser Nachrichten erkennt man aber, daß sie sich keineswegs auf eine Kommunion der Laien beziehen und den Schluß nicht gestatten, bei den Waldensern hatten die ungeweihten Mitglieder der Sekte das Abendmahl unter beiden Gestalten empfangen.

Die Stelle im Passauer Aubnymus ist ziemlich belanglos; es wird hier gesagt, daß die Waldenser in einem gewöhnlichen Gefäße statt in einem Kelche die Weihe des
Altarssakramentes vollzogen. Diese Worte lassen sich jedoch
nicht als Zeugnis für den Laienkelch verwerten und beweisen
nur, daß die waldensischen Priester, die jene gottesdienstliche
Handlung verrichteten, ebenso wie die Geistlichen der römischen Kirche, beide Teile des Sakramentes genossen.

Die anderen Nachrichten sind von viel größerer Bedeutung. Wir erfahren durch sie, auf welche Art die Waldenser die Feier ihrer Messe vornahmen, Nur einmal im Jahr, am

Flacius Illyricus. Catalogus testium veritatis. Frankfort 1672, p. 646. Idem conficiunt in picario, id est pocula domestico, pro calice.

Palacky, Gesch, Bühm. III/I. 180, 322 f.; ders., Die Vorläufer des Hussitentums in Bühmen 57; ders., Die Gesch, d. Hussitentums n. Prof. Const. Hüfler 110 f. — Neander, Allg. Gesch, d. christl. Religion n. Kirche VI. 286 f., 446 f. — Krummel, Gesch, d. böhm Reformation 74. — Betold, Zur Gesch, d. Hussitentums 4. — Goll, Quellen u. Untersuchungen II. 14. — Kybal, Étude sur les origines du monvement humite . . . . Rev. hist. 1910, 193, Bd. 27 ff.

Preger, w. o.

Imquisitionshericht d. Jahres 1891. Frieß, Patarener, Begharden und Waldenser... Öst. Vtjschr. f. kuth. Theol. 11, 1872, p. 260. Item quidam corum consuevarunt se ipses communicare ad pascha lite mode: aliquis sorum samit pauem azimum ponens eum super parvum asserem, viunm et aquam an muum cochiesr et benedicit istam simul et communicat se et allos... Bernardus Guidonis, Practica inquisitionis 247. Modus autem seu ritus ipserum celebrandi missam consuevit sess talls, videllect, quod solum semel consecrant am missam celebrant in anno, scilicet in Situngsèse, il, phil-hiet Kl. 115, 33. 3 Abb

Gründennerstag, fand diese Opferhandlung statt. Über einen Tisch wurde ein sanberes Tuch gebreitet, ein Becher mit Wein hingestellt und ein ungesäuertes Brot dazugelegt. Einer, der unter ihnen die Würde eines Vaters hat, ruft die Genossen zusammen, spricht die Gebete und vollzieht die Weihe. Hierauf gibt er jedem Anwesenden ein Stückehen Brot zu essen und von dem Weine zu trinken.

Wichtig ist nun die Lösung der Fragen, wer die Teilnehmer der Foier waren und wer die Weihe des Abendmahles vorgenommen hat.

Der Inquisitionsbericht vom Jahre 1391 lißt sofort erkeunen, daß dieser Gottesdienst nur für die waldensischen Prediger bestimmt war. Es ist hier nur von geweihten Priestern, deren Numen aufgezählt werden, die Rede. Wer die Segnung des Brotes und Weines vollzieht, wird nicht gesagt.

Viel ausführlicher ist die Schilderung des Bernardus Guidenis, aber gerade seine Worte sind es, die zu manchem Zweifel, zu manchem Mißverständnis Anlaß bieten konnten. Fast wäre man verleitet zu glauben, daß es sich hier um eine einfache Feier handelt, die der "Hausvater" für die Mitglieder seiner Familie veranstaltet.

Das wäre jedoch eine Auffassung, die dem Wesen der waldensischen Abendmahlslehre ganz widersprechen würde. Wir besitzen glücklicherweise außer den angeführten Stellen noch sehr ausführliche Berichte in den Inquisitionsakten aus Languedoc.<sup>2</sup> die örtlich und zeitlich der Schrift des Bernardus

cens Domini; et tunc quasi juxta moctem, qui pater est inter coa, quanvis non sit sacerdos aut presbyter a catholico opiscopo ordinatus, convocat omnes de familia sua utriusque sexus et facit ibi ante cos preparari bancum unum sen scrinium ad hoc ydoneum et facit poni desuper mapam unam mundam, et postea superpouunt unum plenum cyphum da bono vino puro et unam fogaciam sen placentam animam sen de pane aximo. Postmodum vero ille qui pater est, ait astantibus: Rogemus Dominum ... Et tunc qui consecrat, signat panem et cyphum vini, et fracto pane dat omnibus astantibus particulam suam, et postea dat omnibus hibere cum cypho, et stant samper super pedes suos; et sic finitur corum ascrificium ...

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hausrath, Weltverbesserer im Mittelalter. III 64 f.

<sup>3</sup> Dollinger, Beitz. z. Sektengesch. d. Mittelalters. 11. 97 ff.

Guidonis nahestehen und zu deren Prüfung herangezogen werden müssen.

Auch nach diesem Berichte wird das Abendmahl bei den Waldensern einmal im Jahre, am Gründennerstage, gefeiert. Doch wird hier ausdrücklich hervorgehoben, daß die Weihe des Brotes und des Weines nur von dem obersten Priester, dem Majoralis, vorgenommen werden darf. Presbyter und Diakone sind von diesem Amte ausgeschlossen. Auch erführt man hier, daß die Teilnehmer dieser gettesdienstlichen Handlung, der "Messe", nur Priester, also geweihte Mitglieder der Sekte waren. Der waldensische Bischof teicht seinen Brüdern und Genossen das Abendmahl. Auch die tägliche Abendmahlzeit der Waldenser ist mit ähnlichen Feierlichkeiten verbunden. Wieder ist es der Majoralis, der die Speisen segnet und seinen Genossen spendet. Eine Teilnahme der Laien ist selbst hier nicht gestattet.

So darf man auch die Worte des Bernardus Guidonis nur im Sinne dieser Darstellung deuten. Der "Pater" ist der Vorsteher der religiösen Gemeinde, der Bischof," die "familia sun" sind seine Genossen, die Priester. Ein Hans und eine

Dollinger, w. o. 100. Majoralis cornus potest conficere corpus Christi . . . Presbyteri non conficiunt apud cos corpus Christi . . . 103. Presbyter apud cos, quando Majoralis non caset, non potest conficere corpus Christi . . . 116. Presbyter alc ardinatus non potest colebrare missam.

B. 100. Credit, quod raro Majoralla conficiat corpus Christi, praecipue hoc facit in die Paschae, ut communicet se et fratres suox. — "Fratres" sind immer nur die geweihten Mitglieder der Sekte Vgl. ib. 10. Item communiter vocant se fratres et dicunt se esse Panperes Christi. Bern. Guidonia, w. v. 249.

Dollinger, w. o. 102 f. Major in die coonae post uonam jam coona praeparata lavat pedes reciorum, quo facto punit se ail memam cum sis et tune accipiens panem, vinum et piscam benedicit, non in sacrificium vel holocausum, sed in memeriam dominicae coonae... Qua benedictione panis, piscis et vini fasta per unum Majorem comedit ipse et hibit de dictis et postas dat emnilius sociis et comedunt et bibunt emnes; et non datur aliquid de praedictis credentibus sorum, nec etiam volunt, quod hoc ipsi sciant. — Vgl. ib. 116, 130.

<sup>\*</sup> Es ist fibrigens möglich, daß dem Worte "pater" ein Lesefohler sugrunde liegt, denn in den gleichlantenden Inquisitionsberichten von Carcassonne (Döllinger, w. o. 8) heißt as en dieser Stelle nicht "qui pater est inter oos", sondern "qui pracest inter cos". Diese Losart gibt einen besseren Sinn.

Familie durfte er nicht besitzen, da ihn sein Gelühde zur Armut und Ehelosigkeit verpflichtete.

Wir haben es also hier nicht mit einer Schilderung der Laienkommunion, sondern mit der Darstellung einer Abendmahlsfeier waldensischer Priester zu tun. Die ungeweihten Mitglieder der Sekte, die "credentes", durften an diesem Gottesdienste nicht teilnehmen. Ihnen mußte es genügen, nach dem Ritus der römischen Kirche unter einer Gestalt zu kommunizieren.

Man muß ferner beachten, daß kein einziger Glaubensartikel der Waldenser des 14. Jahrhunderts die Forderung des Laienkelches enthält. Niemals wird erwähnt, daß der Genuß des Weines auch für Laien notwendig sei, oder daß sie bei Empfang des Brotes allein Christus nicht ganz erhalten würden. Selbst so ansführliche Verzeichnisse der waldensischen Irrlehren wie die Artikel des Coelestinerpriors Petrus. des David von Augsburg,3 der deutschen und französischen Inquisition.4 der Augsburger Ketzerh und endlich jene des Bernardus Guidonis selbst wissen nichts von einem Gebrauche des Laienkelches zu berichten. Und doch hätten diese Männer, die so eifrig bemüht waren, alle Ketzereien aufzuzählen - das Verzeichnis des Inquisitors Petrus enthält 89 Artikel es sicher nicht unterlassen, auch die Lehre vom Laienkelch, wenn sie damals schon bei den Waldensern verbreitet gewesen ware, anzuführen.

Der Gebrauch des Abendmahles unter beiden Gestalten kann somit keine ursprüngliche Sitte der Waldenser gewesen sein; erst als sie mit den Hussiten in Berührung traten, übernahmen sie von diesen wie so manchen anderen Glaubenssatz

Ju vielen Inquisitionsberichten wird ansdrücklich hervorgaboben, daß Angehörige der waldensischen Sekte das Abendmahl durch katholische Priester ampfingen. Döllinger, Beitr. z. Sektongesch. II. 106, 107, 306, 364.

Döllinger, w. o. 305 ff. Petrus war in Pommern und Brandenburg tötig gewesen und wurde 1395 von Herzog Albrecht III. nach Österreich berufen, wo er in Steyr Gericht hielt.

Tractatus de inquisitions heretleorum ed. Preger, Abh. d. k. bayr. Ab. d. Wiss., hist; Kl. XIV.

Vgl. die einzelnen Berichte bei Döllinger, w. a.

<sup>\*</sup> Döllinger, w. o. 363,

auch die Forderung des Laienkelches, die dann bei ihnen allgemeine Auerkennung gefunden hat.

So ist es nuch ausgeschlossen, daß Jakobell die Anregung zu seinem Vorgeben von den Waldensern empfing, und daß der Dresduer Magister Petrus die Forderung des Laienkelches als eine waldensische Lehre nach Prag brachte.

Die Glaubwürdigkeit der Quellen, die uns über die Tätigkeit dieses Mannes und über seine Verbindung mit Jakobell berichten, ist violfach bestritten worden. Es würde an dieser Stelle zu weit führen, alle Zengnisse seines Lebens und Wirkens zu prüfen;2 sicher ist jedoch, daß er sich zur Zeit der Einführung des Kelches in Prag aufhielt, daß er zu Jakobell in sehr naher Beziehung stand und zu den ersten Vertretern des Utraquismus zählte. Daß er, wie einige Quellen behaupten, schon vor dem Zusammentreffen mit Jakobell Laien den Kelch gespendet und dann Jakobell auf die bekannte Stelle des Johannesevangeliums aufmerksam gemacht hat, läßt sich nicht mit Sicherheit erweisen. Man wird daran festhalten müssen, daß Jakobellus von Mies, mag er auch durch ein Gespräch, durch eine flüchtige Bemerkung des Petrus zum Nachsinnen über diese Fragen bewogen worden sein, doch der erste war, der die Forderung des Laienkelches in einigen Traklaten öffentlich begründete und der begann, in Prag das Abendmahl unter beiden Gestalten dem Volke zu spenden.

Wichtig ist es ferner, die Stellung des Matthias von Janow, der in häufig als der erste Vertreter des Utraquismus bezeichnet wird, zu bestimmen. Man wurde zu der Annahme, daß Janow schon die Spendung des Abendmahles unter beiden Gestalten gelehrt habe, hauptsächlich durch eine Bemerkung Rokyzans auf dem Baseler Konzil<sup>3</sup> und durch einige Stellen un seinen Schriften verleitet.

Die Behamptung Rokyzans, daß schon Janow den Laienkelch gefordert habe, käme nur dann als historisches Zeugnis in Betracht, wenn sie durch gleichzeitige Quellen eine Bestä-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Wattenbach, Über die Inquisitiou gegen die Waldenser in Pommern und der Mark Brandenburg, Abb. d. k. preuß. Ak. d. Wiss., phil.-hist. Kl. 1886, Nr. III, 71 f., 78, 80, 84 etc.

Dies soll die Aufgabe einer besonderen Untersuchung sain.

<sup>3</sup> Hardt, Magnum Constancionse Concilium III. 20 f.

tigung erfahren wärde. Dies ist jedoch nicht der Fall und so muß man wohl annehmen, daß jene Aussage auf einem Irrtum beruhte.

Aber auch die Schriften Janews bieten keinen Beweis, daß er die Einführung des Laienkelches wirklich beabsichtigt habe. Wenn er auch von einer communio sub specielus vini et panis' oder von der manducacio el potacio sacramentis' spricht, so knupft er niemals daran die Forderung, daß nicht nur der Priester, sondern auch der Laie das Sakrament in dieser Form erhalten müsse, und niemals tadelt er den Gebrauch der Kirche, das Abendmahl in einer Gestalt zu reichen. Palacky2 und Neander2 sind der Meinung, daß Janow sieh an vielen Stellen so ausdrücke, als ob er den Gebrauch des Laienkelches als selbstverständlich voraussetzen würde und sich deshalb night weiter mit dieser Frage beschäftigt habe. Wie wenig würde aber eine solche Haltung der Eigenart Janows entsprechen! Er, der viele Kapitel seines großen Werkes einer verhältnismäßig so geringfügigen Neuerung, wie es die tägliche Kommunion der Laien war, widmete, der alle Grunde, alle Beweise aus der Bibel und den Schriften der Kirchenväter, die seine Reformvorschläge unterstützen kounten, vorbrachte. sollte eine so wichtige Forderung wie die des Laienkelches mit einigen unklaren Andeutungen bedenken und sich nicht einmal eines so naheliegenden Zeugnisses wie der bekannten Worte des Johannesevangeliums bedienen? Auch müßten uns doch einige Nachrichten in zeitgenössischen Quellen, in Traktaten und Gegenschriften überliefert worden sein, hatte ein Mann von der Bertihmtheit und Beliebheit Janows wirklich den Gebrauch des Laienkelches einführen wollen. Niemals hatte die Kirche eine solche Forderung stillschweigend übergangen und wie sie ihn wegen seiner anderen Reformpläne zur Rechenschaft zog, hütte sie auch deshalb Anklagen gegen ihn erhoben.\* Janow hat mit den erwähnten Worlen

Regular veteris et novi testamenti 1, 73; H 35-35; III, 17, 109.

<sup>2</sup> Palacky, Die Vorläufer des Hussitentoms in Böhmen 57 ff.

<sup>8</sup> Neander, Allg. Gesch. d. christil Rel, VI. 286 f.

<sup>\*</sup> Vgl. zu diesen Fragen: Naegle, Der Prager Kanenikus Matihias v. Janow . . . Mitt. d. Ver. f. Gesch. d. Deutsch. i. Bühm. 48. Jahrg. 1910, p. 9f.; ders . Ist Matthias v. Janow die Einführung des Laienkelches in Böhmen.

gewiß nicht beabsichtigt, auf eine Kommunion unter beiden Gestalten hinzuweisen. Diese Redewendungen waren in den theologischen Werken jeuer Zeit allgemein üblich. Auch in den Traktaten Wielifs finden wir ähnliche Bezeichnungen unzühlige Male<sup>1</sup> und doch hat er ebensowenig wie Janow die Einführung des Laienkelches im Sinne gehabt.

Obwohl nun der Herausgeber der Werke Janows V. Kybal ebenfalls der Ansicht ist, daß dieser niemals die Forderung des Kelches erhoben linbe, legt er doch den größten Wert auf einen inneren Zusammenhang der Reformbestrebungen Janows und Jakobells.2 Dieser habe den Gebrauch des Laienkelches nur als Protest gegen die Vorrechte der Geistlichkeit und um eine Rückkehr zu dem Zustande der altehristlichen Gemeinden zu bewirken, eingeführt. Er hätte also dasselbe Ziel verlolgt wie sein Meister Matthias von Janow, Kybal übersieht jedoch, daß gerade diese Reformplane Jakobells nicht ganz den Forderungen Janows entsprechen. Die Machtstellung der Kirche, die Vorzüge des Priesterstandes wollte dieser immer gewahrt wissen." Niemals verlangt er von der Kirche die vollständige Rückkehr zu dem Zustande der altchristlichen Gemeinden, den Verzicht auf irdische Gfiter und weltliche Herrschaft, Jakobell hat gewiß die Lehren Janows gekannt; aber gerade in diesen wiehtigen Fragen läßt sich eine Abhängigkeit von Janow nicht erweisen.

Man muß bedenken, daß Jakobell, als ein Freund und Kampfgenosse des Huss, inmitten eines Kreises von Männern lebte, die kein anderes Ziel kannten, als den Reformideen Wielifs Anerkennung zu verschaffen. Jakobell sehließt sich vielfach ganz den Lehren Wielifs an, er fordert die Freiheit der Predigt, die Rückkehr zur apostolischen Armut, er kümpft gegen die Stellung des Papstes, gegen die Lehre von der

zuzuschreiben? Theologie und Glaube. I. 1909. & Heft, 530 ff. — Dobrowsky, Beiträge z. Gesch. d. Kelenes. Abh. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wiss. Prag 1817. Rist. T. III. 22 f. — Lechist, J. Wiclifn. d. Vorgesch. d. Reformation. II. 130.

Vgl. De encharistia 36, 86, 109, 127, 187, 224 etc. De apostasia 170 etc.
 Kybal, Étude sur les origines du monvement hussite . . . Rev. hist. 103, Bd. 1910, p. 27 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Naegle, Der Prager Kanonikus Matthius v. Janow . . . Mitt. d. Ver. f. Gesch. d. Deutsch. i. Bühm. 48, Jahrg. 1910, p. 41.

Unfehlbarkeit, er bestreitet mit den Worten Wielifs die Giltigkeit einer ungerechten Exkommunikation, so daß man wohl mit Recht behaupten darf, er habe weit mehr Anregung durch dessen Schriften als durch die Lehren Janows empfangen. So ist es auch naheliegend zu vermuten, daß sich in bezug auf die Forderung des Laienkelches der Einfluß Wielifs geltend machte. Wie ich glaube, läßt sich der Anteil seiner Lehren in dieser Hinsicht auf zweifache Weise bestimmen.

Vor allem muß erwogen werden, ob nicht die Abendmahlslehre Wiclifs in gewissem Sinne den Anlaß zu der Einführung des Laienkelches gegeben oder wenigstens eine dieser Neuerung sehr günstige Auffassung von dem Wesen des Altarssakrameutes verbreitet hat.

Gemäß der kirchlichen Lehre sind nach der Vollziehung der Konsekration auf dem Altare nicht mehr Brot und Wein in ihrer Wesenheit vorhanden, sondern Christus ist unter jeder Gestalt körperlich gegenwärtig. Dieser Glaubenssatz mußte verkündet werden, als die Kirche im 10. Jahrhundert begann, den Laienkelch abzuschaffen. Man erklärte nun, daß Christus unter der Gestalt des Brotes in gleicher Weise gegenwärtig sei wie unter der Gestalt des Weines und daß der Gläubige auch bei Genuß der Hostie allein das ganze Sakrament erhalte und Christus vollständig empfange.

Wielif hingegen ist der Ansicht, daß auch nach der Konsekration durch den Priester Brot und Wein in ihrer Natur bestehen bleiben und daß der Leib und das Blut Christi nur den Inhalt des Sakramentes ausmachen.

<sup>1</sup> J. Loserth, Die Wielifsche Abendmahlslehre und ihre Aufnahme in Böhmen. Mitt d. Ver. f. Gesch d. Dentsch, i. Böhm. 1892. XXX Jahrg. 1 ff. — Lechier, J. Wielif. I 613 ff. — Buddensieg, Joh. Wielif. 180 ff. — Lewald, D. theol. Doktrine Wycliffer. Zitschr. f. hist. Theol. 1847, 17 Bd. 599ff. — Netter of Walden. Pasciculi Zizanniorum. ed. Shirley. London 1858. Rer. Brit. SS. tom. V. Conclusiones Wycliff de Sacramento Altaria. 105. Nr. 7. Sacramentom Eucharistiae est in natura sua panis et vinum, habens, virinte verborum sacramentalium verum corpus et sauguinem Christi ad quemlibet rjus punctum. — Wielif, De apostasia 253. Sie igitur instruendus est populus quod sacramentum altaria est secundum suam naturam panis et vinum sed secundum verbi dei miraculum est corpus Christi et sauguis. — ib. 170. — De sucharistia 26, 62 etc. — Serm. Ill-194, 419, 440, 471.

Natürlieb gibt diese Theorie viel eher zu Zweifeln Anlaß. oh das Abendmahl unter einer Gestalt Christus ganz enthalte, und es kann sehr wohl ein innerer Zusammenhang zwischen dieser Lehre und der Forderung Jakobells besteben. Wenn Wielif ausdrücklich sagt, das Brot werde durch die Worte der Wandlung dem Inhalte nach zum Leibe Christi, das Sakrament des Kelches', der Wein, zum Blute Christi' und Christus habe bei der Einsetzung des Abendmahles durch die Kraft seiner Worte das Brot in seinen Leib, in sein Fleisch, den Wein aber in sein Blut verwandelt,2 wenn er die Worte des Johannes Damascenus auführt,3 daß Gott dem Menschen das Abendmahl in der Gestalt des Brotes und des Weines gegeben habe, weil die Natur des Menschen gewohnt sei, Brotzu essen und Wasser oder Wein zu trinken, oder wenn er mit dem heiligen Anselmus sagt, daß Christus unter beiden Gestalten ganz vorhanden sei, da das Brot zu seinem Leibe, der Wein aber zu seiner Seele werde, die ihren Sitz im Blute habe,5 so können diese Worte doch leicht zu dem Gedanken führen, daß die Hostie allein nicht das vollständige Sakrament ausmache, und daß den Laien gerade der kostbarste Teil des Abendmahles, das Blut, die Seele Christi, vorentbalten werde.

Und schon in dem großen Werke des Johannes Huss über die Sentenzen des Petrus Lombardus\* können wir die Fortbildung der wichlichtischen Abendmahlslehre in der eben angedeutsten Richtung verfolgen. In dieser Schrift, die 1407 bis

Research hier einige der beseichnemlaten Stellen aus den Werken Wicklife angeführt. — De apost 72. — Unde solebam describere sacramentum siccnin, album et rotundum, quod est panis, factus per verba sacramentalia corpus Christi. Et sacramentum calicia est vinum, factum per verba sacramentalia sanguis Christi. — Opus evang. Il 142. — Negatur enim communiter in nostris partibus tamquam hereticum quod ipsa hestia sit corpus Christi in forma panis rel sacramentum calicis eins sanguis in forma vint. — Ib. 145. — Respons. ad XLIV. conel. Opp. min. 249 f., 254 ff., 259. — Respons. ad argumenta cuinsdam emuli veritatis. 1b. 273 f., 307 f.

Opus evang. II. 143 ... Christus post cenam suam fecit panem corpus summ at vinum cius sanguinom. — ib. 142, 144.

De apost 52, 208. — De eucharistia 310. \* Hz. 130.

De composicione hominis, ed. R. Beer, London 1884.

Mag. Joannia Hua, opera omnia II /1 n. 2. Super IV. Sentenciamus I—IV. ed. W. Plzjihana.

1409 entstanden ist und an manchen Stellen den Einfluß von Wiclifs Traktat "De Eucharistia" deutlich erkennen läßt," bespricht Huss die Fragen, oh das Sakrament des Leibes und des Blutes Christi "ein" Sakrament sei und ob die Laien unter der Gestalt des Brotes auch das Blut Christi nach Art eines Sakramentes erhielten.

Beide Fragen werden von Huss verneint. Das Sakrament des Leibes Christi und das des Blutes Christi seien nicht ein und dasselbe; denn jedes erfordere eine undere Materie, das eine Brot, das andere Wein. Deshalb habe auch Christus die beiden Sakramente mit verschiedenen Worten eingesetzt. Sie könnten nicht bloß ein Sakrament sein, weil Gott durch das Abendmahl die Seele des Menschen stärken wollte, die ebenso wie der Körper der Nahrung in der Form der Speise und des Trankes bedarf. So habe Gott bestimmt, daß ein Sakrament, der Leib Christi, die Gestalt des Brotes und das andere, das Blut Christi, die Gestalt des Weines annehmen solle. Würde die Seele diese Speise nicht erhalten, so müßte sie der geistigen Nahrung entbehren, wie die Worte des Johannesevangeliums "Nisi manducaveritis..." beweisen."

Natürlich ist aun Huss auch der Ansicht, daß der Laie bei dem Empfang der Hostie nicht das Blut Christi nach Art eines Sakramentes erhalte.<sup>4</sup> Allerdings sei Christus unter jeder Gestalt ganz gegenwärtig, aber doch in verschiedener Weise; denn unter der Gestalt des Brotes sei vorzüglich der

Ygl. Huss, Opp. omnia II./2. 553, dist. VIII. — 581. dist. IX. — Wielif, De encharistia 10.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Huss, Opp. omnia II./2, 554. dist. VIII. Dubitator: ntrum sacramentum corporis et sanguinis Christi sit tantum unum.

Ib. 557. dist. VIII. Utram laici bibunt sacramentaliter sangwiness Jesu Christi? Videtur quod non, quia non sumunt sacramentum sangwinis Jesu Christi sub specie vini, ergo nec bibunt sacramentaliter sangwinem Jesu Christi. Sciendum, quod sub utraque specie sacramenti est totus Christia, sed differenter, quia aub specie panis est corpus Christi ex vi sacramenti et ex naturali concomitancia est ibl sangwis Christi... etc. — Vgl. Wielif, De sucharistia, 82 ... potest ergo dici, quod panis et vinum convertuntur principaliter in corpus Christi et sanguinem sed concomitanter et secundaris totam humanitatem Christi et quamilbet eine partem. — Respous ad argumenta coinedam emuli veritatis Opp. min. 303. — In sacramento vero sanguis est concomitanter quelibet pars nature corpures Jesu Christi ... — Ib. 273.

Leib Christi als Sakrament, das Blut jedoch nur infolge des untürlichen Zusammenhauges und nicht als Sakrament anwesend. Diese Ausführungen stehen in nahen Beziehungen zu einzelnen Stellen in den Werken Wiclifs.

Wenn auch Huss sehon die Vollständigkeit des Abendmahles unter einer Gestalt leugnet, so erhebt er doch nicht die Forderung, daß die Laien das Sakrament des Kelches erhalten sollen. Diesen Schritt hat erst Jakobell getan. In seinem Traktat gegen Andreas Broda finden wir einige Abschnitte, die mit den eben erwähnten Ausführungen des Huss in nahem Zusammenhang stehen. Andreas Broda hatte behauptet, daß die Lajen unter der Gestalt des Brotes auch das Blut Christi erhalten würden. Ihm entgegnet Jakobell, daß Christus das Abendmahl mit verschiedenen Worten eingesetzt habe; er habe das Sakrament des Blutes in Form eines Trankes unter der Gestalt des Weines gereicht und jene, die nur die Hostie empfangen, könnten niemals das Blut Christi als Sakrament zu sich nehmen. Jakobell gibt zu, daß der Leib Christi auch Blut enthalten müsse. Doch habe sich Christus in anderer Weise unter der Gestalt des Weines als unter der des Brotes den Gläubigen gegeben. Gott tue nichts vergeblich. Und so müßten unch die Laien das Altarssakrament gemiß der Anordnung Christi unter beiden Gestalten erhalten.

Jakobell stimmt ganz mit Huss überein. Die Auffassung aber, daß das Abendmahl aus zwei Teilen von verschiedener Gestalt und verschiedenem Inhalt bestehe und daß den Laien das Blut Christi bei Empfang der Hostie nicht als Sakrament zuteil werde, konnte niemals auf Grund der kirchlichen Lehre vom Abendmahl entstehen; viel eher ist es möglich, daß die Remanenztheorie Wielifs auch in dieser Beziehung Huss und Jakobell beeinflußt und so mittelbar die Ausbildung der Lehre vom Laienkelch angeregt und begünstigt hat.

Dies ist jedoch nicht die einzige Verbindung, durch welche die Forderung Jakobells mit den Lehren Wielifs verknüpft ist. Noch auf andere Weise läßt sich unzweifelhaft der Anteil Wielifs feststellen.

Tractatus M. Jacobi de Misa contra Doctorem Brodam, De Communione utrinsque speciel. — Hardt, Magunin Constanc, Cone. III., para I, cap. XI. 456 ff; cap. XVIII. 464 f.; para II, cap. VIII. 540 f.

Wie für alle seine Anhänger war auch für Jakobell die Heilige Schrift die oberste Glaubensregel. Alle Lehren, alle Gebote, die nicht mit ihr übereinstimmten, mußten beseitigt werden. Die Einrichtungen der Kirche wurden einer genauen Prüfung unterzogen und so mußte man bald auf den Widerspruch aufmerksam werden, in welchem sich der kirchliche Gebrauch des Abendmahles zu den Worten der Bibel befand. Die besten Beweise für die Rechtmäßigkeit der neuen Forderung entnahm man der Heiligen Schrift, Jakobell außert sich an zwei wichtigen Stellen ganz in diesem Sinne. Seinem Gegner Andreas Brods erklärt er, daß er nur durch die Erforschung der göttlichen Gebote, durch das Studium der Aussprüche der Heiligen und Kirchenväter zur Erkenntnis gekommen sei: ihnen verdanke er die Offenbarung, daß nämlich den Laien das Abendmahl gemäß der Einsetzungsworte Christi unter beiden Gestalten zu spenden sei. Endlich begrundet er in seinem ersten Traktate über die Forderung des Laienkelches, der außer zahlreichen Stellen aus der Heiligen Schrift und den Werken der Kirchenväter nur einen kurzen, von ihm selbst herrührenden Abschnitt enthält, auf echt wielifitische Weise die Rechtmaßigkeit seiner Lehre.2 Es gehe aus den Worten der Heiligen Schrift und der Kirchenväter hervor, daß den Laien das Abendmahl in beiden Gestalten zn reichen sei. Diese Worte seien Gesetz, Wahrheit, Gebot und Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, seiner Apostel und der altehristlichen Kirche; sie könnten durch keine noch so langjährige Ubnag der römischen Kirche, durch keine Vorschrift des Papstes, der Konzile und Synoden, durch keinen Urteilsspruch und durch kein Dekret ihrer Bedeutung beraubt und aufgehoben werden.

So hat Wiclif durch seine Lehre von der Autorität der Bibel und durch seine Forderung, daß die Priester sich eifrig dem Studium der Heiligen Schrift widmen und ihren Worten die Entscheidung in allen Glaubensfragen überlassen sollen,

<sup>1 1</sup>b. cap, XXII, 566.

<sup>\*</sup> Jacobi de Misa Demonstratio per Testimonia Scripturae Patrum atque Doctorum, Communicationem calicis in plebe Christiana esse necessarism. Hardt, Magnum Constant. Conc. IV, cap. III, 820.

ganz gewiß großen Einfluß auf Jakobell ansgeübt und diesem westvolle Hilfsmittel zur Begründung seiner Lehre geboten.

Es mögen nun die Ergebnisse dieser Untersuchung kurz zusammengefaßt werden.

Die Einführung des Laienkelches in Böhmen steht nicht mit den Lehren der Waldenser in Verbindung; dieser Gebrauch läßt sich bei ihnen vor dem Jahre 1414 nicht nachweisen und hat erst später allgemeine Verbreitung gefunden.

Matthias von Janow hat allerdings durch seine Bemühungen, die tägliche Kommunion der Laien durchzusetzen, das religiöse Interesse des Volkes erweckt und die rasche Aufnahme der Forderung Jakobells vorbereitet; er hat aber weder selbst die Spendung des Abendmahles unter beiden Gestalten beabsichtigt, noch durch seine Lehren Jakobell in dieser Richtung beeinflußt.

Hingegen sind die Reformideen Wielifs von großer Bedeutung für die Genesis des zweiten Prager Artikels geworden. Die Abendmahlstheorie Wielifs hat jedenfalls die Aushildung der Lehre, daß das Altarssakrament keine Einheit und unter der Gestalt des Brotes nicht vollständig sei, sondern aus zwei, ihrem Inhalte nach verschiedenen Teilen bestehe, in hohem Maße gefördert, ja möglicherweise sogar angeregt. In der Begründung seiner Forderung wurde Jakobell vorzüglich durch die Lehre Wielifs von der unbeschränkten Autorität der Heiligen Schrift, deren Gebote niemals durch Vorschriften der römischen Kiche geändert werden dürfen, geleitet.

Für die Festlegung des Zeitpunktes, in welchem Jakobell begonnen hat, den Kelch zu spenden, besitzen wir keine genau bestimmten Angaben. Laurenz von Brezowa! verlegt dieses Ereignis in das Jahr 1414: in anderen Quellen? werden die Jahre 1415 und 1416 genannt, Jedenfalls kann es sich aber nur um die Zeit vom November 1414 bis zum Frühjahr 1415 handeln. Man könnte allerdings nach den Anklageartikeln,? die

<sup>1</sup> FF, rev. Bohem. V. 329.

<sup>\*</sup> SS. rer. Bohem. III. 472 (1415). Chron. universitatis Prag. FF. rer. Bohem. V. 580 (1416). Chron. Procopii. FF. rer. Austr. SS. II. 72 (1416).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Paiacky, Doc. M. J. Hus 194. Primo errat circa sacramenta ecclesiae et signantur corpora Christi, quod docuit et ad populum publice praedi-

Michael de Causis Ende November dem Papste Johann XXIII. überreichte, vermuten, daß Huss sehon vor seiner Abreise nach Konstanz von den Plünen Jakobells gewußt und ihn unterstützt habe. Doch findet man in seinen Briefen und Schriften keine Stelle, die eine derartige Haltung bezengen würde, und selbst der Traktat "De Sacramento corporis et sanguinis Christi',1 den er im Marz 1415 im Kerker verfaßte, enthält keine Erwähnung des Laienkelches, Wären wirklich schon Ende November diese Anklagen gegen Huss erhoben worden, so mitBte doch das Konzil in den folgenden Monaten Nachforschungen angestellt und ihn zur Verantwortung gezogen haben. Von selchen Vorgangen ist aber nichts bekannt und wir dürsen annehmen, daß Michael de Causis diesen Artikel erst später seinen Anklagen hinzufügte.3 Dafür spricht auch, daß dem Konzil Mitte Mai durch den Bischof von Leitomischl zum ersten Male über die neue Bewegung in Böhmen berichtet wurde" und dieser sich auf dieselben Ereignisse wie Michael de Causis beruft. Huss hat erst im Frühjahre 1415 von dem Vorgehen Jakobells Kunde erkalten. Doch scheint er aufangs nicht ganz einverstanden gewesen zu sein; wenigstens verhält er sich sehr zurückhaltend und erst als seine Freunde immer lebhafter baten, er möge ihnen seine Ansichten über die Einführung des Laienkelches mittelen, und schon ein Streit unter seinen Anhängern auszubrechen drohte, außert er sich über diese Angelegenheit. Er verwies auf einen Traktat," den er in der Gefangenschaft zugunsten des Laienkelches geschrieben habe, und erklärte. daß die neue Lehre mit den Worten der Bibel in Übereinstimmung sei; doch mögen seine Anhänger nicht selbständig vorgehen, sondern versuchen, die Einwilligung der Kirche zu

cavit, illud ministramium populo sub utraque specie, scilicet corporis et sanguinis; patet ille articulus, quia iam in Praga sui discipuli ministrant illud sub utraque specie.

<sup>1</sup> J. Hus, Hist, et Mon. I f. 38 f.

I Hardt, Magnum Constanc, Conc. IV. 287.

Ib. 187 f., 208 f.

<sup>\*</sup> Palacky, Doc. M. J. Hus 86; ders., Gesch. Böhm, IH./t. 336,

<sup>\*</sup> Palacky, Doc. M. J. Hus 91.

De sanguine Christi sub specie vini a laicis sumendo, Hist et Mon. I. f. 42-44. - Vgl. Laurenz v. Březova. FP, rer. Bohem. V. 333.

erlangen. Auch jetzt lauten seine Worte ziemlich kühl und von einer wirklichen Teilnahme ist noch wenig zu spüren. Erst in dem Brief an den Prediger Gallus, der sein Amt an der Bethlehemskapelle übernommen hatte, tritt er lebhafter für die Spendung des Abendmahles unter beiden Gestalten ein und mahnt eindringlich, jeden Streit zu vermeiden. Gallus möge die Gebote Christi befolgen und nicht länger Jakobell Widerstand leisten. Sieher hat dieser Brief, den Huss kurze Zeit vor seinem Tode schrieb, in Prag große Wirkung ausgeübt und viel dazu beigetragen, daß sieh die meisten seiner Anhänger der Forderung Jakobells anschlossen,

Wie schon erwähnt, beschäftigte sich Mitte Mai das Konstanzer Konzil zum ersten Male mit der Frage des Laienkelches, Am 13, oder 14. Mai erhoben die böhmischen Adeligen durch ihren Sprecher Petrus von Mindenowic lebhafte. Beschwerden, daß auf dem Konzil Nachrichten über Mißbrauch des Blutes Christi bei dem Abendmahl der Hussiten verbreitet worden seien.2 Hierauf erklärte der Bischof Johann von Leitomischl, daß er selbst der Urheber dieser Erzählungen sei und erbat für einen der nächsten Tage Gehör, um seine Klagen vorzubringen. Am 16. Mai schilderte er dem Konzil die Vorgänge in Prag. Alles, was über das ketzerische Treiben der Hussiten erzählt worden sei, beruhe auf Wahrheit. Man habe in Böhmen begonnen, den Kelch zu spenden und bezeichne jeue Priester, die sich dieser Neuerung widersetzten, als Kirchenräuber. Das Blut Christi werde in angeweihten Gefäßen umhergetragen und anch sonst würde dem Altarssakramente keine Achtung erwiesen. Offenbar war schon der erste Traktat Jakobells in den Händen des Bischofs, denn er erwähnt, daß er Schriften besitze, in denen die Forderung des Laienkelches begründer sei.

Obgleich sich die bähmischen Herren lebhaft gegen diese Anschuldigungen wehrten, beschloß das Konzil, strenge vorzugehen. Es wurde eine Kommission gewählt, die nach längerer Beratung sechs Artikel gegen die Schrift Jakobells

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Palacky, Doc. M. J. Hus 128. — Vgl. noch singelne Stellen in anderen Briefen. 124, 126, 149.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Hardt, Magnum Constanc. Conc. IV. 187 (14. Mai). Petri de Miadenowie relatio de M. J. Hus causa. Palacky, Doc. M. J. Hus 256 f. (13. Mai).

verfaßte.1 Diese Konklusionen wurden in der 13. allgemeinen Sitzung des Konzils am 15, Juni 1415 durch den Erzbischof Barthelomaus von Mailand verlesen und in Form eines Synodaldekretes vom Konzil und von König Sigmund bestätigt,2 Wenige Wochen später erließ das Konzil ein Mahnschreiben an die Hussiten" und beschloß endlich, ihren leidenschaftlichsten Gegner, den Bischof Johann von Leitomischl, mit besonderen Vollmachten nach Böhmen zu senden.

In Prag hatte jedoch Jakobell trotz der Entscheidungen des Konzils und der Verbote des Domkspitels' durch seine Predigten einen großen Teil der Bevölkerung und des Herrenstandes für seine Lehre gewonnen. Es kam zu heftigen Kämpfen mit den kirchlich gesinnten Priestern, die sich weigerten, das Abendmahl unter beiden Gestalten zu spenden. Oft wurden sie mit Gewalt gezwungen, ihre Pfarrkirchen zu verlassen und utraquistischen Geistlichen Platz zu machen. König Wenzel versuchte allerdings im Jahre 1416, den Frieden wieder herzustellen, und bestimmte,6 daß den Anhangern des Laienkelches die Kirchen St. Michael, St. Martin, St. Stephan, St. Nikolaus und die Bethlehemskapelle in der Altstadt sowie St. Heinrich, St. Adalbert bei den Lohgerbern und die Frohnleichnamskapelle in der Neustadt eingeräumt werden sollten. In allen anderen Kirchen sollte den vertriebenen Priestern die Rückkehr gestattet werden. Beide Parteien sollten einander nicht mehr in der Ausübung des Gottesdienstes hindern und es vermeiden, das Volk durch Predigten und Reden noch mehr aufzureizen. Doch war diese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hardt, Magnum Constanc, Cone. III. 586 f., vgl. 1V, 331. Die Konklusionen der Konstanzer Theologen waren nicht die einzige Gegenschrift, die in dieser Zeit aus kirchlichen Kreisen hervorging. Eine sehr ausführliche Widerlegung stammt von Andreas Brods, eine zwelte von einem ungenannten Verfasser (ib. 392 f. und 339 f.), denen otwas später ein dritter Traktat folgte, in welchem schon die Frage der Kinderkommunion besprochen wind (ib. 658 (.).

Hardt, w. o. IV. 332 f. — Laurens v. Březova, FF rer. Bohem. V. 334. 26, Juli 1415. Hardt, w. o. IV. 485. - Manni, Coll. Conc. XXVII. 781.

<sup>\*</sup> Palacky, Doc. M J, Hus 595.

<sup>4</sup> Dobrowsky, Beiträge zur Geschichte des Kelches in Böhmen. Abh. d. k. billim. Gesellsch. d. W. Prag 1817, Hist. T. III. 24 ff. - Lorerth, Beitrage zur Gesch, d. huss Bewegung V. 375 f., Nr. 18.

Verordnung Wenzels nicht geeignet, den Frieden auzuhahnen und der Ausbreitung der Lehre vom Laienkelch Einhalt zu tun. Zu viele begeisterte Anhänger hatte diese Forderung gefunden, und als sich endlich die Universität Prag, die als oberste Instanz in theologischen Fragen golt, feierlich für die Spendung des Abendmahles unter beiden Gestalten erklärte und bestätigte, daß dieses Sakrament gemäß den Worten Christi den Gläubigen zuteil werden milsse,1 war der Sieg des Utraquismus entschieden und viele, die hisher noch gezögert hatten, schlossen sich nun ebenfalls den Hussiten an.2 Das Konzil ließ infolge dieser Stellungnahme der Prager Universität durch Johannes Gerson und Mauritius von Prag, die zu den angesehensten Theologen zählten. Traktate verfassen,3 in denen die Lehrsätze Jakobells neuenlings widerlegt werden sollten. Aber diese theologische Fehde blieb ebenso wirkungslos wie die neuen Verordnungen und Artikel, die das Konzil auf Wunsch des Papstes Martin V. erließ. Wieder wurde verfügt, daß die Laien das Abendmahl nur unter einer Gestalt erhalten dursten. Ferner sollten sie schwören, niemals den Laienkeich zu empfangen. Alle, die im Verdacht standen, Anhänger wielifitischer oder hussitischer Irrlehren zu sein, sollten befragt werden, ob sie glaubten, daß Christus unter ieder Gestalt anwesend sei, und daß die Vorsehriften der Kirche Geltung hatten und nicht geändert werden dürften.

Wie es scheint, hat man in Konstanz die Bedeutung und die Ausdehnung der utraquistischen Bewegung auch jetzt noch unterschätzt. Deun welchen Erfolg konnten diese inquisitorischen Maßregeln haben, die man gewohnt war, gegen die Katharer, Manichäer und Waldenser anzuwen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 10. März 1417. Hardt, Magnum Constanc. Conc. III. 761 f. — Hist. et Mon. II. 364 f. — Cochlaeus, Historia Hussitaram. 159 f. — Tomak, Gesch. d. Prager Universität. 106. — Palacky, Gesch. Böhm, III. 1. 398 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. den Widerruf des Peter von Unyezow Leserth, Hus und Wielif. Beil, 10, p. 296; ders., Beitr. zur Gesch. d. huss. Bewegung V. 384, Nr. 19. — Hist. et Mon. II. f. 65.

Bardt, Magnum Constanc, Conc. III. 766 ff., 779 ff. — Manel, Coll. Conc. XXVIII. 424 ff., 432 ff. — Heftige Angriffe gegen die Kommunion sub-utraque finden sich auch in einem Traktat des Stephan von Dolein. Liber Epistolaris II. V. Pez, Thes. anced. IV. II. 574 ff.

Hardt, a. a. O. IV. 1514, 1527. — Manel, a. a. O. XXVII. 1197.
Schungsber, d. phii.-bise. St. 175. B4. p. Alk.

den! In Böhmen handelte es sich nicht um einzelne, im Lande verstreute Anhänger der neuen Lehre; fast das ganze Volk trut mit Begeisterung für die Forderung des Laienkelches ein. Bald mangelte es an den nötigen Geistlichen, um allen Glünbigen das Alturssakrament unter beiden Gestalten zu reichen, und do sich der Erzbischof und seine Suffragane weigerten, utraquistisch gesinnte Männer zu Priestern zu weihen, nahm einer der Führer des hussitischen Adels. Cenek von Wartenberg, den Generalvikar des Prager Erzbistums, den Weihbischof Hermann von Nikopolis, gefangen und zwang ihn, auf der Burg Lipnic einer Anzahl junger Kleriker, die Anhünger der hussitischen Lehren waren, die Priesterwürde zu zu erteilen. Aber auch diese genügten bald dem gesteigerten religiösen Bedürfnisse des Volkes nicht. Auf freiem Felde sammelten sich die Scharen, um Gottes Wort zu hören und das Abendmahl nach den Geboten der Bibel zu empfungen. Alle Parteien der Hussiten vereinten sich in der Begeisterung für die Lehre Jakobells. Die Taboriten wie die konservativen Mitglieder des Herrenstandes und des Prager Bürgertums waren entschlossen, für diesen Glaubenssatz einzustehen und ihn niemals aufzugeben. Nur dann schien ein Friede möglich. wenn die Kirche die Rechtmäßigkeit des Abendmahles unter beiden Gestalten anerkennen würde.

## III. Artikel.

Quod dominium seculare super diviciis et bonis temporalibus, quod contra preceptum Christi clerus occupat în preiudicium sui officii et dampaum brachii secularis, ab ipso auferatur et tollatur et ipse clerus ad regulam evangelicam et vitam apostolicam, qua Christus vixit cum suis apostolis reducatur iuxta sentenciam salvatoris Mathie X<sup>6,2</sup> dicentis: et convocatis XII apostolis suis misit cos precipiens et dicens:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> SS. rer. Bohem. HI, 473 ff. — Chronicon Procopli. FF. rer. Austrias. SS. H. 71. — Döllinger, Beitr. z. Sektengesch. H. 629. — Loserth, Beitr. z. Grech. d. huss. Bewegung V. 327, 381. — Palacky, Gesch. Böhm. HI./1. 399. — Frind, Kirchengesch. Böhm. HI. 64.

<sup>2</sup> Matth. 10, 9.

nolito possidere aurum neque argentum neque pecuniam in zonis vestris. Et Mathie XX<sup>0,1</sup> principes gentium dominantur corum et, qui maiores sunt, potestatem exercent in eos; non ita crit inter vos. Et Luc. XX<sup>0,2</sup>... Et idem habetur Marci X<sup>0,3</sup> Et ad idem l<sup>a</sup> Petri V<sup>0,4</sup>... Similiter I<sup>a</sup> Timoth. VI<sup>0,5</sup> habentes alimenta et quibus tegamur, hiis contenti simus. Et I<sup>a</sup> Corinth, IV<sup>0,6</sup> dicitur: imitatores mei estote, fratres sicut ego Christi etc.<sup>7</sup>

Der Ursprung dieses Artikels ist ohne Zweifel nur in den Werken Wielifs zu suchen.

Die Hussiten fordern, daß dem Klerus die weltliche Herrschaft über irdisches Gut, die er gegen die Gebote Christi zum Nachteil seines Amtes und zum Schaden des Staates innehat, entzogen werde und daß die Priester zu einem Lebenswandel, der den Worten der Heiligen Schrift und dem Beispiele Christi und seiner Apostel entspricht, zurückgeführt werden sollen.

Das sind Sätze, die wir in jedem theologischen Werke Wiclifs wiederfinden, und das Studium dieser Schriften führt zu der Überzeugung, daß wir sowahl die Fassung und Begründung dieses Artikels, als auch die folgenschweren Ereignisse, die sich gerade an diesen Glaubenssatz der Hussiten knüpften, ganz dem Einfluß, den die Lehren Wiclifs in Böhmen ausübten, zuschreiben müssen. Auch die Vorläufer der hussitischen Reformation, Konrad von Waldhausen, Milie von Kremsier" und Matthias von Janow, sind gegen das üppige Leben der Priester und gegen den ullzugroßen Besitz der

Matth. 20, 25-26,

<sup>1</sup> Lac. 22, 25-26.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Marc. 10 42,

<sup>1</sup> L. Petr. 5. 3.

<sup>1</sup> J. Tim, 6. 8

a 1. Cor. 4. 16.

Laurena v. Biezova FF. res. Bohem. V. 393 .

<sup>\*</sup> Gegen Milic von Kremsier wurden 1374 am päpstlichen Hofe zu Avignoneine Reihe von Kisgen vorgebracht. Er wurde auch beschuldigt, gelehrt zu haben, daß ein Priester kein weitliches Gut besitzen dürfe und aller Besitz gemeinsam sein solite. — Palzeky, Formelhücher H. Abh. d. k höhm, Gesellsch, d. Wiss, Prag. V. Folge, V. Bd. 1847, 184. — Raynald, Ann. evel. XVL ad. so. 1374, 526.

Kirche aufgetreten; auch sie fordern, daß der Klerns sich mit wenigem begnügen und sich nicht weltlichen Freuden und Geschäften, sondern der Erfüllung seiner geistlichen Pflichten widmen soll.

Aber niemals findet man bei ihnen jenen Gedanken, der gerade das charakteristische Merkmal des dritten Prager Artikels hildet: Es soll nicht der Kirche allein überlüssen werden, selbst für die Befolgung des göttlichen Gebotes der Armut zu sorgen und sich durch Verzicht freiwillig ihrer Güter zu entledigen, sondern die weltliche Macht ist berufen, hier einzugreifen; widerrechtlich besitzt die Kirche so großen Reichtum, er muß ihr entzogen und der Klerus zu dem Stande evangelischer Armut zurückgeführt werden. Das aber vermögen nur die Laien, das Volk und die weltlichen Herren,

In gleicher Weise verhält es sich mit den Lehren der Waldenser, in denen Preger¹ die Grundlagen dieses Artikels zu finden meinte. Petrus Waldes hat ebenso wie Franz von Assisi und der Spanier Dominikus von seinen Auhängern Verzicht auf alles irdische Gut gefordert.<sup>2</sup> Es hat in niemals an Stimmen gefehlt, welche die Kirche malnten, zum apostolischen Lebensideal zurückzukehren. Auch die Waldenser erkannten, wie groß der Gegensatz war, in dem sich das prunkvolle Leben des Klerus zu dem Beispiel Christi befand; auch sie lehrten, daß mit dem Streben nach Reichtum und weltlicher Macht Sünde und Laster ihren Einzug in die Kirche gehalten hätten. Fremd ist ihnen jedoch die Anschnung, daß die Laien für die Befolgung der göttlichen Gebote sorgen und bei der Besserung der Kirche mitwirken müßten.

Diese Ideen sind ganz das Eigentum Wieliss und wir begegnen ihnen schon in seinen ersten kirchenpolitischen Werken. Besonders aussinhrlich bespricht er diese Forderungen in den Buchern "De civili dominio", "De ecclesin", "De potestate pape" und "De officio regis".

Preger, Über d. Verhältnis d. Taboriton zu d. Waldeniern. Abh. d. k. bayr. Ak. d. Wiss. 18. Bd., hist. Kl. 1889, 100 f. — Vgf. dazu Loserth, Wott. gel. Auz. 1889, 487 ff.

Bernardus Guldonis, Practica inquisitionis, 247. — Düllinger, Beltr. 2. Sektengesch. II. 8 f., 306.

Von größter Bedeutung für die Entstehung des dritten Prager Artikels sind seine kleineren Schriften, unter denen die Traktate "De paupertate Christi", "Speculum secularium dominorum", "De fide eatholica" und "De servitute civili et dominio seculari" besonders zu nennen wären, ferner seine Predigten und Streitschriften,

Wiclif geht von der Ansicht aus, daß alle geistigen und irdischen Güter von Gott stammen und von ihm den Menschen verliehen werden. Wer sich gegen seinen Willen Güter aneignet oder mit den ihm anvertrauten Gaben Mißbrauch treiht, verliert jeden Anspruch auf Besitz und Würde. Denn niemand, der sündigt, kann rechtmäßigerweise Besitztum haben,<sup>2</sup> Dieser Satz gilt nicht nur für die Leienwelt, sondern auch für den Papst, die Bischöfe und die Priester.<sup>3</sup>

Wie verhält es sich mit dem Anspruch der Kirche auf weltliche Macht? Ist es der Wille Gottes, daß sie irdische Herrschaft ausübt, und verfügt sie gerechterweise über so großen Besitz?

Um diese Fragen zu beantworten, muß man bedenken, welche Gebote Christus seiner Kirche gegeben hat. Er ist das Oberhaupt aller Gläubigen und sein Leben ist das Vorbild, dem alle Menschen, ganz besonders aber die Priester, nachstreben sollen. Christus hat nun für sich und seine Schüler ein Leben voll Armut und Dürftigkeit gewählt. Er wußte am besten, was seinen Jüngern gut und heilsam sei, und so

<sup>1</sup> Opera minora, ed Loserth 1913.

De clv. dom. 1., cap. 1-7; III. 282. — Responsiones ad XLIV. concl. Opp. min. 239 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> De eiv. dom. II. 93; III. 25.

De paupertate Christi. Opp. min. 54. Omnes enim christiani tenentur sequi Christiani: elerici gradatim propinquius, et laidi secundum possibilitatem mam remocius sequendo elericos. — De cir. dom. III. 51, 60. — De veritate sacr. script I. 88; III. 155, 165. — De eccl. 187. — De blasph. 73. — Trial. 302. — Streitschriften 300, 387. — Spec. sec. dom. Opp. min. 90. — De servitate civ. ib. 154 — etc.

De panpertate Christi. Opp. min. 19. Concl. I<sup>a</sup>. Christus, deus noster, caput universalis ecclesio, fuit pro tempere huins peregrinationis homo panperrimus. — De dom. div. 203. — De cir. dom. HI. 51—60, 100f. 198 f. — De veritate sacr. script. HI. 17, 62. — De off. reg. 280. — De blasph. 60, 69, 223 etc. — Respons. ad. XLIV. concl. Opp. min. 204, 228 etc.

darf auch der Klerus nicht nach irdischem Gut verlangen. Als wahre Nachfolger Christi und der Apostel sollen der Papst, die Kardinäle, die Bischöfe und alle Geistlichen in evangelischer Armut von dem Almosen der Laien leben und sich nur der Erfüllung ihrer priesterlichen Pflichten widmen. Sie müssen bedenken, daß die Kirche durch mehr als dreihundert Jahre dem Vorbilde Christi treu geblieben war und seine Gebote befolgte, bis sie durch die Schenkung Kaiser Konstantins mit dem Gifte weltlicher Herrschaft besteckt wurde.2 Nun erst entstanden Habsucht, Geiz und Zwietracht im Klerus und die Priester, die durch weltliche Sorgen unrechtmäßig belastet wurden, vergaßen ihrer wahren Aufgaben. Mögen auch die Namen der Päpste und Heiligen, die den Besitz der Kirche vergrößerten, noch so sehr verehrt werden, sie haben doch alle schwer gefehlt, da sie nicht das Verlangen nach irdischem Gut bezähmten und die Dotationen der Fürsten nicht zurückwiesen,3 Das Gebot der Armut ist das alteste und wertvollste Privilegium der Kirche und niemandem ist es gestattet, sie dieses Vorzuges zu berauben und durch weltlichen Besitz zn schädigen.4

Immer bringt der Reichtum große Gefahren, denn er bietet Gelegenheit zur Sünde und weckt böse Leidenschaften.

De paupertale Christi. Opp.min. 20. — Omnes sacerdotes christiani: pape, cardinales, episcopi, abbates, priores vol sins subditi tenentur sequi Christum in evangelica paupertate. — De vaticinacione sen prophetia, io. 171. Est enim ildes quam magnificare debet cathulicus, quod prior status eleri quem Christus instituit est perfectissimus, aciliest quod sceluderatur a mundo, recipiendo a faicis alimenta et tegumenta necessaria ad Jaborum quibus tribueret necessariores elemosinas spirituales. — Respons ad, XIAV. concl. ib. 217 f. — De civ. dom. II. 17. III 257. — De veritate sacr. script L 153. III. 15. — De cicl. 94, 169. — De petest pape 80, 91, 101, 135, 146, 169. — De off. reg. 196, 259, 275. — De blasph. 265 etc. etc. — Serm. II. 298, IV. 126. — De off. part. cap. V. 2 ff. — Diai. VIII. 15 f. 58. — Triai. 410 ff. — Streitschriften 595, 710.

De veritate sacr. script. I. 267. III. 56, 232. — De eccl. 276, 516 f. — De off. reg. 63. — De potest pape 161. — De blarph. 55, 63. — Serm. I. 132. II. 66. — De ordine christ. Opp. min. 135.

De potesi pape 240. — Serm. II. 37, 45. — Trial. 196, 300 f., 400 ff. — Respons. ad. arg. Rad. Strode. Opp. min. 189. — Respons. ad. XLIV. concl. ib, 236.

<sup>1</sup> De ecci. 191.

Doch geziemt einem weltlichen Herren manches, was für einen Priester Schuld und Verderben bedeutet. Er kann nicht Gott und seinen Schätzen dienen, nicht in evangelischer Armut leben und weltliche Herrschaft ausüben. Anstatt daß er seine Gedanken Gott zuwendet und die Lehren der Heiligen Schrift dem Volke verkündet, ist sein Sinn auf Vergnügen und Genuß gerichtet, er zieht weltliches Tun dem Dienste des Herrn vor und, der Sünde verfallen, tritt er unwürdig an den Altar. 3

Heute genügt den Priestern das einfache, bescheidene Leben der Apostel nicht mehr; Pracht und Verschwendung herrschen in ihren Wohnhäusern, in Klöstern und Kirchen. Nicht in schlichtem Kleide vollziehen die Priester das Meßopfer, sondern in prunkvollen Gewändern betreten sie das Haus Gottes. Wie groß ist jetzt der Gegensatz zwischen dem Hofhalte der Kirchenfürsten und dem demütigen Lebenswundel Christi und seiner Apostel! Diese lebten nur von Almosen, jene aber vergenden ihre reichen Einkünfte in ünnigen Gastmählern und Gelagen! Schwelgerei und Ruhmsucht sind an die Stelle der apostolischen Armut und Niedrigkeit getreten und das einfache, mühselige Amt eines Seelsorgers wird verachtet. Viele Müßiggänger werden durch die Aussicht auf ein sorgloses Leben angezogen; sie denken nicht daran, ihre geistlichen Pflichten zu erfüllen, sie sind Beamte, Kaufleute und Krieger und scheuen sich nicht, mit dem Schwerte ihren Besitz zu verteidigen oder vor Gericht um ein Stück Land zu streiten.6 Sie sollten Vertreter der christlichen Liebe sein und kämpfen dennoch mit ihrem Nächsten um Güter, die ihnen überhaupt nicht gebühren.

Simonie, Blasphemie und Apostasie herrsehen heute in der Kirche; durch Bestechung sucht man in den Besitz einträglicher Stellen zu gelangen, alle kirchlichen Würden sind

De off. reg. 28.
De eiv. dam. III. 251. — De off. reg. 200.

De civ. dam. I. 189, III, 502. — De veritate sacr. script. III. 81. — Serm. I. 314 f. II. 374 ff. — De such. 161 ff. 169 f. — De off. past. 25. — De vaticinarione. Opp. min. 165, 172.

<sup>\*</sup> Serm. II, 40, - De off past 36 f. - Opus evang. I. 349, II. 64, 101.

<sup>5</sup> Serm. IV. 127 ff. - De off. past. 25.

Wielif tritt gegen jede weltliche Beschäftigung eines Priesters auf. De civ. dom. II 143. III. 279, 311 f. — De ceel 459. — De cef. reg. 122. — Serm. II. 19 ff. — De paupertate Christi. Opp. min. 48. — De servitute civ. ib. 149.

käuflich geworden und selbst das Papsttum hat sich dieses schweren Vergehens schuldig gemacht.

So gereicht der weltliche Besitz dem Klerus nicht zum Nutzen, soudern er ist ihm zum Fluch geworden. Wie weit ist heute die Kirche von dem Stande der Unschuld und Reinheit entfernt! Sie wird durch den Lebenswandel der "verkaiserten" Priester mehr als durch die Angriffe der Heiden gefährdet. Am tiefsten sind jedoch nach Wielifs Urteil die Päpste und Bettelbrüder gesunken, sie sind die schlechtesten Glieder der Kirche und könnte man sie von ihren Sünden befreien, so ware es leicht, auch die Fehler der anderen Priester zu beseitigen.2 Heute ist der Papst3 nicht mehr der wahre Nachfolger Christi; dieser war der niedrigste unter allen Menschen, iener aber will der höchste und mächtigste sein und beansprucht die Herrschaft über die ganze Welt. Nicht Christus, sondern der Antichrist leitet heute die ganze Kirche und alle, die ihm gehorchen und seine Verordnungen über die Gebote Christi stellen, sind seine Jünger. Sie fürchten seine Strafen und Exkommunikationen mehr als das Gericht Gottes und bedenken nicht, daß alle diese Verfügungen wirkungslos sein müssen. Denn Gott allein und nicht ein Bischof oder ein Papst kann jemanden aus der Gemeinschaft der Gläubigen aussehließen5 und jene ungerechten Strafen, die wegen weltlichen Angelegenheiten erfolgen, schaden nur dem, der sie verfügt hat,

Schwer fehlen auch die Mönehe und Bettelbrüder." Einst wurden ihre Orden in der Absieht gegründet, die Kirche auf

De civ. dom. I. 195; III. 44. - De simonia 27 f. 40, etc.

<sup>2</sup> Trial, 447.

Vgl. Leserth, Wielife Lehre vom wahren und falschen Papatium. Hist. Zischr. 99. Bd. III./S, 237 ff i ders., Opus evang. II., p. I. ff.; ders., Studien zur Kirchenpolitik Englands. II. Sitzungeb. d. kals. Ak. d. Wiss. phil.-blat. Kl. 156. Bd. Wien 1907. 73 ff. — Lechler, Johann Wielif. II. 575 ff.

Opus evang. II. 196, 133 ff. etc. — De potest, pape 120 ff., 262. — Trial. 123. — Dial 86, 92. — De Christo et suo adversario antichristo. Streitschriften 684 ff. — Spec. sec. dom. Opp. min. 89. — De ord. christ. 1b. 133 ff., 143. — De vaticinacione. ib. 167.

De off. reg. 226, 231, 234. — Opus evang. I, 69. — Serm. III. 169, — De paup. Christi. Opp. min. 27 f. — Spec. sec. dam. ib. 87.

Vgl. Loserth, Der Kirchen- und Klestersturm der Hassiten und sein Ursprung, Ztsehr. f. Gesch. n. Pol. V. 1888, 269 ff., 289. — Heftige Angriffe auf die Bettelorden anthalten die Predigten, Streitschriften und kleineren.

den rechten Weg zu leiten, nun haben sie die Gebote ihrer Stifter vergessen und sind in Sünde geraten. Sie sind nech viel schuldiger als die anderen Priester, denn sie täuschen das Volk, indem sie vorgeben, in Armut und Gottesfurcht nach dem Willen Christi zu leben und von den Laien unter dem Schein der Demut und Dürftigkeit reiche Gaben erpressen, in Wirklichkeit aber ihre Klöster zu Stätten der Üppigkeit und des Lasters machen. Lügnerische Fabeln verbreiten sie im Volke, sie erheben sich über die anderen Priester und fügen der Kirche unendlichen Schaden zu. Sie sind Schüler des Teufels, der ihre Herzen mit weltlicher Lust erfüllt und sie mit tausend Listen zu den sehwersten Sünden verführt.

Wenn nun auch die Kirche in Verderben geraten ist, so gibt es doch noch Aussicht auf Rettung. Gott kennt in, sagt Wielif.\(^1\) unsere Schwachheit und hat uns in seiner Güte ein Mittel gegeben, das allerdings der römischen Kurie nicht behagt, aber doch der Kirche Hilfe bringen könnte. Die Priester mögen nach dem Gebote Christi handeln und auf irdisches Gut und weltliche Herrschaft verzichten. So könnte von der Kirche selbst Heilung kommen und ihr von Gott Erleuchtung werden, aber — setzt Wielif hinzu — das wäre ein ganz unerwartetes und unendliches Wunder. Der Papst müßte dem Klerus in der Nachfolge Christi vorangehen, alle Priester müßten sich ganz der Liebe und Verehrung Gottes zuwenden und nicht in dem Erwerh irdischer Schätze, sondern in der Ausübung ihrer geistlichen Pflichten Lohn und Ehre suchen.\(^2\) Konnte einst Silvester durch die Annahme der konstan-

Werke Wichis. — Vgl. Serm. H. Nr. VII. 17 ff., Nr. XVI. 118 ff., Nr. XIX. 143 ff. — Serm. III. Nr. XVI. 126 ff., Nr. XXI. 148 ff.; Nr. XXXVII. 310 ff.; Nr. XIII. 381 ff. — Serm. IV. Nr. VI. VII. 49 ff. — Nr., XIII. 104 ff. — De blasph. 84 f., 88 fr., 21 gr. — De apost. 23 fr. 32 ff. — Trief. 428 f. — Dial. 37 ff. — De off. past. 35 ff. — Streitschriften. A. 1—536. — Epistolae Opp. min. 17 f. — De incarcerandic fidelilms. 15. 95. — De fide cath. ib. 119, 128. — De servitute civ. ib. 102 ff. — De vaticinacione, ib. 173.

<sup>&#</sup>x27; De potest, pape 164. - De simonia 93.

De cir. dom. H. 17 ff., 180, HI 206, 225, 212, 244, 257. — De veritate acce. script. I. 368. H. 249 ff. HI. 23. — De eccl. 311. — De off. reg. 276. — De potest pape 83 ff., 101 f., 146. — De simonia 113. — Dial. 17 ff., 86. — Serm. H. 40, 266. HI. 36, 200, 217 etc.

tinischen Schenkung die Kirche schädigen, so hat heute der Papst die gleiche Gewalt und er vermag es, den Klerns von dieser Last zu befreien. Er würde der Kirche nur eine Wohltut erweisen, denn das Los der Armut, das ihr Christus bestimmt hat, ist vollkommener und verdienstvoller als Reichtum und weltliche Macht.<sup>2</sup>

Würde der Klerns wirklich die Gebote Christi befolgen und in Armut leben, so wäre das ein glänzender Sieg der Kirche über den Teufel und seine Helfershelfer.<sup>3</sup>

Doch ist es vergebliches Hoffen, von der Kirche selbst Rettung zu erwarten. Es gibt aber noch ein auderes Mittel, um die Brant Christi von aller Schuld zu befreien, ein Mittel, das Aussicht auf sicheren Erfolg gewährt. Die Laien, die weltlichen Herren und das Volk müssen ihre Pflichten gegen die Kirche erfüllen.<sup>3</sup> Alle Gläubigen haben ja die Aufgabe, soviel sie vermögen, der Kirche zu nützen. Wie bei dem Körper ein Glied auf die Unterstützung des auderen angewiesen ist, so muß auch in der Kirche ein Teil dem anderen Hilfe bringen.<sup>4</sup> Gerät sie in Sünde und Verderben, so müssen die Laien eingreifen, die Ursachen des Übels beseitigen und den Geboten Christi wieder Geltung verschaffen.

Ausführlich spricht Wielif in vielen seiner Schriften über die Pflichten des Laienstandes. Die Fürsten und Herren mögen bedenken, ob sie recht handelten, als sie der Kirche so viele Spenden zuteil werden ließen. Bald werden sie zur Erkenntnis gelangen, daß sie und ihre Vorfahren gegen den Willen Gottes auftraten und dadurch ihre eigenen Untertanen und den Klerus sehwer schädigten.<sup>8</sup> Sie hatten niemals das

<sup>1</sup> De cir. dom. III. 333 f.

De civ. dom. HI. 332, 257. — Trial. 305. — De paup. Christi. Opp. min. 34 f.

<sup>\*</sup> De off. reg. 186. - De sire. 93 ff.

De paup. Christi. Opp. min. 46. — Sed cum alia corpora naturalia habent sufficientiam singula membra reciproce se iuvaro, ergo multo magis corpus Christi prestancius. Posito ergo de possibili quod totus populus pralatorum cecetur corruptus affecione temporalium, stanta fide ac caritate in lalcis, imperfecta foret sponsa Christi, nisi para viva et sana posset partem corruptam ad vitam spiritualem reducere... — Responsa nd. XLIV. concl. ib. 207.

De civ. dom. 220, 451. — De ceel 191. — De off. reg. 97 ff. — De blasph. 57, 93. — Trial. 307. — Serm. I. 273. — Spec. sec. dom. Opp. min. 82.

Recht, Güter auf ewig zu verschenken und auf diese Weise die Macht ihres Landes zu schwächen. Die Schätze, die sie der toten' Hand übergaben, sind ihrem eigenen Volke verloren gegangen; nur zu oft verwenden die Priester den Ertrag dieser Schenkungen zu politischen Zwecken und unterstützen sogar die Feinde des Staates. Viele Geistliche, die große Pfründen besitzen, erfüllen ihre Pflichten nicht, ja sie verzehren die Einkünfte iher Pfarrstellen am Hofe des Papstes, wo sie ein versehwenderisches Leben führen, ohne sich jemals um ihr Amt zu kümmern. Das Volk wird aber auf diese Weise schwer geschädigt; das ihm gebührende Gut wird ihm entzogen, es verarmt, gerät in Elend und muß eines wahren Seelsorgers entbehren.

Nicht als Freunde des Klerus handelten die Fürsten und Herren, als sie ihn so reich beschenkten, sondern als seine Feinde.<sup>2</sup> Denn sie begünstigten durch ihre Spenden die Fehler der Geistlichen, anstatt daß sie ihnen nach dem Gebot der Nächstenliche zur Besserung verholfen hätten. Aber auch dadurch sündigen sie selbst schwer, daß sie die Priester in ihre Dienste ziehen,<sup>2</sup> sie mit weltlichen Ämtern betrauen und nicht darauf bedacht sind, daß jene den Anforderungen ihres Standes genügen.

Irrigerweise glauben die Herren, sieh durch reiche Geschenke die Vergebung ihrer Sünden erkaufen zu können. Sie
meinten, Gott wohlgefällige Werke zu vollbringen, haben aber
nur Unheil gestiftet und ihre Schuldenlast nicht verringert,
sondern vermehrt. Das Gebot der Barmherzigkeit müssen sie
befolgen; aber nur die wahrhaft Bedürftigen sollen Almosen
erhalten und niemals darf man die Feinde der Kirche, die
in Reichtum und Überfluß leben, unterstützen.

Die Könige und Herren müssen endlich ihre wahren Pfliehten gegen Gott, die Kirche und das Volk erkennen. Immer mögen sie sieh vor Augen halten, daß alle Menschen, am meisten aber die höherstehenden. Christus für die ihnen

De off. reg. 102 ff. - Streitschriften 244 f.

<sup>7</sup> Spec. sec. dom. Opp. min. 82 f.

<sup>2</sup> De paup Christi, ib. 48 f.

Serm. IV. 104. — De parp. Christi. Opp min. 63. — De off. past. 19.

anvertranten Güter verantwortlich sind.\(^1\) Wie sellen einst die Herren Gott Rechenschaft ablegen, wenn sie den irrenden Klerus unterstützen und die Kirche noch mehr in das Verderben ziehen! Sie haben durch ihre siunlosen Schenkungen alle Arten der Häresie im Klerus begünstigt und Gottes Zorn erregt, so daß Krieg, Zwietracht und Treulosigkeit in ihrem Reiche herrschen.

Sie müssen bedenken, daß gerade ihnen der Schutz des Friedens und der Gerechtigkeit anvertraut ist; es ist ihre Pflicht, ihre Untertanen, und zwar besonders die Armen und Schwachen vor jeder Bedrückung, sei es durch weltliche Herren, sei es durch den Klerus, zu bewahren.<sup>2</sup> Ehe sie den Krieg gegen auswärtige Mächte beginnen, müssen die Fürsten die Feinde im Innern des Landes unsehädlich machen; und diese sind die unwürdigen Priester, die durch ihre harten Forderungen dem Volke zur Last fullen.<sup>3</sup> Mannhaft sollen die Herren diesen Schülern des Antichrist Widerstand leisten und so wahren Ruhm und Ehre erwerben.

Nicht ihren eigenen Neigungen und den Lockungen des Antichrist dürfen sie Folge leisten. Nur die Gebote Christi allein sollen für ihre Handlungen maßgebend sein; den Willen des Herrn sollen sie erforschen und unablässig verteidigen.4 Die Fürsten sind verpflichtet zu achten, daß alle ihre Untertanen — und zu diesen zählen auch die Priester<sup>5</sup> — ein Leben nach den Worten Christi führen, sie müssen für das geistige Wohl des Volkes sorgen und alle Sünden beseitigen. Vor allem ist es notwendig, daß sie jenen Stand zu bessern suchen, dem das wichtige Amt obliegt, Gottes Lehren und Gesetze dem Volke zu verkünden, und der durch seinen frommen Lebenswandel den Laien zum Vorbild dienen sollte. Den Klerus müssen die Herren zuerst von seinen Fehlern befreien, ihm müssen sie helfen, die alte Vollkommenheit wieder zu erlangen, und da Christus bestimmt hat, daß die Priester in Armut leben sollen, müssen sie bis an ihr Lebens-

Spec. sec. dom. Opp. min. 78. - De off. past. 48. - De blasph 67.

De off. reg. 69. — Trial. 427. — Spec. sec. dom. Opp. min. 79 ff.

<sup>\*</sup> De civ. dom. II. 244. - De fide cath. Opp. min. 127. - Serus II. 415

<sup>\*</sup> Spec. sec. dom. Opp. min. 79,

De off, reg. 66, — De potest, pape 377.

ende für die Befolgung dieses göttlichen Gebotes eintreten. 
Dann werden sie ihre Pflicht gegen das Volk, für dessen Seelenheil sie sorgen, und gegen die Kirche, deren Gebrechen sie zu beilen trachten, erfüllen.

Am leichtesten und sichersten konnen die Fürsten dieser Aufgabe gerecht werden, wenn sie sich entschließen, die Wurzel alles Unheils auszurotten und die Kirche von der Last des weltlichen Besitzes zu befreien.2 Sie würden dadurch keinen Raub begehen, wie der Teufel und die Feinde Christi behaupten, sie würden nur das alte Unrecht wieder gut machen, und indem sie die Ursache von so viel Streit, von so viel Sunde hinwegnehmen, der Kirche eine Wohltat erweisen. Sie sind zu diesem Vorgehen nicht nur berechtigt, sondern unter der Strafe ewiger Verdammnis verpflichtet." Die Gaben, die sie und ihre Vorfahren der Kirche spendeten, haben dieser nur Schaden gebracht. So müssen die Herren ihre Schenkungen wieder zurückziehen und bedenken, daß diese Güter ein Schatz sind, den sie bei Mißbranch wieder fordern sollen.4 Auch für die Seelen verstorbener Stifter wäre es besser, wenn ihre Dotationen nicht länger Anlaß zu so schweren Vergehen bieten würden.3

Mit einem Schlage können die Herren durch die Einziehung des weltlichen Gutes die Kirche bessern; dann würden sie wahrhaft ihre Pflichten gegen Gott, die Priester und ihre Untertanen erfüllen und nach dem Willen Christi handeln."

Spee sec. dom Opp min. 79.

<sup>\*</sup> De poiest, pape 242, 373.

Trial. 311. — Nes autem dicimus Illia, quod nedum possunt auferre temporalia ab ecclesia delinquente, neo solum quod dicer illia hoc facere, and quod debent' sub poena damnationis gehennan, cum debent de sua stultitia poenitero et satisfacero pro peccato, quo Christi ecclesiam macularunt — De civ. dom. II. 16, III. 263. — De seel. 189, 340. — De off. reg. 29. 84. — De blasph. 270. — Opus evang. I. 5, 416. — Spec. sec. dom. Opp. sein. 81. — De vaticinacione ib. 170. — Streitschriften 275, 283.

De civ. dam. II. 22 ff., 100, 407; III. 454 f. — De aim. 33 f. — Serm. II. 176.

<sup>3</sup> De panp, Christi, Opp. min. 66,

<sup>\*</sup> De servitute civ. ib. 150. . . . patet quomodo pertinet istis mundi principibus auferre a sacerdotibus talia dominia coactive. In hoc auto-

Aber auch das Volk muß an der Rettung der Kirche mitarbeiten. Ihm ist ebenfalls ein wirksames Mittel gegeben, um den Klerus von seinen Feldern zu heilen. Die Glänbigen dürfen jene unwürdigen Priester, die das Kirchengut mißbrauchen, die Gebote Gottes nicht erfüllen und ihren Aufgaben nicht nachkommen, durch keinerlei Almosen, Steuern und Abgaben in ihrem sündhaften Lebenswandel unterstützen: sie würden sonst zu Mitschuldigen und könnten selbst in Verderben geraten.

Immer wieder mahnt Wielif den Laienstand, in diesem Sinne zu handeln und den Klerus seiner wahren Bestimmung zurückzugeben. Niemals dürfen die Herren und das Volk in der Erfüllung dieser Pflichten Strafen und Exkommunikation scheuen;<sup>2</sup> Gott muß man mehr gehorchen als den Menschen und das Beispiel Christi ist wertvoller als alle Verfügungen der Päpste.

Würden die Laien wirklich nach den Worten Wielifs handeln, so würde die Kirche rein und stark sein wie in den Tagen der Apostel. Frei von weltlichen Sorgen würde der Klerus nach den Geboten Christi in Armut von dem Almosen der Gläubigen leben, er würde sich nur der Erfüllung seiner geistlichen Pflichten widmen und Gottes Wort würde eifriger verkündet werden. Daun würden die Lehren der Heiligen Schrift überall bekannt werden, Laster und Todsünden würden verschwinden und Friede und Eintracht in der Kirche und im Volke herrschen.

facerent ministerium quod Deus els inimgit; et dignificando se ipser in tali seculari dominio servarant caritatem sacerdatiims, sibi ipsis et subditis. — Respons ad XLIV concl. Ili, 208, 247.

De off. past. 15. . . . deficiente curato natorie in officio suo pasterali, licet subditis, ymo debent ab ipse subtrahere oblaciones et decimas et quidquid inerit occasio ad tala faciana nutriendum. ib. 26 f. — De veritate sacr. script. III. 3. — De paup. Christi. Opp. min. 39, 63. — De fide cath. ib. 101. — Respons ad arg. cuiusdam emuli veritatis. ib. 302. — Opus svang. I. 86. — Serm. III. 20, 488.

Do potest, pape 239. — Serm. II. 444. — Do paup. Chrati. Opp. min. 28
 De eccl. 230, 371 f. — Do potest, pape 246, 317. — Serm. II. 268. —
 Trial. 310. — Do fide cath. Opp. min. 107. — Do servitute civ. ib. 103. —
 Respons. ad arg. Rad. Strode. ib. 199 f.

Es ist ganz unmöglich, sämtliche Stellen aus den Werken Wielifs, die sich auf seine Lehre von der Armut der Kirche und den Pflichten des Laienstandes beziehen, anzuführen; man müßte, um eine ausführliche Darstellung bieten zu können, ganze Abschnitte aus seinen Schriften und einzelne Traktate wiedergeben. Nur einige besonders wichtige Sätze Wielifs seien noch angeführt, die gleichsam den Abschluß seiner Lehre bilden und die er auf das eindringlichste immer wieder begründet:

Nach dem göttlichen Gesetze ist es den Priestern nicht gestattet, weltliche Herrschaft auszuüben.

Wenn die Kirche mit den ihr anvertrauten Gütern Mißbranch treibt und in Sünde gerät, können die weltlichen Fürsten und Herren ihr den irdischen Besitz entziehen,<sup>2</sup> den sie gegen die Worte der Bibel und zu ihrem Schaden innehat.<sup>3</sup> Die Herren müssen Sorge tragen, daß der Klerns zu einem Leben in evangelischer Armut zurückgeführt werde.<sup>4</sup>

De cir, dom. I. 265... quantuque communitate vel persona scelesiastica habitualiter abutente divicila, reges, principes, et domini temporales possent legitime et valde meritorie ipsas anferre eciam quantumunique tradicionibus humanis els fuerent confirmate. — ib II 1,8 ff., 34, 127 III. 27, 259, 265, 346, 405, 469 etc. — De veritate sacr script III. I, 16 27 f. — De cerl. 328, 337 ff. — De off. reg. 120, 127, 186. — De sim. 5 ff., 82. — Dial. 68 f. — Trial. 310. — Serm. II. 299, 444; III. 36, 156 158. — De paup. Christi. Opp. min. 37 f., 39 f., 41 f., 45 f. — Shirley, Fasciculi Zixanniorum. Coucl. VI, 248; XVI. 254; XVII. 255 etc. etc.

Opus evang. I. 416. domini temporates debent subtrahere a viris sculasiasticis seculare dominium ad dampuum suo anime contra fidem erripture stolide occupatum. — Serm. II. 176. omne seculare dominium quod clerus infideliter occupat, posset hac brachium sibi faciliter ex integro revocare.

De paup, Christi. Opp. min. 47 . . . brachil secularis interest insolentes ecolesiasticos ad statum primevum reducere. — Streitschriften 419. Medium autem sanandi hunc morbem in clericis foret ad statum, quem Christus instituit, ipsos reducere. — Serm. II, 268. — De eccl. 180. — De fille cath. Opp. min. 192. etc. etc.

Diese Sätze bieten inhaltlich und sprachlich den vollständigen Beweis, daß die Hussiten alle Forderungen des dritten Prager Artikels den Lehren Wielifs entnommen haben.

Die erste Nachricht, daß diese Forderungen nach Böhmen verpflanzt worden waren, verdanken wir der im Jahre 1403 erfolgten Verurteilung der 45 Thesen Wichifs, die eine Anzahl der eben angeführten Lehrsätze enthalten.1 Selbständige Verwertung dieser Ideen finden wir zum ersten Male in einer Predigt des Johannes Huss aus dem Jahre 1405, in welcher er, den Anschauungen Wielifs folgend, sagt, daß die weltlichen Herren das Gesetz Gottes beschirmen und gegen die Diener des Antichrist vorgehen müßten; der Klerus aber solle allen irdischen Dingen entsagen und Christus nachfolgen,2 Verhält sich Huss noch etwas zurückhaltend, so klingen die Reden seines Freundes und Gesinnungsgenossen Jakobellus von Mies viel aufreizender. Dieser predigte im Jahre 1407, als Wielifs Buch De Ecclesia' in Prag bekaunt wurde, in der Kirche St. Michael in der Altstadt, daß der irdische Besitz die Ursache alles Übels in der Kirche sei und daß der weltliche Arm die Pflicht habe, den Klerus von dieser Last zu befreien.1

Auch die heftigen Angriffe eines Gegners der hussitischen Bewegung, des Stephan von Dolein, beweisen, daß die Forderungen Wichifs in diesen Jahren in Böhmen allgemein bekannt geworden waren und zahlreiche Anhänger gefunden hatten. Ein Teil seines im Jahre 1408 erschienenen Traktates "Medulla Tritici seu Antiwikleffus" ist ganz der Widerlegung der Lehren von der Armut der Kirche und von den Pflichten des Laienstandes gewidmet und in ausführlicher Weise sucht Stephan hier das Recht der Kirche auf irdischen Besitz zu begründen."

Palacky, Doc. M. J. Hus. 328 ff. Vgl. d. Artikel: Nr. 11, 16, 18, 31, 32, 33, 36, 39.

Hist, et Mon. H. f. 28. - Loserth, Hus u. Wielif. 27.

Balbin, Bosmia docta. III. 166. — Tomek, Gesch. d. Prager Universität, 62 f.

<sup>\*</sup> Per, Thes aneed IV. p. 111., 270 ff

In ganz besonderem Maße mußte die Forderung Wiclifs, daß die Herren berechtigt seien, kirchliches Gut einzuziehen. den Beifall der oberen Stände finden. Wir wissen, daß der Erzbischof Sbinko von Hasenburg, als er sich im Jahre 1409 Alexander V. anschloß, durch seine Gesandten lebhafte Klagen über den schädlichen Einfluß dieser Lehre bei dem papstlichen Hofe vorbringen ließ. Schon habe man König Wenzel veranlaßt, sich des Kirchengutes zu bemächtigen, und die Barone des Landes beanspruchten das Recht, den Klerus zu überwachen und zu leiten. 1 Doch scheinen diese Beschwerden auf Wenzel wenig Eindruck gemacht zu haben, denn als er anläßlich der Verkundigung des Bannes gegen Huss mit Sbinko in bestigen Streit geriet, erschien er in der Domkirche, nahm alle Schätze in seinen Besitz und ließ sie nach seiner Burg Karlstein bringen.2 Er befolgte so die Lehren seines Schützlings, der unermödlich für die Verbreitung der wielifitischen Forderungen tiltig gewesen war und in seinen Predigten" und Briefen\* immer die Laster des Klurus bekämpft und von den Priestern Verzieht auf irdisches Gut und Nachfolge Christi verlangt hatte.

Die neuerliche Verurteilung der 45 Thesen Wielifs im Jahre 1412 bot den Führern der Hussiten Gelegenheit, die Lehren ihres Meisters öffentlich zu verteidigen. Von Johannes Huss ist uns eine Schrift über den 16. und 18. Artikel erhalten. Der erste bezieht sich auf die Forderung Wielifs, die weltlichen Herren mögen den irdischen Besitz von der Kirche nehmen, der zweite handelt von dem Recht der Laien, den sündigen Priestern Steuern und Abgaben zu verweigern. Die Ausführungen des Huss entstammen größtenteils dem Werken Wielifs, in denen er allerdings die beste Begründung dieser Lehrsätze zu finden vermochte. Außer Wielifs Traktat De ecclesia' hat er hauptsachlich dessen kleine Schrift "De

Chron, universitatis Prag. FF. rev. Bohem. V. 570 f.

<sup>\*</sup> Balbin, Epitame hist rer. Bohem. IV, 421. — Palacky, Gesch Böhm. III./1. 265 f.

<sup>2</sup> Laurenz v. Březova. FF, rer. Bohem. V. 332.

<sup>\*</sup> Palacky, Doc. M. J. Hus. 1, 14,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hist. et Mon. I. f. 117 ff. - Loserth, Hus. u. Wielif. 132.

Situangeber, d. phil.-hast. Kl. 173. Bd. 2, Abh.

paupertate Christi' benützt, Auch Jakobell verfaßte eine Flugschrift zugunsten einer wielifitischen These, Er verteidigte den 32. Artikel, der besagt, daß jede Bereicherung des Klerus gegen die Gebote Christi verstoße, und schließt sich ebenfalls ganz den Lehren Wielifs au, wenn auch die wörtliche Übereinstimmung keine so weitgehende ist wie bei Huss.

Für die Vorgeschichte des dritten Prager Artikels ist ferner eine Stelle aus dem Gutachten Jakobells, das auf der Februarsynode des Jahres 1413 überreicht wurde, von Bedeutung. Nur ein Mittel gibt es nach der Ansicht Jakobells, um den Frieden wiederherzustellen, nämlich die Aufhebung der weltlichen Herrschaft der Kirche und die Zurückführung des Klerus zum Stande der evangelischen Armut.

Die Frage, ob die Kirche berechtigt sei, irdisches Gut zu besitzen, wurde auch anläßlich des Streites, der wegen der Einführung des Laienkelches zwischen Jakobell und den Theologen des Konstanzer Konzils ausgebrochen war, eifrig erfortert. Jakobell<sup>4</sup> vertrat die wielifitische Lehre, daß für die Kirche jenes Los, das ihr Christus bestimmt habe, das beste sei. Der Klerns müsse allem Weltlichen eutsagen, sich mit geringen Mitteln begnügen und von den Laien nur so viel erhalten, als zur Ausübung seines Amtes notwendig sei. Die

Rectificacio facilima eleri... et pertinencios lalely... villetur esse elemosinarum subtraccio et collatarum ablatio. Probatur: Medicina per cuius adhibicionem aptius sanaretur infirmitas et magis medenti congrueret potius est aptanda, huiusmodi foret temporalium ablatia

TERRA

Rectificacio faciliima pertinencios laicia in hac parte videtur esse elemosinarum enhtraccio el collatarum ablacio. Probatur: Medicina per cuina adhibicionem apelua sanaretur infirmitaa et magia medenti congrueret pucina est aptanda, sed hainemodiforet temporalium ablacio, new.

Heftige Angriffe auf diese Artikel Wiclife enthält eine Predigt des Stanislaus von Znaym: "contra quescunque articules Wyckleff condempnatos". Handschrift der Wiener Hofbibliothek Nr. 4933, f. 258,

<sup>1</sup> Hist. et Mon. I. f. 20. - Wielif, Opp. min. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Handschriften der Wiener Hofbibliothek Nr. 4933, f. 159-172, Nr. 4518, f. 44-52. Positio magistri Jacobeili de Misa quam feelt pro articulo condempnato at ditare elerum est contra regulam Christi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Palacky, Doc. M. J. Hus. 495,

Jakobelli de Misa Tractatus contra Brodam, Hardt, Magnum Constanc.
 Conc. III. 436 f.

Priester hingegen sollten den Laien geistige Gaben spenden. Immer müsse der Klerus den Laienstand an Vollkommenheit übertreffen; deshalb sei es nötig, daß er mehr als dieser sich von allem Irdischen abwende und auf ieden Besitz verzichte. Diese Sätze erweckten natürlich lebhaften Widerspruch, Ein anonymer Theolog unternahm es, den Standpunkt der Kirche zu verteidigen.1 Die Apostel hätten nur freiwillig ein Laben der Entsagung gewählt und die Priester seien nicht vernflichtet, ihr Beisniel zu befolgen. Aus diesen Schriften können wir auch entnehmen, daß Jakobell ausdrücklich gefordert hat, der Klerus möge zu einem Lebenswandel nach dem Vorbild der Apestel zurückgeführt werden. Diese Haltung Jakobells ist von großer Bedeutung, weil ihm, als dem ein-Anßreichsten Führer der Prager Theologen, bei der Fassung der hussitischen Forderungen im Jahre 1420 zweifellos eine sehr wichtige Rolle zufiel. Nicht zum wenigsten dürfte es sein Verdienst sein, daß sich der dritte Prager Artikel inhaltlich und dem Wortlaute nach so enge an die Lehren Wielifs noschließt.

Die großen Traktate des Huss enthalten endlich ebenfalls einige Stellen,<sup>2</sup> in denen er über die Forderungen der Armut spricht und die beweisen, daß er ebenso wie Jakobell in dieser Frage ganz von Wielif abhängig war. Auch er verlangt, daß sich der Klerus von allen Lastern abwenden und ein Leben nach den Vorschriften des Evangeliums führen solle, Das Volk müsse sich von den pflichtvergessenen Priestern lossagen. Nur jene Bischöfe und Päpste seien wahre Nachfolger der Apostel, die in Armut der Erfüllung ihrer priesterlichen Pflichten leben; alle anderen sind Anhänger des Antichrist und verlieren ihre Würden. Er erwähnt auch am Schlusse seines Traktates "De ecclesia", daß es keinem seiner Gegner gelungen sei, auch nur einen Artikel Wielifs als irrig und ketzerisch zu erweisen. Er wundere sich — bemerkt er spöt-

Anonymi Theologi Tractatus contra Jacobum, Hardt, Magnum Constanc. Conc. III. 663 f. — Anonymi Theologi Epistela ad Jacobum, ib. 341 f.

Vgl. Hist, et Mon. I. De seel, f. 225, 226, 231, 239, 251. — Responsio ad scripta M. Steph, Palecz, f. 259. — Responsio ad scripta M. Stanisl, do Znoyma, f. 270, 271, 277. — Refutatio scripti octo Doctorum, f. 305, 306.

tisch!— daß seine Feinde nicht auch jenen Lehrsatz angreifen, in dem die Einziehung des Kirchengutes gefordert wird. Sie befürchten wohl, daß auch sie ihre Schütze verlieren würden. Diesem Schicksal könnten sie jedoch nicht entgehen und er wünsche nur, daß Gott einst ihre Seelen aus dem Verderben erretten möge.

Huss wurde wegen dieser eifrigen Verteidigung der wichlitischen Lehren von seinen Gegnern heltig angegriffen. Schon 1412 trat Stephan von Palecz in einer Predigt gegen ihn auf 2 und Michael de Cansis, sein gefährlichster Feind, führte in einer Anklageschrift, die er noch in diesem Jahre der römischen Kurie übersandte, an, daß Huss gelehrt habe, es sei für die weltlichen Herren verdienstvoll, dem Klerns das irdische Gut zu entziehen. Ähnliche Vorwürfe erhoben Michael und die Pariser Theologen auch auf dem Konstanzer Konzil.

Wie sehon bei der Besprechung des ersten Artikels gesagt wurde, blieben die Maßregeln des Konzils bei der leidenschaftlichen Erregung des böhmischen Volkes ohne Erfolg. Als man in Prag die Kunde von dem 'Fode des Huss und des Hieronymus vernahm, flammte überall der Aufruhr empor. Sehon wurden die ersten Kirchen und Klöster gestürmt und ihrer kostbaren Schätze beraubt; die Angriffe auf den reichen Besitz des böhmischen Klerus fanden kein Ende, bis sich nicht fast alles Kirchengut in Händen der Hussiten befand. Einst hatte Wichif die weltlichen Herren aufgefordert, die prunkvollen Bauten der Geistlichen zu zerstören; aber nicht in seiner Heimat, sondern in Böhmen wurden seine Lehren befolgt.

De eccl. Hist. et Mon. I. f. 254 f.

<sup>\*</sup> Chron. universitatis Prag. FF. rer. Bohom. V. 575.

Palacky, Doc. M. J. Hun. 170.

<sup>4</sup> Ib. 195, 198.

<sup>5</sup> Ib. 185, Nr. 14, 15, 18.

<sup>\*</sup> Loserth, Der Kirchen- und Klustersturm der Hussiten. Ztschr. f. Gesch. n. Pol. V. 1888, 259 ff.

Die Hussiten wählten bald eine zweite, kürzere Form des dritten Artikels,<sup>3</sup> die sie 1433 dem Baseler Konzil vorlegten.<sup>2</sup> Auch diese Fassung ist nichts anderes als ein bekannter Lehrsatz Wiclifs, den wir häufig in seinen Schriften wiederfinden:<sup>2</sup> "Es ist nach dem göttlichen Gesetz den Priestern nicht gestattet, weltliche Herrschaft über irdisches Gut auszuüben.

## IV. Artikel.

Quod' omnia peccata mortalia et specialiter publica alieque desordinaciones legi dei contrarie in quolibet statu rite et racionabiliter per eos, ad quos spectat, prohibeantur et destruantur. Que qui agunt, digni sunt morte, non solum qui ea faciunt, sed qui consenciunt facientibus, ut sunt in popula fornicaciones, comessaciones, furta, homicidia, mendacia, periuria, artes superflue, dolose et supersticiose, questus avari, usure et cetera hiis similia. In clero autem sunt simoniace hereses et exacciones pecuniarum a bantismo, a confirmacione, a confessione, pro eukaristie sacramento, pro sacro oleo, a matrimonio et a XXX, missis taxatis vel ab aliis missis emptis aut forisatis aut a missis defunctorum, oracionibus, et anniversariis et sic de aliis, a predicacionibus, a sepulturis et pulsacionibus, a consecracionibus ecclesiarum et altariorum e! capellarum, pro prebendis et beneficiis, pro prelaciis dignitatibus, personalibus, palliis et empcionibus et vendicionibus indulgenciarum et alie innumere hereses, que ex hiis oriuntur et polluunt ecclesium Christi, moresque impii et iniusti, ut sunt impudici concubinatas cum augmento prophano filiorum el filiarum alieque fornicaciones, ire, rixe, contenciones, frivole citaciones et hominum simplicium pro libito vexaciones et spoliaciones, avare censuum exacciones, offertoriorum promociones et simplicium innumere per promissa falsa illusiones.

<sup>1</sup> Vgl. p. 12.

Vgl.p. 18 f. — Mon. Come. I. 444. Quod non licet elero tempore legis gratiae super bonis temporalibus saeculariter dominari.

Vgl. p. 79. — De paup. Christi. Opp. min. 21. Non licet alicui pure clerico pro tempore legie gracie quo est huiusmodi civiliter dominari.

Laurena v. Bresova. FF. rev. Bohem. V. 394 f.

<sup>\*</sup>Rom. 1, 32.

Que omnia et singula quilibet fidelis Christi servus et filius verus matris sue ecclesie tenetur in se et in aliis persequi et ut ipsum dyabolum odire et detestari, servato tamen in omnibus ordine et statu sue vocacionis.

Auf den ersten Anblick scheinen die einleitenden Sätze des vierten Prager Artikels keineswegs dem Klerus feindliche Absichten zu verraten oder im Gegensatz zu den kirchlichen Geboten zu stehen. Die Bestrafung der Todsünden, die Beseitigung aller sittlichen Gebrechen, das hätte ja das Ziel eines jeden wahren Priesters sein müssen und die Kirche hätte diese Bestrebungen zu ihrem eigenen Vorteil fördern und nicht bekämpfen sollen.

Gewiß wollten auch die Hussiten, ihrer streng religiösen und schwärmerischen Gesinnung entsprechend, das Land von allen Sünden befreien und den reinen Gottesstaat nach den Geboten der Heiligen Schrift errichten. Ferner sollte wohl gerade dieser Artikel dazu dienen, das Volk von dem Rufe schmählicher Ketzerei zu reinigen, und der ganzen Christenheit beweisen, wie unberechtigt die Vorwürfe waren, die man seit jeher gegen die Hussiten erhoben hatte.

Doch verfolgten sie mit dieser Forderung noch ganz andere Absichten, die zu der im Mittelalter herrschenden Auffassung von dem Jurisdiktionsrecht der Kirche in scharfem Widerspruch standen. Die Hussiten fordern, wie durch die Worte in quolibet statn' und per eos, ad quos spectat' angedeutet wird, daß der Kirche das Recht, in irdischen Angelegenheiten zu urteilen, entzogen werde und daß der Klerus wegen weltlicher Vergehen der äffentlichen Gerichtsbarkeit unterworfen sein solle. Allerdings läßt die etwas unklare Fassung des ersten Satzes verschiedene Deutungen zu. Auch bei den Hussiten findet man nicht immer die gleiche Auffassung dieser Worte. Hänfig werden sie - und das ist bei den radikalen Parteien der Fall - in der Weise ausgelegt, daß jeder Christ das Recht besitze, ja sogar verpflichtet sei, seinen Nächsten zurechtzuweisen und ihn von seinen Sänden zu befreien. Dieses Rocht können die Gläubigen gegen alle Vorgesetzten weltlichen und geistlichen Standes, gegen Könige, Fürsten und Herren, gegen Päpste, Bischöfe und Priester

geltend machen.¹ Diese Auffassung wird entschieden durch den folgenden Satz des Artikels begünstigt, in welchem mit den Worten des Römerbriefes gesagt wird, daß auch jene schuldig werden, die den Fehlern der anderen beistimmen.

Die konservativen Elemente unter den Hussiten hingegen vertreten die Ansicht, daß die Priester geistlichen Richtern, die Laien aber nur weltlichen unterstehen sollten.<sup>2</sup>

Alle Parteien sind jedoch in der Forderung einig, daß der Klerus niemals weltliche Gerichtsbarkeit über Laien ausnben dürfe. Sowie im dritten Prager Artikel der Kirche das Recht auf weltliche Herrschaft und irdischen Besitz abgesprochen wird, so soll ihr nun die Jurisdiktion in weltlichen Angelegenheiten entzogen werden.

Im zweiten Teil des Artikels werden einzelne Todsünden näher bezeichnet; nur kurz wird über die Vergehen des Laienstandes gesprochen, dann folgt eine lange Liste aller Sünden der Priester. Ausführlich wird von den simonistischen Handlungen des Klerus, von den Mißbräuchen bei dem Verkauf der Sakramente. Gebete, Messen, Predigten, Ablässe, bei Weihen, Besetzung geistlicher Stellen, bei Vergebung von Pfründen und kirchlichen Würden und von den persönlichen Sünden und Lastern der Geistlichen berichtet, ein Beweis, daß die Hussiten im Sinne hatten, mit Hilfe des Staates und unter Mitwirkung des Volkes eine gründliche Reinigung des Klerus, eine Reform des Priestertums auch gegen den Willen der Kirche durchzuführen.

Alle diese Forderungen, die den eigentlichen Inhalt des vierten Artikels ausmachen, entstammen wieder ausschließlich den Werken Wiclifs.\*

Vgl. die Rade des Taberitenbischofe Nikolaus Biskupec von Pilgram vor dem Baseler Konnii. Mansi, Cell. com. XXX. 362. Peccata mertalia publica personalia praelatorum et sacerdotum possent et in casa corum data pertinacia, sunt a quellbet fidell Christi correctione fraterna . . . arguenda . . . Patet ex lege correpcionis fraterna, a qua . . . nullus saccularium vel clericorum, etlam dominus papa . . est exceptus. — ib. 366, 370, 372. Isnici debesut de vita, sermonibus et opuribus presbyteri indicare etc.

Mansi, Coll. cong. XXX, 595. Cedula der Prager Magister.

Ygl, die Stelle in einem Traktat aus der ersten Hülfte des 15. Jahrh. Höffer, Geschichtsschreiber d. huss. Bewegung. FF. rer. Austriac. SS. VI. 480, Ann. 2.

Die Lehren der Wuldenser sind für die Genesis dieses Artikels ohne Bedeutung gewesen; sie stehen sogar zu den Anschauungen der Hussiten im Widerspruch, denn die Waldenser waren Gegner der Todesstrafe und eines jeden Gerichtes. Nach ihrer Meinung durfte es niemand wagen, über die Fehler seines Nächsten zu urteilen.<sup>1</sup>

Hingegen hat die Tätigkeit der Vorläufer des Hussitismus die Ausbildung dieses Artikels insofern begünstigt, als sie im Bunde mit dem Prager Erzbischof Johann von Jenzenstein<sup>2</sup> in schärfster Weise gegen alle Sünden des Volkes und die Verfehlungen des Klerus auftraten. Sie tadelten öffentlich in ihren Predigten die Schwelgerei und den Luxus des Prager Bürgertums, den Geiz und die Habsucht der Priester und waren eifrig bestrebt, eine Besserung des sittlichen Zustandes herbeizuführen. Doch wollten sie die kürchliche Gerichtsbarkeit nicht einschränken, sondern eher erweitern und der Gedanke lag ihnen vollständig fern, den Laien das Recht einzuräumen, über das Leben der Geistlichen zu urteilen.

Wichif beschäftigt sich mit diesen Fragen hauptsächlich in seinem großen Werke "De civili dominio", ferner in dem achten Buche der Summa theologiae "De officio regis" und in einigen kleineren Flugschriften. Eine Entwicklung und Ausbildung dieser Lehren ist nicht wahrzunehmen und sehen in dem erstgenannten Buche erhebt er die Forderung, daß die Laien berufen seien, die Vergehen der Priester zu richten. Die Frage, ob die Kirche das Recht habe, weltliche Gerichtsbarkeit auszuüben, behandelt Wielif zumeist in Zusammenhang mit der Forderung, daß dem Klerns die Herrschaft über irdische Güter entzogen werden müsse; nach seiner Ansicht müssen die Priester auch hier das Beispiel Christi, der niemals weltlicher Richter war, nachahmen.

Wie alle Lehren Wielifs sind auch jene, die den Inhalt des vierten Artikels bilden, in seiner festen Überzengung

Summa fratria Reinerii. Martône et Durand, Thea nov. anved. V. 1775.
Et illud dicunt de justicia sacculari, scilicet quod non licet Regibus,
Principilus et Potestatibus punire malefactos, — Dillinger, Beitr. z.
Saktangesch. H. 365, 312.

I Loserth, Beitr. z. Gasch, d. huss. Bewegung L. 13 f.

begründet, daß der Wille Gottes auf der ganzen Welt befolgt werden müsse. Gott kann kein Unrecht duiden und nach seinen Geboten müssen alle Sünden, alle Laster beseitigt werden. Jeder Gläubige ist verpflichtet, bei der Vollziehung des göttlichen Willens mitzuwirken, und zwar muß er sich nicht nur selbst von allen Verbrechen fernhalten, sondern er muß auch trachten, seinen Nächsten vor jeder Schuld zu bewahren, er muß ihn ermalmen und zu bessern versuchen. Diese Pflicht der brüderlichen Zurechtweisung' müssen die Menschen aus Liebe zu Gott und zu ihren Nüchsten getren bis in den Tod erfüllen.1 Wollten wir stillschweigend die Fehler anderer dulden, so würden wir der Verletzung der göttlichen Gebote zustimmen und selbst schwer sündigen. Wenn wir unsern Nächsten wirklich lieben, müssen wir bemüht sein, ihn von seinen Fehlern zu befreien, denn durch die Sünde gerät seine Seele in schwere Gefahren. Wir sind verpflichtet, bei körperlichen Leiden unseren Brüdern beizustehen; noch viel eifriger müssen wir aber das Gebot der Nächstenliche befolgen, wenn es sich um die Seele eines Menschen handelt. Wir dürfen ihn nicht dem Verderben überlassen, sondern müssen ihm helfen, die Gnade Gottes wieder zu erlangen,

Das Gesetz der brüderlichen Zurechtweisung gilt für alle Glänbigen, sowohl für Priester als auch für Laien. Unerschrocken müssen sie mach dem Beispiel Christi die Sünden des Volkes bekanntmachen und Sorge tragen, daß Friede und wahrer Glaube im Lande herrschen. Der weltltiche Herr muß über seine Sähne, seine Verwandten und seine Diener, der Seelsorger über seine Gläubigen wachen und sie von ihren Fehlern befreien; in gleicher Weise sollen aber auch die Kinder ihre Eltern und die Untergebenen ihre Vorgesetzten ermalnen.

Die Zurechtweisung des irrenden Nüchsten genügt jedoch der Gerechtigkeit Gottes nicht; die Fehler der Menschen mussen auch bestraft werden. Jeder Sünder beleidigt Gott und mißnehtet seine Gebote; daher müssen wir Gott Genugtuung bieten, jede Schuld muß gesühnt werden. Niemals ist es gestattet, einem Verbrecher die gerechte Buße zu erlas-

<sup>1</sup> Sarm; IV, 457 ff.

<sup>\*</sup> Serm. IV. 459.

sen. Wir selbst sollen allerdings unseren Feinden vergeben, aber das Unrecht, das Gott zugefügt wird, müssen wir eifrig rächen. 2

Um nun alle Vergeben gerecht zu bestrafen, ist es notwendig, daß eine Macht auf Erden sei, die nach den Geboten Gottes über Schuld und Sühne entscheidet. Ist dieses Richteramt der Kirche anvertraut?

Wielif verneint diese Frage. Niemals darf die Kirche weltliche Gerichtsbarkeit ausüben; das ist ausschließlich die Aufgabe des Königs und der staatlichen Gewalt. Kirche und Staat haben ihren Ursprung in Christus und müssen die ihnen zugewiesenen Pflichten erfüllen.

Christus, der in allem das Vorbild der Kirche sein soll. hat niemals weltliche Herrschaft und richterliche Gewalt ausgeübt; er hat seinen Jüngern befohlen, sich von allen irdischen Beschäftigungen fernzuhalten. So darf auch die Kirche niemals weltliche Gerichtsbarkeit beanspruchen. Unrecht und Sünde ist es, daß der Papst das oberste Richteramt auf Erden innehat, denn er sollte der erste sein, der das Beispiel Christibefolgt. Er ist auch nicht fähig, ein gerechter Richter zu sein. Wie kann er denn, sagt Wiclif, über Eheangelegenheiten urteilen, da er doch selbst nicht verheiratet sein darf! Wollte er wirklich weltlicher Richter sein, so müßte er an allen irdischen Sünden teilhaben und er wäre nicht der Nachfolger Christi, sondern das ungeheuerlichste Glied des teuflischen Reiches. Der Papst soll in geistlichen Fragen eutscheiden: alle weltlichen Rechte möge er als ein getreuer Jünger des Herrn zurückweisen.

Den Königen und weltlichen Herren hat Gott hingegen die Gewalt gegeben, für die Befolgung seines Willens und für die gerechte Bestrafung der Sünder zu sorgen.<sup>6</sup> Die erste

<sup>1</sup> De scci. 269.

<sup>2</sup> fb. 241.

De prelatis contencionum . . . Opp. min. 95 f. Christos enim . . . ahiecit a se soculare indicium. — De civ. dom. II. cap XVI 209 ff. — ib. III. 117 f. — Streitschriften 562.

<sup>\*</sup> De civ dom, II, 268, 271; III 390, 435. - De erct. 449.

<sup>4</sup> Da civ, dom 379.

De servitute civ. Opp. min. 149. ... reges, principes at seculares domini sunt ad puniendum poccata severiter ordinati. — De paup. Christi ib. 71. —

Pflicht des Staates ist, Gottes Gebote zu verteidigen. Nach den Worten des heiligen Augustiaus hat der König die Aufgabe, solche Gesetze zu erlassen, die dem Willen Gottes entsprechen und alle anderen Verordnungen zu beseitigen; er muß sein Volk zu einem Gott wohlgefälligen Lebenswandel anhalten und für eine friedliche Entwicklung seines Landes sorgen. Immer muß er gemäß den Verschriften Christi hundeln; deshalb ist es notwendig, daß er und seine richterlichen Beamten, die den göttlichen Willen vollziehen sollen, die genaueste Kenntnis der Gebote des Evangeliums besitzen.

Wenn aun die Könige und die weltlichen Herren verpflichtet sind, Gottes Feinde zur Rechenschaft zu ziehen, wenn
ihnen das Amt anvertraut ist, alle Vergehen gegen das göttliche Gesetz zu bestrafen, so muß sich ihre Macht über das
ganze Reich erstrecken und keiner ihrer Untertanen, mag er
auch dem geistlichen Stande angehören, darf sich ihrer Rechtssprechung entziehen. Wie einst Christus und seine Apostel
sich den Vorschriften des Kaisers unterwarfen, so sollen auch
jetzt alle Mitglieder des Klerus, vom untersten Priester his
zum Papste, in Demut dem Staate und dem Könige Gehorsam
leisten.<sup>2</sup>

Wielif ist der Ansicht, daß ein Priester, der gegen seinen Nächsten fehlt, von einem weltlichen Richter zur Verantwortung gezogen werden soll. In religiösen und privaten Angelegenheiten ist der Klerus zunächst seinen kirchlichen Vorgesetzten Rechenschaft schuldig. Vernachlüssigen diese ihre Aufgabe oder geraten sie selbst in Sünde, so ist auch hier die staatliche Gewalt berufen, einzugreifen. Das oberste Aufsichtsrecht über die Priester gebührt also dem Könige und den Herren; sie können, obwohl sie nicht dem geistlichen Stande angehören, Richter des Klerus sein. Wielif lehrt, daß es den Laien gestattet ist, über das Verhalten der Priester zu ur-

De prelatia contencionum ib. 24. — De civ. dom. I. cap. XXVI. 185 ff., 107 ff. — De off. reg. 77 ff. — Serm. Hi. 211, 514.

Do cir, dom II. 84. - De off. reg. 118 f.

De off, reg. 204, 239 f. - De servitute civ. Opp. min. 148 f.

De civ. dom II. 5, 74, 82; III. 309, 363. — De veritate sacr. script. III. 78 f. — De off. reg. 136.

teilen. Selbst der Papst kann von den Gläubigen angeklagt werden. Niemals darf man behaupten, daß dieser nur von Gott gerichtet werden könne; man würde ihn gleichwie den Antichrist über die Kirche und Christus erhaben. Auch der Papst kann irren; er kann vom rechten Glauben abweichen und in Sunde geraten, folglich muß auch er Strafe erleiden.

Nur aus der Schule des Antichrist stammt der Satz, daß Laien nicht berechtigt seien, über den Klerus zu urteilen, und Christus diesem die gesamte Richtergewalt übertragen habe. Christus hat selbst das Urteil der Menschen angerufen. So dürfen auch heute die Gläubigen den Lebenswandel, die Vorzüge und die Fehler der Geistlichkeit prüfen und zahllos sind die Fälle, in denen es notwendig ist, daß die Laien den Wert ihrer Priester erkennen. Es ist der Wille Gottes, daß wir über das Verhalten des Klerus urteilen, und seinem Gebote müssen wir gehorchen; unsere Seelen wären den größten Gefahren ausgesetzt, wollten wir in blindem Glauben die Worte der Priester befolgen und ihr Beispiel nachahmen, ohne zu forschen, ob ihre Handlungen gut oder böse sind.

Freilich sollten die Geistlichen einen so reinen Lebenswandel führen, daß sie dem Volke als Vorbild dienen könnten; doch sind sie zumeist der Sünde verfallen und unterliegen dem Urteilsspruche der schuldlosen Gläubigen. Diese müssen, soviel sie vermögen, zur Besserung der Kirche beitragen, und würden sie sich nicht ihrer kranken und irrenden Genossen annahmen, so würde die Kirche vom rechten Wege abweichen und in Verderben gersten.

Christus selbst hat den Fürsten gezeigt, wie man gegen Sünder vorgehen solle. Er vertrieb die Simonisten aus dem

De paup Christi. Opp. min. 30. Licet laicis spiritnaliter sublectis suis prepositis de sorum operibus indicare. — Opus evang. II. 8. . . . laici debent de vita, sarumonibus et operibus presbyteri indicare. — De veritate sacr. script. III. 12 f., 15 f., 31, 75 ff.

De civ. dom. H. 94 . . superiores, eciam Romanus pontifex, pessunt legitimo a subditis eciam laicis accusari et corripi. — ih. 95, 115 ff. — Shirley, Fascionli Zizanniorum. 256, concl. XVIII.

De sir. dom, I 370; II. 114 ff. — De potest, pape 264.

Opus evang. I. cap. XXXII. 361 ff.

<sup>\*</sup> ib. II. 8.

<sup>\*</sup> De veritate sacr. script. III 14.

Tempel und lehrte so die weltlichen Herren, daß sie mit der Erfüllung ihrer richterlichen Pflichten bei dem Klerus beginnen müssen, der durch seine Fehler die ganze Kirche verderben kann.¹ Durch zahlreiche Zeugnisse ist es bewiesen, daß den Laien dieses Richteramt zukommt. Denn Gott hat den Königen nicht nur die Aufgabe übertragen, die Staaten nach seinen Geboten zu leiten, er hat ihnen auch die nötigen Mittel zur Erfüllung ihrer Pflichten gewährt und ihnen vor allem die richterliche Gewalt über den Klerus gegeben.² Die Fürsten würden sich einer schweren Pflichtverletzung schuldig machen und sich die Strafe ewiger Verdammnis zuziehen, wollten sie das ihnen von Gott verliehene Amt vernachlüssigen.³

Sie müssen aus Liebe zu Gott alle Vergehen auf Erden bestrafen; tun sie es nicht, so fehlen sie selbst schwer, da sie dem Unrecht der anderen beistimmen. Denn auch jene sind schuldig, die in Untätigkeit verharren, obsehon sie die Macht besitzen würden, die Sände zu verhindern und zu bestrafen. Der ist ein ungetreuer Diener, der es zuläßt, daß der Wille seines Herren geschmäht und mißachtet wird, der die Walfen Christi, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Wahrbeit verbirgt und sieh ihrer nicht bedient.\*

Es kann, wie diese kurze Darstellung beweist, kein Zweifel bestehen, daß auch der vierte Prager Artikel, insofern er

Serm, I. 279 ff. — Vgl. Opus evang, I. 363.

De paup, Christi. Opp. min. 61. Rectificacio sacerdotum per laicos ad pacificandum rem publicam est per scripturam autenticam multiplicitor examplata. Probatus primo racione: Cuicanque committitue regimen populi committit debet quodcunque necessarium ad ipsum perficiendum, sed regibus soculi committitur a deo regimen regnorum et gubernacio populorum, igitur Deus qui non potest deficare in necessariis committit eis quodcunque necessarium ad illud otholum; cum ergo potestas exactiva clericorum in defectu prelatorum sit unum pernecessarium . . . sequitur quod principea soculi debent in casu uti huiusmodi potestate. — Serm. 1 279.

Serm. II. 422. ... reges cum sint fidoles ecclesio dobent ecclesiastican causas discutore, yumo debent adulteria, rapinas et ceteras minrias Dei ot hominum in regnis suis destruere so quod fovendo illa vel permittendo, cum destruere sufficerent, foret non solum regna sua perdera sed dampuacionem perpetuam es omissione divini officii inionesi incurrore.

<sup>\*</sup> Sarm, L 279.

als religiöse Forderung aufgefaßt wird, nur den Lehren Wichifs seine Entstehung verdankt. Ferner weist auch der Umstand, daß die Vergehen des Klerus, sein habsüchtiges Streben, die ungerechtfertigten Berufungen der Gläubigen und besonders die simonistischen Handlungen so ausführlich besprochen werden, auf Wichif hin, der immer dafür eintritt, daß die Todsünden der Priester strenge bestraft werden sollen, der das Zitationsrecht des Papstes ablehnt und ein ganzes Buch seiner Summa theologiae der Bekämpfung des im Klerus so verbreiteten Lasters der Simonie widmet.

Obwohl es nicht an wertvollen literarischen Beweisstellen mangelt, die das Fortleben dieser wielifitischen Lehren in Böhmen bestätigen, muß dennoch hervorgehoben werden, daß gerade diese Forderungen Wielifs nicht so rasch allgemeine Verbreitung gefunden und nicht so große Wirkung ausgeübt haben wie jene von der Freiheit der Predigt und von der Armut der Priester, die in viel höherem Maße das Gemütslehen und das wirtschaftliche Interesse des Volkes berührten. Auch ist ein genanes Studium seiner großen theologischen Traktate notwendig, um mit seinen Ansichten über die Frage der weltlichen Gerichtsbarkeit vertraut zu werden, während fast alle seine kleineren Schriften und Predigten Gelegenheit bieten, jene beiden anderen Forderungen kennen zu lernen.

Für die Vorgeschichte des vierten Prager Artikels sind einige Stellen in den Werken des Huss und des Jakobellus von Mies von großer Bedentung. Beide Männer sind eifrig für diese Lehren Wiclifs eingetreten. Schon in dem Traktat über die Sentenzen des Petrus Lombardus erklärt Huss, daß die Untergebenen verpflichtet seien, ihre Vorgesetzten zu ermahnen und zurechtzuweisen.<sup>2</sup> In seinen späteren Schriften führt er häufig den Satz Wielifs, daß die Luien über die Priester urteilen dürfen, an<sup>3</sup> und nimmt auch ganze, für die

De citationikus frivolis. Streitschriften 637. — Die Hussiten bedienen sich im Prager Artikel des gleichen Ausdrucks.

Opp. omnia II/2, dut. XIX, p. 617.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Da eccl. Hist. et Mon. J. Hus. L f. 239, 246 f. — Respons. ad scripta M. Stanislat de Znoyma, ib. f. 289. — Refutatio scripti octo. Doct. ib. f. 310 f. — Vgl. die Anklageartikel gegen Huss. Palacky, Doc. M. J. Hus. 186, Nr. 10; 207, Nr. 32.

Begründung dieser Lehre besonders wichtige Abschnitte ans dessen Werken in seine eigenen Traktate auf. Hervorzuheben wäre die kleine Schrift "Repliea contra occultum udversarium" aus dem Jahre 1411, für die ihm vorzüglich eine Predigt und die Flugschrift Wiclifs "De prelatis contencionum sive de incarcerandis fidelibus" als Vorlage gedient haben.<sup>1</sup>

Deutlich lüßt sich auch der Einfluß der Lehren Wielifs auf Jakobell erkennen. In seinem Gutachten für die Februarsynode 1413 fordert er den König auf, zuerst die Laster des Klerus, Simonie, Ehebruch und Unkenschheit zu beseitigen.2 Wie sehr erinnert diese Stelle an den Satz Wielifs, den auch Huss in seinem eben angeführten Traktat wiederholt, daß der König in der Erfüllung seiner richterlichen Pflichten bei dem Klerus beginnen möge! Zu erwähnen ist ferner eine Stelle in der Streitschrift Jakobells gegen Andreas Broda. Jakobell erwidert seinem Gegner, der ihm vorgehalten hatte, daß die wahren Jünger Christi niemals Raub, Mord, Ehebruch, Diebstahl und andere Verbrechen begünstigt hütten, er sei sich einer derartigen Schuld nicht bewußt. wenn er auch bekennen müsse, häufig allzu milde über die Irrtümer seiner Nächsten geurteilt zu haben. Doch möge sein Gegner bedenken, daß auch er täglich mit simunistischen

Hist. at Mon 1. f. 136

Et ipse ingredieus templum, sapienter et potenter eierit vendentes et emantes . . . boo facto docnit, quod Reges et domini tempurales debent vindicando Del inturiam a Clero incipera . . . usw.

Th

Item non est dubium, quin Reges, Principes, Domini et milites delevant Den secundan formam potestatis eis traditam militare. Sed habent a Deo potestatem conctivam et punitivam ergo debent Deo in puniondo inimicos eius taliter ministrare unw. Wiellf, Serm. L 279 f.

Christos intravit in templum ut dominus et symoniaces deiecerat docens in hoc quod reges et dómini temporales debent sindicando Dei iniuriam a cloro incipere... usw.

> De prelatis contencionun Opp. min. 94.

Item nulli dublum, quin reges et milites debent Deo senundum formam potestatis els traditam militara erd habent a Deo potestatem coactivam et panitivam, ergo debent Deo in puniendo inimicos elus taliter ministrare usw.

Palacky, Doc M. J. Hus. 493.

Jacobi de Misa Vindicias contra Andream Bradam. Hardt. Magnum Constane, Cone, III, cap. XIdI. 514

Priestern verkehre und gewiß nicht versuche, diese zu bessern. Von nun an wollten sie sieh beide von allen Sünden fernhalten und gegen alle Vergehen der Priester und Laien einschreiten. Denn würden sie fernerhin stillsehweigen, so würden sie den Sündern beistimmen und nach den Worten des Apostels selbst schuldig werden. Diese Stelle ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil sie erkennen läßt, in welch nahen Beziehungen Jakobell zu Wielif steht und wie groß der Einfluß war, den er auf die Ausbildung des vierten Artikels geübt hat. Vollständige Klarheit über seine Stellung wird man allerdings erst dann gewinnen, wenn seine Traktate und Predigten, von denen bis jetzt nur jene, die sich auf die Einführung des Laienkelches beziehen, veröffentlicht sind, erforseht sein werden.

Die Ereignisse jener Zeit hieten nur wenig Anhaltspunkte für die Vorgeschichte dieses Artikels. Vielleicht ist es dem Einfluß wielifitischer Lehren zuzuschreiben, daß König Wenzel am 5. Juni 1411 während einer Tagung des obersten Landesgerichtshofes von den versammelten Baronen ein Gesetz verfassen ließ, in dem bestimmt wurde, daß niemals ein geistliches Gericht in weltlichen Angelegenheiten urteilen dürfe.

Besitzen wir auch keine genauen Nachrichten über die Wirkung der wielifitischen Forderungen in Böhmen, so können wir nach einem Beschluß des Konstanzer Konzils doch annehmen, daß die Hussiten sehr hald begonnen haben, dem Klerus die weltliche Gerichtsbarkeit zu entziehen. Denn das Konzil verlangt, daß die Bischöfe und Pralaten die ihnen zukommende Jurisdiktion über Priester und Laien ungehindert durch die weltlichen Herren ausüben sollen.<sup>2</sup>

So bestütigen diese wenigen literarischen und historischen Zengnisse doch das Ergebnis der früheren Untersuchung. Auch in dieser Forderung der Hussiten vermögen wir die Lehren Wielifs wieder zu finden und am besten wird wohl die Richtigkeit dieses Satzes dadurch bezeugt, daß der Taboritenbischof Nikolaus von Pilgram, der diesen Artikel auf dem Baseler Konzil zu verteidigen suchte,\* sich ganz der Argu-

<sup>1</sup> Archiv česki II, 376. — Palacky, Gosch, Bölim, III 1, 266.

Mansi, Coll. Conc. XVII. 1197, Nr 19.

Mansi, Coll. Conc. XXX. 370 ff.

mente und Lehren Wiclifs bediente. Die Hussiten waren sich dessen wohl bewußt, daß sie die wirkungsvollste Begründung dieser Forderung nur den Werken Wielifs entnehmen konnten.

9 5

Die Anregung zu den Glaubenssätzen, die den Inhalt der vier Prager Artikel bilden, haben somit die Hussiten weder durch die Reformbestrebungen in ihrer Heimat, noch durch die Lehren der Waldenser empfangen. Man mag die Tätigkeit der Vorreformatoren noch so hoch einschätzen, immer wird man zugeben müssen, daß sie niemals die Absicht hatten, die Stellung der Kirche anzutasten und den weltlichen Arm zum Schutze der göttlichen Gebote anzurufen. Niemals haben sie vollständige Freiheit der Predigt, Einziehung des Kirchengutes, Aufhebung der geistlichen Gerichtsbarkeit und Bestrafung der Priester durch Laien gefordert oder die Einführung des Laienkelches geplant. Auch die Waldenser vertraten keineswegs den Grundsatz, daß Gottes Wort nicht gebunden sein durfe, und die Spendung des Abendmahles unter beiden Gestalten läßt sich bei ihnen vor dem Jahre 1415 nicht bezeugen.

In den vier Proger Artikeln kehren jene Gedanken wieder, die Johann Wiellf vierzig Jahre zuvor in England verkündet hatte. So groß ist seine Bedeutung für die Ausbildung des Hussitismus in Böhmen, daß wir uns keinen Artikel ohne den Einfluß seiner Lehren entstanden deuken können.

Die Forderungen von der Freiheit der Predigt und der Einziehung des Kirchengutes sind, wie Inhalt, Wortlant und Entwicklungsgeschichte beweisen, ganz den Werken Wiclifs entnommen worden. Auch die Forderung, daß den Laien das Abendmahl unter beiden Gestalten gereicht werden solle, steht in Zusammenhang mit seinen Lehren. Seine Abendmahlstheorie hat die Ausbildung der Ansicht, daß die Kommunion aus den zwei Sakramenten des Leibes und des Blutes Christibestehe und unter einer Gestalt unvollständig sei, begünstigt, vielleicht sogar mittelbar durch Huss angeregt; die Lehre von der unbedingten Autorität der Bibel bot Jakobell die besten Hilfsmittel bei der Begründung und der Verteidigung seiner

Forderung. Was endlich den letzten Artikel betrifft, so muß man beachten, daß er verschiedenen Absichten dienen soll. Anfangs war er nur als polizeiliche Maßregel gedacht und sollte bewirken, daß Ruhe und Ordnung unter den Hussiten wieder hergestellt würden; insofern ist sein Ursprung in den politischen und sozialen Verhältnissen jener Tage zu suchen. Bei der endgültigen Fassung der vier Artikel im Sommer des Jahres 1420 wurde er jedoch mit der Forderung verknüpft, daß der Klerus der Rechtssprechung der Laien unterstehen solle und keine weltliche Gerichtsbarkeit ausüben dürfe. Auch diese Ideen haben ihre Grundlagen in den Werken Wichis.

So dürfen wir in Wiclif allein den geistigen Urheber des religiösen Programms der Hussiten erblicken und nur in seinen Lehren den Ursprung der vier Prager Artikel suchen.

# Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien

Philosophisch-historische Klasse Sitzungsberichte, 175, Band, 4, Abhandlung

# Phonographierte Gesänge

und

# Aussprachsproben des Hebräischen

der

jemenitischen, persischen und syrischen Juden

Von

#### A. Z. Idelsohn

(35. Mitteilung der Phonogramm-Archivs-Kommission)

Vorgelegt in der Sitzung am 17. Dezember 1913

#### Wien, 1917

In Kommission bei Alfred Hölder k. n. k. Rof- und Universitäts-Buchbündler, Embadeeler der kalserilahen Akademia der Wiespunchaften Vorliegende Arbeit verwertet einen Teil der phonographischen Aufnahmen, welche ich in den letzten drei Jahren in Jerusalem und Palästina für das Phonogramm-Archiv der kaiserlieben Akademie der Wissenschaften in Wien gemacht habe.

Insgesamt habe ich in dieser Abhandlung 51 Platten verarbeitet, und zwar 27 jemenitischer, 13 persischer und 11 syrischer Juden. Auf 8 Platten sind Aussprachsproben der verschiedenen traditionellen Aussprachen des Hebräischen aufgenommen, 43 Platten enthalten traditionelle Synagogengesänge, wie Bibelrezitationen und Gebetsweisen, zum kleinen Teil Volksgesänge religiösen Inhalts. 3 Platten von diesen sind Aufnahmen des beliebtesten arabischen Instrumentes 'Ud, ohne Gesang-

Die Platten erhielten im Wiener Archiv folgende Nummern:

A. Jemenitische Platten. 1. Reinsprachlich: 1150, 1160, 1668 a, b, c und 1666 b; 2. Gesang: 1161, 1194, 1167, 1195, 1162, 1669, 1164, 1163, 1166, 1165, 1951, 1664, 1170, 1167, 1168 a, 1169, 1950 a, 1949, 1666 a, 1952, 1947, 1168 b, 1948, 1662, 1661.

B. Persische Platten. 1. Reinsprachlich: 1673 a, b, 2126 a, b;
 Gesang: 1942, 2128, 2129, 2127, 2124, 1674, 1675 a, b, 2123, 2130, 1678, 1608, 1609.

C. Syrische Platten: 1. Reinsprachlich: 1610, 1146, 1155;
 Gesang: 1603, 1607 n, b, 1606, 1604, 1677;
 Udspiel: 1197, 1601, 1605.

Die Aufnahmen habe ich bis auf 12 alle in Jerusalem gemacht, wo bekanntlich Sekten und Schattierungen aller drei Weltreligionen gut vertreten sind. Der religiöse Eifer tat das Seinige, die verschiedenen religiösen Richtungen in der größten Abgeschlossenheit auseinanderzuhalten nicht nur innerhalb verschiedener Bekenntnisse, sondern sogar innerhalb einer und derselben Religion. Auf diese Weise haben sich die traditionellen Gesänge ebenso wie die Vortrags- und Aussprachsweisen

rein erhalten und die neuen Ankömmlinge, welche ununterbrochen aus der Diaspora ihren religiösen Stiftungen in Jernsalem zuströmen, helfen die heimatliche Tradition aufrecht zu erhalten. So haben sieh in Jerusalem bei Juden und Christen "Landsmannschaften", d. h. geschlossene Gruppen aus allen Ländern gebildet, die ihre heimatlichen religiösen Gebräuche weiter ausüben. Es bestehen da Gemeinden jemenitischer, persiseher, babylonischer, syrischer, spanjolischer und marokkanischer Juden. Um die Echtheit der Gesänge der seit längerer Zeit Ansässigen zu prüfen, machte ich Aufnahmen von neuen Ankömmlingen. Diesen Aufnahmen entsprechen unter den jemenitischen Platten die Nummern 1667, 1669, 1666, 1661, 1951, 1950, 1949, 1952, 1947, 1948, 1662, 1668, unter den persischen Platten die Nummern 1942 und 2126, unter den syrischen Platten Nr. 2129.

Die Nummern 1161-1170 sind von Refoel Alsel aus San'aa (Jemen), der seit 1907 in Jerusalem als Vorbeter fungiert, aufgenommen worden. Nr. 1667 und 1666 sind von Jehuda ibn Salom aus. Ib; 1669 a von Jehuda ibn Selomo aus Damar; 1669 b und 1668 c von Josef ibn Salom aus Amluk; 1661, 1951 und 1668h von Josef ibn Hajim aus Gibl-Duran: 1950a von Selomo ibu Josef ans Damar: 1949 Selomo ibn Selomo aus Rēdaba; 1947 a von Měsulam ibn Josef aus Hida; 1947 b von Ahrün ibn Zebarja aus Hida; 1948 von Josef ibn Pinhās aus Ḥida; 1662 und 1668 a von Sa'adja ibn Zeharia aus Damar. Alle diese waren bei der Aufnahme eben aus Jemen gekommen. Die persischen Platten wurden Nr. 1942 von Mosé Maula Agai ans Schiraz; 1674, 1675 und 1678 von Mašala Mordehaj Banu aus Schiraz; 2123 und 2124 von Mordebaj Mizrahi aus Teheran; 2127 von Dawid Bara aus Schiraz; 1608 und 1609 von Ja'akuh ibn Ezra aus Kaschän aufgenommen. Die syrischen Platten wurden 1603, 1606. 1607, 1610 von Salem Aizheda aus Aleppo; 1146 und 1155. von Josef Mejuhās aus Jerusalem; 1604 von Ezra habám Dawid aus Bagdad und 1677 von Eliahu Barzilaj aus Saloniki anfgenommen.

Die Platten sind ihrem Inhalte nach in folgender Weise geordnet. Zunächst kommen die Singweisen der Bibel (Pentateuch, Propheten, Psalmen, Hohelied, Ruth, Klagelieder, Prediger und Esther), dann die alten Gebete<sup>1</sup> der synagogalen Poesie und zum Schluß die außersynagogalen Lieder.

Von der Geschichte der orientalischen Juden wissen wir bis jetzt noch sehr wenig. Der Islam hat durch die Vernichtung alter Kulturstätten, Archive, Denkmäler usw. jede Möglichkeit, Geschichtsquellen ausfindig zu machen, genommen. So bleibt als Quelle für den Forscher nur noch die im Volke lebende Tradition, seine Sitten und Gebräuche.

Ihrer Tradition nach sind die jemenitischen Juden schon nach der Zerstörung des ersten Tempels (600 v. Chr.) in die arabische Halbinsel eingewandert. Jedenfalls ist sieher, daß lange vor Muhammed Juden in Arabien und namentlich im Süden eine führende Rolle spielten." Sie sind auch dort, trotz unaufhörlicher Verfolgungen seitens des Islams, ansässig geblieben, und zwar in der Provinz Jemen. Mit den anderen Juden kamen sie sehr wenig in Berthrung und nur mit den Juden Palästinas und Ägyptens standen sie in schriftlichem Verkehr. Daß ein ausländischer Jude zu ihnen gekommen oder es einem von ihnen geglückt wäre, zu den fernen Stammesbrüdern zu entkommen, gehörte zu den Seltenheiten. Erst in den letzten Jahrzehnten ist es ihnen gelungen, in Massen auszuwandern, und zwar nach dem Lande ihrer Sehnsucht nach Palästina. Es steht also außer allem Zweifel, daß sie nie von anderen Juden direkt beeinflußt wurden. Andererseits

Nähores über die geschichtliche Entwicklung der Gebete vgl. Zunz, Ritus, Berlin 1858; Elbogen, Der jüdische Gottesstienet in seiner geschichtlichen Entwicklung, Berlin 1913.

Reisebeschreibungen über das Laben der erientalischen Juden sind bauptsächlich in behräischer Sprache abgefaßt worden, wie "Eben Sapir", Bd. I, Lyck 1866. Bd. II, Mains 1872; "Mas'e Jisrael", Lyck 1858; "Sefer hammasa'et bö'eres hawkan", Petersburg 1884. Die diesbezügliche Literatur in anderen Sprachen ist in der Jewish Encyclopasdia a. v. Jemen, Persiem und Syrien zu finden. Volksbegenden anthalten die Sammlungen: "Ma'asse nishn", "ma'asim mefuarin", "ma'asim toblan", "safer hamma'asijet", sämtliche in Ragdäd 1890—1892 erschienen. Ebenso "esse pele", "but hamešulas", "liquie ma'asijet", ma'ase nora", nillaim mazscha", "rö" oma'ase", sämtliche in Jerusalem in den letzten zwei Dezennien erschienen. Ebenso meine Abhandlung: Aus dem geixtigen Leben der ochtorientalischen Juden, in den Mitteilungen für Demographia etc., herausgegeben von Grunvald, Berlin 1914.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Graetz, Geschichte der Juden, Bd. IV, Kap. 3 if.

tritt eine Ähnlichkeit zwischen den Jemeniten und den Abessiniern deutlich hervor, für deren Enstehung wir in der Geschichte scheinbar einen Beleg finden. Denn ihr jahrhundertelanger Verkehr konnte nicht ohne Folgen bleiben. Körperbau, Haarwuchs, Gesichtsausdruck, Hautfarbe, Lautfärbung, Singund Sprechstimme bekunden dies. Ihre Umgangssprache ist arabisch.

Von Persien wissen wir, wie die Bibel ans berichtet, daß es dort Juden bereits nach der Zerstörung des ersten Tempels gegeben hat. Sie blieben trotz der Ermahung des Ezra (etwa 500 v. Chr.), mit ihm nach Jerusalem zurückzukehren, in ihrer neuen Beimat, und es ist anzunehmen, daß sie den persischen Boden auch nachmals nie verließen; wenigstens ist von einer Vertreibung der Juden aus Persien nichts bekannt. Vielmehr erfreuten sie sich Jahrhunderte hindurch vollständiger Freiheit und nur in den letzten zweihundert Jahren begann eine von dem schiitischen Klerus hervorgerufene systematische Judenverfolgung. Ihre Urbgangssprache ist persisch. Ohwohl sie nahe an Babylenien wohnen, hebt sich ihr Typus doch von dem der babylenischen Juden stark ab und nähert sich mehr dem persischen Typus.

Die älteste jädische Ansiedlung außerhalb Palästinas, die geschichtlich nachweisbar ist. dürfte wohl die babylonische sein. In der babylonischen Judenheit bildete sich gleich nach der Zerstörung des ersten Tempels ein geistiges Zentrum, das zwei Jahrtansende bindurch blühte und noch bis auf den heutigen Tag fertbesteht. Die große Gemeinde in Bagdad überragt noch jetzt geistig und kulturell alle anderen jädischen Gemeinden des Orients. Die mündliche Überlieferung der babylonischen Juden kann niemals unterbrochen worden sein; denn hei Auflösung der Tahmudakademien in Sura und Pumpadita zogen die jüdischen Kulturträger nach Bagdad und gründeten daselbst ein Heim für die jüdische Tradition und Gelehrsamkeit. Binjamin aus Tudela (bereiste Babylonien im 11. Jahrhundert) erzählt, daß es in Bagdad eine Lewitenfamilie

Vgl. Helmelt, Weltgeschichte, Bd. III, Kap. Jemen nod die Noten dazu.
 Vgl. Jewish Eucyclopaedis, Bd. II, s. v. Babylonia und die dort angegebene Literatur.

gegeben hat, in der die Tempelgesänge aus Jerusalem traditionell erhalten worden sein sollen.

Wie die Geschichte uns mitteilt, erstreckte sich der Einfluß der babylonischen Juden weit über die Grenzen ihres Landes hinans. Babylonische Juden waren es, die judische Tradition and Wissenschaft nach Spanien verpflanzten1 und auch auf Nordafrika und Italien ihren Einfluß ausübten. Deswegen stimmen auch die traditionellen Gesänge dieser indischen Gruppon überein.

Die babylonischen Juden sprachen bis etwa zum 8. Jahrhundert n. Chr. den ostsyrischen Dialekt mit vielen Hebräismen. Von da ab eigneten sie sich die arabische Sprache an, welche zu ihrer Umgangssprache geworden ist.

Während die drei aufgezählten Gruppen ausgeprägte Typen darstellen, ist das bei den syrischen Juden nicht der Fall. Nach der Zerstörung des Tempels durch die Römer löste sich das nationale und nach und nach auch das geistige Zentrum in Palästina auf, so daß im S. Jahrhundert im Lande keine anschnlichen jüdischen Gemeinden mit Ausnahme von Tiberias mehr vorhanden waren. Erst im 14. Jahrhundert begannen italienische, spanische und nordafrikanische Juden in Palästina sich niederzulassen. Diese Niederlassungen wechselten immer ab, bald war der Zuzug aus dem einen bald aus dem andern Lande stärker, bis zuletzt die Immigration aus Spanien alles spaniolisierte. Im vorigen Jahrhundert nahm die Einwanderung aus Polen und Rußland überhand. In Paliistina kann also von einem originellen indischen Typus nicht die Rede sein.

Anders sieht es aber in Svrien aus, und zwar in den Gemeinden von Damaskus, Aleppo, Urfa, Antob usw. Obwohl auch dorthin Emigranten verschlagen worden sind, konnten sie doch keinen ausschlaggebenden Einfinß auf die einheimische Bevölkerung ausüben. Deau in den genannten Städten existierten immer größere judische Gemeinden. In Damaskus bestand eine Gemeinde bereits zur Zeit des Apostels Paulus,2 welche auch im 3.4 und im 10. Jahrhundert erwähnt wird.

Graetz, Geschichte der Juden, Bd. 5, S. 300, 311 if.

<sup>1</sup> II. Korinth, XI, 32; Apostelgeschichte, Kap. 9, 2.

B. Taimud Bernhot, 50%

<sup>\*</sup> Reisebeschrofbung des Bunjamin von Todela.

In Aleppo war ebenfalls bereits in den ersten Jahrhunderten eine organisierte Gemeinde, i

Die syrischen Juden weichen von den anderen Gemeinschaften in religiösen Gebräuchen und Vorschriften sowohl, als anch im gottesdienstlichen Ritus ab. Ihre Umgangssprache war bis zum 8. Jahrhundert westsyrisch. Mit dem Eindringen des Islam in Syrien eigneten sich die syrischen Juden die arabische Sprache an. Ihr geistiges Niveau sank im Mittelalter und arabische Sitten und Gebräuche fanden bei ihnen Eingang. Daher stammt auch der von den ausländischen Juden für sie geprägte Zuname: Musta'arbim — die Arabisierten. Bei der Einwanderung der spanischen Juden um die Wende des 15. Jahrhunderts unterlagen die Syrier teilweise deren Einfluß und übernahmen manchorlei von ihnen, darunter auch vieles von ihrem Synagogongesang.

Im Gesang der orientalischen Juden mitssen wir zwei Arten unterscheiden: den synagogalen und den außersynagogalen Gesang.

A. Der synagogale Gesang. Beim synagogalen Gesange handelt es sich nicht um feststehende Melodien, sondern um feststehende Weisen, d. h. Motivgruppen, welche in einer bestimmten Tonreihe sich bewegen und mit kleinen Variationen sich immer wiederholen. Nach "Weisen" siagen ist ein Grundzug der orientalischen Musik. Die Araber, Perser und Türken sowohl, als auch die verschiedenen christlichen Kirchen im Orient haben ihre feststehenden "Weisen" für ihre Gebete," die ersteren auch für ihren profanen Gesang." In diesen "Weisen" werden die Gebete rezitiert oder psalmodiert. Die Gebete werden teils vom Vorbeter solo, teils von der Gemeinde im Chor unisono, teils von Vorbeter und Gemeinde abwechselnd gesungen, und zwar nach folgender Ordnung: "Zemiröt" sagt die ganze Gemeinde unisono, der Vorbeter tritt erst zu Jöser

<sup>1</sup> Vgl. E. Adler, Jewish in many lands, London 1897.

<sup>2</sup> Ihr Gebetskodex wurde in Venedig 1527 gedruckt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Dom Parisot im: Rapport sur une Mission scientifique on Turquio d'Asie 1897. Paris.

Vgl. meine Abhandlung "Die Maqamen der arabischen Musik" in S. d. i. M. G. XV, 1.

auf, welches er solo rezitiert; die Gemeinde sagt leise nach und erhebt ein Forte zu "Amén". Die "Qeduša" singt die ganze Gemeinde in einem Fortissimo, ebenso den Priestersegen. Beim Gemeindegesang singt alles mit, Männer und Kinder, jung und alt (nur nicht Franen), alle sind in den synagogalen Gesang gut eingeweiht und singen tatsächlich einstimmig", d. b. im strengen Rhythmus (nicht Takt!). Es kommt nie vor, daß jemand vorausgreifen oder nachbleiben sollte.

Der synagogale Gesang ist sehr schlicht und mehr Psalmodien oder Litaneien ähnlich. Diese Gesänge, wiewohl sie Note für Note in den verschiedenen Synagogen nicht genau dieselben sind, weil sie, wie oben erwähnt, keine festgeformten Melodien enthalten, bleiben sich doch immer in Bezug auf Tonreihe und Motive gleich.

Im Gegensatz zu den Syriern und Sefardim geben die Jemeniten und Perser sehr wenig auf Kehlfertigkeit und die Fähigkeit des Sängers, beim Vorbeten zu improvisieren, denn sie dulden keine Abweichungen vom Traditionellen. Sie suchen im Vorbeter keinen Kunstsänger, sondern einen "Vorbeter", der die Gebete und Winsche der Gemeinde inbrunstig und gefühlvoll vortragen soll. Daher ziehen sie eine säße, angenehme, ins Herz dringende Stimme einer kräftigen vor. Es wird gewithnlich ein Tenor verlangt. Die Jemeniten besitzen auch meistens einen Tenor, dessen Lage vom kleinen e' bis zum hohen e roicht. Sie unterscheiden eine Kopfstimme und eine Bruststimme. Erstere zeichnet sich durch einen dannen Ton, der spitz und von gelblicher Klaugfarbe ist, aus, ist nach ihrer Behauptung aber trocken und kalt und dringt nicht zu Herzen. Daher schätzen sie die sogenannte Bruststimme, die aus dem Herzen kommt, warm und gefühlvoll sein soll und sich beim

In den Synagogen Jemens existiert kein Almemor in der Mitte der Synagoge, sondern der ganze Gottasdienst wird am "Amud" — am Vorbeterpult, das unmittelbar an der beiligen Lade steht — verrichtet, wie es in den aschkenasischen Gemeinden fiblich ist.

Das Sen'a resitiert wiederum die Gemeinde bis "Hilameru". "'Amida" wird vom Verbeter sole gesungen, die Gemeinde beteiligt sich auf mit "Amen". An den hohen Feiertagen betet die Gemeinde überhaupt kelne stille "Amida (laha"), sondern der Verbeter beginnt die laute "Amida, welcher die Gemeinde aufmurksam auhört.

Singen überschlägt, was ein Zeichen übersprudelnden Gefühls sein soll.

Das Vorbeteramt ist nach ihren Ansiehten mit Gefahren verbunden; denn der Vorbeter als Vermittler zwischen Gemeinde und Gett, wie seinerzeit der Hohepriester es war, hat die Pflicht, die Gebete Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe wiederzugeben. Wenn er aber einen geringfügigen sprachlichen Fehler macht, ohne denselben sofort zu verbessern, so wird sein Gebet und gleichzeitig dasjenige der ganzen Gemeinde im Himmel als fehlerhaft verworfen. Der Vorbeter aber trägt alsdann die Sünden der Gemeinde.

B. Der außersynagogale Gesang wird an Sabbat und Feiertagen, speziell aber bei Familienfestlichkeiten, wie Konfirmationen und Hochzeiten gesungen. Die Berufssänger und Musikanten zeigen da ihre Kunst und das Publikum, die anwesenden Gäste beteiligen sich durch Händeklatschen, um den Rhythmus zu markieren.

Die Gesänge werden eingeteilt: a) in Chor und Soli, wobei zwei unisono den ersten Vers vorsingen und der Chor ihn wiederbolt, b) in Wechselgesänge, bei welchen zwei Gruppen die Verse abwechselnd singen; zum Schluß des Gedichtes vereinigen sich beide Gruppen zu einem Chor. Die Lieder mit Tanz sind im strengen Takte, die einen Tanz haben meist keinen Takt. Die Tänze werden ausschließlich von Männern ausgeführt. Frauen sind sowohl vom Tanz als auch vom Gesang ausgeschlossen. Sie dürfen nur die Pauke schlagen und das "Gejohle", ein auf einem angehaltenen Ton ausgeführtes Tremolo, als Freudebezeigung ausführen. Sonst dürfen die Frauen nur in Abwesenheit des Mannes singen. Es ist nach orientalisch-jüdischer Auffassnug eine Sünde, eine singende Frauenstimme zu" hören.

Hebräisch ist die Kultussprache. In ihr wird gebetet und die Religionsliteratur gelehrt. Jedoch sprechen die Jemeniten und Babylonier ein fließendes Hebräisch auch als Umgaugssprache. Hauptsächlich verkehren sie mit ausländischen Juden hebräisch. Der Ausdruck und der Satzban ist vom Arabischen stark beeinflußt. Ihre traditionellen Aussprachsweisen des Hebräischen sind jedenfalls vom phonetischen und philologischen Standpunkte aus interessant.

Dieser Abhandlung soll in nächster Zeit die Verarbeitung meiner anderen Aufnahmen folgen. Diese zweite Sammlung besteht aus Gesängen und Aussprachsproben der babylonischen, sefardischen und marokkanischen Juden sowie der Samaritaner, ferner Qoranvortragsweisen und Liedern der syrischen und jemenitischen Araber und Kirchengesängen der Abessinier und Jakobiter.

Bei der Umschreibung des Textes und der phonetischen Transkription leistete mir Dozent Dr. H. Torezyner freundliche Dienste, wofür ich ihm hier meinen wärmsten Dank ausdrücke. Gleichzeitig danke ich allen, die mich bei der Arbeit unterstützt haben. Besonders aber danke ich der Phonogramm-Archivs-Kommission für die Möglichkeit, die sie mir geboten hat, diese Aufnahmen zu machen; vor allem dem Obmanne der Phonogramm-Archivs-Kommission, Herrn Hofrat Sigmund Exner, dem früheren Assistenten des Phonogramm-Archivs, Herrn Prof. Dr. R. Pöch und dem jetzigen Assistenten desselben, Herrn Dr. H. Pollak, und dem Leiter des Berliner Phonogramm-Archivs, Herrn Erich v. Hornbostel, der mir in liebenswürdigster Weise sehr wertvolle Winke gab und wichtige Hilfsmittel zur Verfügung stellte.

Vgl. meinen Aufsatz "Die gegenwärtige Aussprache des Hebräischen bei Juden und Samaritanern" in der Monatsschrift für die Wissenschaft des Judentums, Jahrg. 67, Hoft 9/12.

#### Abselmitt I.

## Die Aussprache des Hebräischen.

Meine eingehende Untersochung ergab, daß folgende traditionelle Aussprachsweisen bei den orientalischen Juden üblich sind: die jemenitische, die persische, die daghestauische, die babytonische, die syrische, die sefardische und die marokkanische. Sie unterscheiden sich voneinander in der Aussprache der Vokale, der Konsonanten und in der Betonung.

Die ersten drei Gattungen weisen viel Verwandtschaftliehes miteinander auf und ebenso die letzteren drei. Alle, mit Ausnahme der daghestanischen Aussprache, wurden von mir phonographiert.

In der vorliegenden Arbeit wurden die jemenitische, die persische und die sefardische Aussprache behandelt.

1. Die jemenitische Aussprache (Nr. 1160 and 1150) rührt von Refoel Alseh aus Sana'a her. Somit ist in diesen Platten sowohl, als auch in den von demselben Sänger aufgonommenen Gesängen die in Sana'a übliche Aussprachsweise festgehalten. In Nr. 1668 sind drei Aufnahmen eines und desselben Textes aus den Provinzortschaften gegeben. Ebenso in Nr. 16665. Diese sind Proben der in der Provinz üblichen Aussprachsweise. Ausnahme hiervon bilden die Platten 1669. 1950, 1951, 1949, 1952, die, abwohl aus der Provinz stammend, doch der Aussprache von Şana'a Ahnlich sind. Der Unterschied besteht in dem Vokale i in Sana'a = #u, in der Provinz = #. respektive e, ferner in dem Konsonanten # Şana'a = ', Provinz = v also x and z gleichlautend. Ferner z Sana'a = di (franz. i). in der Provinz mitunter gleich g. Die genaue Wiedergabe ihrer Aussprache veranlaßte mich, eine neue Art der Transkription zu bilden, welche von der allgemein üblichen in vielem abweicht.

Analoges findet sich nuch im jemenischen Arabisch. Vgl. Landberger, L'Arabie Măridionale I, Wörterverzeichnis sub y.

# 1. Konsonanten.

| Figur   | Tran-<br>akriptio | n Anssprache                                       |
|---------|-------------------|----------------------------------------------------|
| ×       | a                 | * spiritus lenis                                   |
| 2       |                   | dentaches b                                        |
| 2       |                   | dentsches w                                        |
| 1       |                   | franz. dj, in der Provinz Aden wie weiches deut-   |
|         |                   | sches g                                            |
| . 2     | ij                | weicher als etwa gj, das arabische ghain, etwa     |
|         |                   | wie g in gezagt                                    |
| 7       | d                 | deutsches d                                        |
| 7 1     | d                 | älmlich wie engl. th in this, arab, dal = >        |
|         | ħ                 | deutsches h                                        |
| 4       | 10                | wie engl. 1c, arab. 1can = 5                       |
| 1       | 2                 | wie franz. z                                       |
| П       | h                 | wie arab. $hd = z$                                 |
| בטי חתק | ¢                 | wie arah. få == b                                  |
| *       | j                 | deutsches j                                        |
| 2       | le                | mit leichtem Ansatz                                |
| 7,7     | b                 | weicher wie arab. ha = ¿, etwa wie ch in lachen    |
| 7       | 1                 | deutsches /                                        |
| ם,ם     | 1)))              | deutsches m                                        |
| 13      | 14                | deutsches n                                        |
| ם, ש    | 18                | scharfes »                                         |
| 2       | ,                 | wie das arab. 'ain = ξ in manchen Ortschaften      |
| 2       |                   | gleich '; vgl. Nr. 1666                            |
| 2       | p                 | deutsches p                                        |
| 可,至     | f                 | deutsches f                                        |
| 2, 7    | 9                 | wie arab. غ $d = \infty$                           |
| P       | 9                 | emphatisches g, das eigentliche stidarabische quf. |
|         |                   | Vgl. Vollars, Volks- and Schriftsprache, S. 10 ff. |
| 7       | r                 | scharfes Gaumen-r                                  |
| w       | š                 | sch                                                |
| P       | 4                 | deutsches t                                        |
| n       | t                 | engl. th in thank, arab. t in der Schriftsprache   |
|         |                   | (=0                                                |
|         |                   |                                                    |

Näher stellt sich das Lautsystem der jemenitischen Aussprache in folgender Übersicht dar:

|                 | Mu        | tse      | Liquidae | Spirantes        |
|-----------------|-----------|----------|----------|------------------|
|                 | winfactor | implies. |          | clutache emphat. |
|                 | w, h.     | w. h.    | nami     | We he wish       |
| Guttur          |           | 2 .      | 7        | ел п             |
| Palat.          | 到临江       | P .      | Male     | 12               |
| Ling. = Dental  | म म       | . 0      | 21.      | 7.7              |
| Labial          | 3 5       | 9 9      | - 21     | 3 9              |
| Deutal          |           | 4 9      | 9.9.5    | ע - ש,סו         |
| Paint. Dontal . | 1. 14     | 4 7      |          | g* w             |

In dem Doppeikonsonanten 1 = dij dagegen wird das arabische jim in Syriou gleich dem frans. J ausgesprochen, ist also kein Doppeikonsonant,

#### 2. Vokale.

# a) Lange Vokale:

| Figur                  | Tran-     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *                      | ij        | das · j ist hörbar                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N's<br>fames           | X         | gedehutes i                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (1880)                 | 0         | offenes gedehntes o                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8                      | ű.        | das · j ist hörbar etwa wie e <sup>j</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (mit Wors-<br>Algorit) | ő         | geschlossenes e                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4                      | ä         | dem sächsischen ä analog                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N1 ; 1                 | $\bar{u}$ | das waw ist vernehmbar etwa üü                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| *:1                    | ű         | wird wie # + u oder # + o mit besonderer Be- tonung des # ausgesprochen. In Aden und sonst in der Provinz dagegen gleicht: dem z also  ### Dieses ist wohl die Ursache, weswegen in manchen Gedichten ### gereimt wird. Vgl. W. Bacher, Die hebräisehe und arabische Poesie der jemenitischen Juden, S. 80 ff. |

# b) Kurze Vokale:

|       | dest.                             | Curse tokale:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Figur | awralieses.                       | Aussprache                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 5   | Vor Daggest, oder<br>Seb'wa quise | kurzes i; vor den GutturLauten wie kurzes e. dem arabischen füthha analog; ein reines putah a haben die Jemeniten nicht, patah und segol sind gleichlautend und wurden in den jeme- nitischen Manuskripten mit dem in der haby- lonischen Punktation für Patah und Segol be- stimmten Zeichen punktiert |
| 1     | 2 5                               | louischen Manuskripten mit dem in der baby-<br>louischen Punktation für Patah und Seral ba-                                                                                                                                                                                                             |

Figur Transkr.

Aussprache

(games gallet) kurzes #; manchmal vor den Guttur.-Lauten klingt es wie kurzes #

ō offenes, kurzes o

#### c) Halbe Vokale.

Figur Skription

Aussprache

4 à

Die halben Vokale haben in der Aussprache die Dauer der kurzen Vokale

Das Sówa mobile — u. medium hat ebenfalls den Zeitwert der kurzen Vokale, im Gesange wird es mitunter verkürzt und mit dem nachstehenden Vokale verbunden, wie z. B. in s'rojoh u. a. Dagegen wird Sówa quiescens im Gesange oft mobile, die Transkription dafür ist \*ö.

d) Die Vokale ä, ü, ä, und ž, wenn sie mit den gutturalen Konsonanten k p, n und den emphatischen Konsonanten z p p verbunden sind, bekommen eine eigentümliche Färbung, sie werden zu o verdunkelt (gleich der Aussprache in analogen Fällen im Arabischen). Ich transkribierte sie daher: ä, å, å, å. Å. Anch auf die vorstehenden Vokale üben diese Konsonanten ihre Wirkung aus, insbesondere aber auf Sewa mobile, welches dann immer die Färbung des nachstehenden Vokales erhält, wie z. B. wöomär zum, wäh ärhe zum, härab zum, södogeh zum, tähör zum, gäh up, sobär zum.

### e) Die Aussprache des Séwa:

Sewa mobile wird im allgemeinen ä ausgesprochen; 1, vor den oben erwähnten gutturalen und emphatischen Gaumenlauten wird es der Färbung der diesem folgenden Vokale ausgeglichen, wie in d) erläutert wurde. 2, 1 vor 1 wird wi ausgesprochen, z. B. wijihējā, wijislāh. 3. Sewa quiescens wird im Gesange bisweilen lautbar, wie in jisroil! — hard, itlöhim! — wird wie in jisroil!

Eben Saphir I 55 behauptet, daß alle Konsonanten vor \* = j, also nicht nur vor ji, sondern auch vor ju, ji ju, jo die Fürbung dieses Vokales bekommen, und führt ein Beispiel hi-jad au, was aber den Tatzachen nicht entspricht.

gorobė = 27p u. a. Dieses kommt nur bei den Lippen- und Zungenlauten vor. 4. Die stummen 7. . . (als matres lectionis) werden im Gesange mitunter hörbar, wie in vo-o-ho = 787-lil-bi-ji = 7275. le bo-bō-wō = 72725. 5. Sewa der Konsonanten 2202 nach dem Vokale i ist immer quiescens: ub-bōn, um-lōh, uf-būd, uh-sil. 6. Sewa nach zbzz ist ebenfalls quiescens. Als ein Vorbeter beim Gottesdienst gelegentlich bi-mē-lu-hoh = 727022 aussprach, wurde er von der Gemeinde sofort angehalten, bim-lu-hoh zu sagen.

f) Wortakzent. Die Jemeniten betonen in der Regel die vorletzte Silbe, ebenso wie die Aschkenasim. Eine scharfe Wortbetonung, wie es die Sefardim haben, ist bei ihnen nicht zu vernehmen. Das Wort wird oft ganz ohne entscheidenden Akzent ausgesprochen, oder der Akzent schwebt auf der vorletzten und letzten Silbe gleichzeitig. Vgl. in Nr. 1150 dasa. gasion usw. Daher habe ich von einer Akzentbezeichnung abgeseben, um so mehr, da die Akzentuation des Wortes beim Gesange sich von selbst ergibt.

2. Die persische Aussprache, In den Nrn. 2126n und b und 1673 ist die persische Aussprache des Hebräischen aufgenommen. Bei den persischen Juden ist hinsichtlich ihrer Aussprache des Hebräischen ein Unterschied zwischen Südpersien und Nordpersien wahrzunehmen. Im Norden, hauptsächlich in Teheran nähert sie sich der babylouischen Aussprache. Die eigentliche persische Aussprache hat sich in den alten Gemeinden von Schiraz, Ispahân, Kaschân u. a. erhalten. Es fehlen bei ihr die emphatischen Laute r. 2. 2. 3. welche gleich 7. respektive 2 5. 8. 2 ausgesprochen werden. Eine Ausnahme bilden die Nrn. 1608 und 1609, wo 7 wie z emphatisch vernehmbar ist. Qames Gadôl wird im Süden ö. also als überoffenes o, im Norden à oder gar a ausgesprochen. Elingt im Süden wie ü, ein helles u, im Norden gleich o.

## Konsonanten.

| Figur | Tran-<br>skription | Aussprache     |
|-------|--------------------|----------------|
| ×     |                    | spiritus lenis |
| 3     | b                  | doutsches b    |
| 2     | w                  | deutsches in   |

| F  | igur  | Transk          | r. Ausspräche                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|----|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|    | 2     | $g \mid g \mid$ | hartes g                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|    | 7     | d\ d            | doutsches d                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|    | 77    | h               | doutsches h                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|    | 1     | 105             | dentsches w                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|    | 7     | - 5             | franz. =                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|    | П     | h, b            | vor z z und p wie z. B. = 70 = hōhōm, 570 = hokō, 527 = hōkar, sonst gleich schweizerisches ch. In Nr. 1608 und 1609 jedoch spricht ein Sänger aus Kaschān das n = h emphatisch. |  |  |  |  |
|    | 10    | t               | Gaumen-t                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|    | *     | j               | deutsches j                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|    | 2     | k               | deutsches k                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 7  | .=    | h               | hartes schweizerisches ch                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|    | 5     | 2               | deutsches l                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|    | ,ti   | 380             | deutsches m                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 1  | 13    | 72-             | deutsches n                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| W. | ,0    | 3               | scharfes s                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|    | y     | 2               | spiritus lenis, gleich x                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|    | Đ.    | p               | deutsches p                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| E  | Ē,    | f               | dentsches $f$                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 7  | 2,    | ts, 8           | wie ++ s auch emphatisches += 0                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|    | P     | k               | persisches hartes k nicht emphatisch. Entsteht<br>durch starken Zusammendruck am Gaumen-<br>segel und unterscheidet sich so vom arab.                                            |  |  |  |  |
|    | 7     | ir.             | Zungen-r                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|    | 2     | - 3             | deutsches sch                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|    | 7     | 16              | deutsches t                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|    | n     | 1               | engl th in thank. Im Norden gleich $n=t$ .                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|    |       |                 | Lautsystem.                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|    |       |                 | Mutae Liquidae Spirantes                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|    |       |                 | sinfachs emphet sig sentres sinfachs emphet. w. h. w. h. must w. h.                                                                                                              |  |  |  |  |
|    | Galli | the same        | ж,р                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|    | Pala  |                 | 10 a p - 1 a p - 1 a p - 1 a p - 1 a p - 1 a p - 1 a p - 1 a p - 1 a p - 1 a p - 1 a p - 1 a p - 1 a p - 1 a p                                                                   |  |  |  |  |
|    |       |                 | ייי ת. בל שחדה                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|    |       |                 | ביייי פול בי ביייי פול                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|    | diton | ngsbor, da      | r philhiet. Klusse. 175, Bd. 4 Abb. 9                                                                                                                                            |  |  |  |  |

|               | Mutae            |        | Liquidae     | Spirante          |                                 |
|---------------|------------------|--------|--------------|-------------------|---------------------------------|
|               | sinfacha<br>w. h | pr. hi | alg. semiyon | einfachs<br>v. h. | smphat.                         |
| Bental        |                  |        |              | 14100             | d Palat 2 bei<br>noben aber der |
| PaletPenial . | W                | 2. 2.  | 3 1 3        | - W KE            | Sammongesetzto                  |

#### Vokale.

Die persischen Juden machen zwischen laugen und kurzen Vokalen keinen Unterschied. Also das Gegenteil vom Persischen. Vgl. Stumme, Arabisch, Persisch und Türkisch, S. 41, Anm. 2.

| Figur            | Tran-    | Aussprachs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.18.1           | · i      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| /                | - oj     | wobei das j vernehmbar ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77               | p :      | wie sächsisches //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -                | $\alpha$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| grall g. kinia T | ő        | u. d im Süden und auch im Norden. Im<br>Norden oft a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. 1             | 11       | im Suden, im Norden 5 oder gar o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3,1              | - 16     | and the same of th |
| 71               | ă        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 71               | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7:               | ř        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | 7 1      | am Anlante, sonst gleich Sewa quiescens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Auf den Wortakzent wird kein Gewicht gelegt, sondern gleich den Jemeniten und Aschkenasim¹ meist milţ'el ausgesprochen.º Dageś forte wird nicht betont. Also im Gegensatz zu der Betonung im Persischen. Vgl. Stumme, ibid. S. 41 a. 54.

3. Die syrische (Aleppoer) und sefardische Ausprache. Die sogenannten Sefardim, d. h. die um die Wende des 14. Jahrh. aus Spanien nach der asiatischen und europäischen Türkei eingewanderten Juden sind jetzt in ihrer bebräischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So wurden die auropäischen Jaden in Deutschland, Polen, Ungarn und Osterreich und deren Verzweigung in England, Amerika und andernorts genannt, als Gegensats zu den spaniolischen, portugiesischen und orientalischen Juden.

In Platte 2126\*, b, gab sich der Sprecher Mühe, korrekt zu betonan. Ebenso in Pl. 1673. Infolge desson betonte der letztere alles auf der letzten Silbe, wie z. B. elähene, ausötene.

Aussprache von einander ziemlich weit abgekommen, indem sie den Einflüssen der verschiedenen Landessprachen unterlagen. So sind sie in Syrien und Ägypten vom Arabischen in der vorderasiatischen nördlichen Türkei vom Türkischen, in den Balkanländern vom Griechischen und Slawischen beeinflußt worden. Während sie in Syrien und Ägypten die emphatischen Laute nach arabischer Aussprache sprechen, sind sie in den nichtarabischen Gebieten anderen Einflüssen unterlegen. Im griechischen Sprachgebiet mancieren sie 17 ft, die neugriechischen Laute r, §, 9 kopierend, weich. Im nördlichen Teil des Balkans haben sie das gehauchte a durch slawischen Einfluß verloren. Die Gutturale 7 p sprechen die letzteren gleich z.k. die emphatischen p.z.z gleich z a und t+ a aus. In Syrien scheint ein Überbleibsel von einer älteren Aussprache sich erhalten zu haben. Denn ehe die spanischen Juden nach Syrien einwanderten, existierte dort eine judische Bevölkerung, Mustaarbim genaant, d. h. arabisierte, da sie arabisch sprachen und sonst arabische Sitten angenommen hatten. So pflegten sie das v = 8, die Sefardim dagegen = s auszusprechen. Gegenwärtig sprechen die syrischen Juden z gleich z = b, z mitunter gleich z p oft gleich · und ; gleich · = e. Platte 1610 enthält die Aleppoer Aussprache, Platte 1146 und 1155 die sefardische Aussprache, wie sie in Palästina üblich ist. Platte 1677 enthält die sefardische Aussprache des stidlichen Balkans (Saloniki).

#### Konsonanten.

|       |                   | nonsonanten.                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Figur | Tran-<br>skriptic | n Aussprache                                                                                                                                                              |
| N     | ,                 | spiritus lenis. Am nördlichen Balkan oft = h                                                                                                                              |
| 蓋     | ъ                 | deutsches b                                                                                                                                                               |
| 3     | 10                | deutsches w, in Syrien gleich b==                                                                                                                                         |
| 3     | 9                 | hartes deutsches g                                                                                                                                                        |
| 2     | 9, 9              | in griechischen und türkischen Gebieten weich,<br>gleich dem norddeutscheu g in sagen, in<br>arabischen Gebieten gleich : hart, dem ¿ des<br>ägyptisch-arabischen analog. |
| 7     | d                 | hartes d                                                                                                                                                                  |

Vgl. Asulaj, birkdi jacif, S. 450. Nuch jetzt in der nördlichen Türkei wie s. B. in Smyrna g = s ausgesprochen, obenso auch in Marokko.

| Figur | Trans- | Aussprache                                                                                                              |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7     | d      | in griech und türk. Gebieten weich wie engl, th in thank, sonst aber gleich =                                           |
| 71    | h, 1   | deutsches A, im nördlichen Balkan gleich "                                                                              |
| 1     | ic, in | in griech. Gebieten etc. gleich deutsches w, im arab. Gebiet gleich arab. wan = 5                                       |
| 7     | 2      | franz. 2                                                                                                                |
| П     | h. h   | arab. 5 in griech, and türk. Gebieten gleich schweizer, ch                                                              |
| 10    | 1, 1   | arab. b in griechtürk. Gebieten = t                                                                                     |
|       | J      | deutsches j                                                                                                             |
| 7,7,5 | k      | deutsches k                                                                                                             |
| 7,7   | b      | hartes eh                                                                                                               |
| 7     | 1      | doutsches I                                                                                                             |
| 0,0   | 701    | deutsches m                                                                                                             |
| 1,3   | 24     | deutsches n                                                                                                             |
| ם, ש  | 8      | scharfes s                                                                                                              |
| y     | 1 1    | im arab. Gebiet gleich & im griech. Gebiet= '                                                                           |
| 9     | p      | doutsches p                                                                                                             |
| פ, ך  | f      | deutsches f                                                                                                             |
| Z, 7  | y, ta  | in arab, Gebieten gleich , in griech. Hirk. Ge-<br>bieten wie t + s; doch spricht der Sänger in<br>Platte 1677 s aus    |
| P     | y, k   | in arab. Gebieten gleich & in griechtürk. Gebieten gleich k, in Syrien, hauptsächlich Aleppo gleich dem syrischen qôf = |
| 7     | 7 :    | scharfes Zungen-r                                                                                                       |
| 2     |        | deutsches sch                                                                                                           |
| P     | t      | deutsches t                                                                                                             |
| ת     | _t     | ongl. th in thank, so in griech. Gebieten, in arab.  Gebieten gleich t hart.                                            |
|       |        | Vokale.                                                                                                                 |

#### Vokale.

## Kurze Vokale,2

| Figur | Tran-<br>akription | Ausspracho |  |  |
|-------|--------------------|------------|--|--|
|       | A                  |            |  |  |

dem sächsischen # ähnlich, in Syrien wie geschlossenes e

Der Unterschied zwischen langen und kurzen Vokalen ist nur in arabischien Gebieten wahrzunehmen.

| Figur  | Transk                                          | r, Anssprache                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -      | à                                               | in Syrien wie das arab, fathha, otwa å                                                    |
| T      | 9                                               | offenes kurzes o                                                                          |
| 1      | 76                                              | kurz                                                                                      |
|        |                                                 | Lange Vokale.                                                                             |
| 87. 5  | í                                               | lang                                                                                      |
| ** *** | e                                               | in Syrien etwas geschlossener als in Palästina                                            |
| **     | P                                               |                                                                                           |
| Т      | À                                               | langes a, nur bei akzenmierten Vokalen, sonst<br>aber offenes p, z. B. uhtabtam, wajjaqom |
| *      | 0                                               | deutsches gesehlossenes o                                                                 |
| *      | $\overline{H}$                                  | lang                                                                                      |
|        |                                                 | Halbe Vokale.                                                                             |
| -      | à                                               |                                                                                           |
| 272    | è                                               |                                                                                           |
| T:     | ñ                                               |                                                                                           |
| inté I | 10 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 |                                                                                           |
| net. 1 | Š                                               | nur manchmal.                                                                             |
| -      | 1000                                            | A THE TAX THE PROPERTY OF THE PARTY AND ADDRESS ASSESSMENT.                               |

Der Wortakzent wird korrekt Mile'el and Mile'a betont, trotz der vorsilbigen Betonung im Arabischen und der letztzilbigen im Turkischen.

Anmorkung 1. In den Texten der Gesänge habe ich weder Längen und Kürzen der Vokale, noch Wortakzent angegeben, da sich dies aus dem Gesange von selbst ergibt.

Anmerkung 2. Soweit möglich wurde die von Breckelmann zugegebene Transkription (Grundriß etc. I 1907) durchgeführt.

## Abschnitt II.

#### Der Gesang.

Die hier ausgearbeiteten Aufnahmen enthalten Gesangsweisen synagogalen und außersynagogalen Inhalts, d. h., sie sind teils Synagogengesänge, welche beim Gottesdienst fiblich sind, teils außer der Synagoge gesungene Lieder und Weisen religiösen Inhalts. Originelle Gesänge profanen Inhalts besitzen die orientalischen Juden überhaupt nicht!

Diese Gezänge verteilen sich wie folgt:

A. Bibelvortrag: Dazu gehören die Platten 1161, 1194, 1667, 1195, 1669, 1164, 1163, 1942, 2129, 2128, 2127, 2124, 1674, 1675 a, b, 1603, 1607 a, b.

- B. Synagogenweisen: 1166, 1165, 1951, 1664, 1170, 1167, 1168, 1169 a; 2173, 1678; 1606, 1604, 1677.
- C. Außersynagogale Gesänge: 1950, 1949, 1666 s, 1952, 1947 a, b, 1169 b, 1948, 1662, 1661; 1608, 1609; 1197 b, c, 1601, 1605. Letztere drei sind ohne Worte ("Udspiel).

#### A. Bibelvortrag.

Die Bibel, oder richtiger, der Pentateuch, die Propheten und die fünf Rollen! (Hoheslied, Klagelieder, Ruth, Prediger und Esther) werden von sämtlichen Juden nach den sogenannten Neginot oder Ta'ami haqeri'a vorgetragen. Negina bedentet "Ton" und auch "Motiv", fa'am im gesanglichen Sinne — "Betonung", sonst auch "Sinn". Es ist klar, daß mit diesen beiden Namen die Bezeichnung des Terminus "Neume" wiedergegeben

Die Rücher Paulman, Job und Sprüche haben ein eigenes Akzentnationssystem, walches aber Jetzt außer Gehrauch gekommen ist.

werden sollte. Bevor diese Zeichen in der Bibel eingetragen waren, bediente man sich zur Bezeichnung der Intonationen der Fingerzeichen, also der Cheironomie, wie aus einer Verordnung aus dem 3. Jahrhundert über die Heiligkeit des Zeigefingers hervorgeht, weil man mit diesem Finger die Singweisen der Tora zeigt.<sup>11</sup>

Die jetzt in der Bibel sich befindenden Zeichen der Neginoth wurden etwa im 9. Jahrhundert in der talmudischen Hochschule in Tiberias offiziell eingeführt. Aber bereits lange vorher war in Babylonien ein System üblich, die sogenannte "Babylonische Punktation". Diese Punktation wurde immer über dem Texte geschrieben und enthielt etwa neun Zeichen, in manchen Manuskripten noch weniger:

- = tifha, \* atnah, welche sich in allen Manuskripten befinden.
- 2. r. (tèbir), 1 (zaqef), 1 (jètib), 2 (sinore), 2 (sare), 2 (teres), tifha kommt vor s.p. 2, 7 (déhi), n (hurfa), L = die linke Hälfte von 2. Sie sind also die Anfangsbuchstaben der Namen. Dieselbe Praxis findet sich auch um jene Zeit bei den armenischen Neumen. 4
- = sof pasuq (fehlt meistens, da der Verschluß selbstverständlich ist). = paseq (kommt nur wenig vor), vo vo.

Die tiberische Punktation setzte mit dem Schriftgelehrten Rabbi Ahron ben Mose ben Aser ein, der ein Exemplar der Bibel mit Punktation versah, welches später als Grundlage für das tiberische Punktationssystem galt und noch Mose Maimuni bekannt war. Ebenso verfaßte Ben Aser einen Leitfaden der Akzente etc.<sup>5</sup> Alsbald fand das Ben-Asersche System Verbreitung in der Diaspora, wobei merkliche Abweichungen sich entwickelten. So besitzen die Sefardim, Aschkenasim, Jemeniten und Italiener Variationen. Dazu kamen noch durch den Druck viele Umgestaltungen.

<sup>3</sup> Vgl. Graetz, Geschichte der Juden, H. Aufl., Bd. V. S. 503.

Talmud Bab. Berahot 63 b.

Darüber ausführlich P. Kahlo, Der masoretische Text des alten Testaments nach der Charlieferung der babylonischen Juden, Leipzig 1903, S. 45 ff.; vom selben Verf. Masoreten des Ostens, Leipzig 1913, S. 171 ff.

Vgl. P. Wagner, Neumenkunde, H. Aufl., Leipzig 1912, S. 71, 75,

Dikduka hatčamim, herausgegebon von H. Strak und Beer, Luipzig 1879.

|                 | Softweillen      | A de la la mandant         | The binaries    | James Stein    |
|-----------------|------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
|                 | 333444 PRINTS OF | THE PERSON NAMED IN COLUMN | TOTAL TOTAL     | 100            |
| - י סוף פסוק    | not hasud        | sof passed; silng,         | sof passey.     | siluq          |
| = * XL(L, L, LX | atnat,           | etnahta,                   | somoh stadly.   | etnaka         |
| - '''           | jettb,           | jana,                      | Sofar jotib,    | jatib          |
| 10 × 010        | sofur mahupah,   | mahpuh,                    | sofar haful.    | mehupuh        |
| לנדמיה          | 1                | muchal legarme.            | garma,          | . 1            |
| י מבלה שופר     | magaf kofan,     | munab.                     | magif kofar,    | Ī              |
| 46              | Sofar holete.    | mernate.                   | Lafor They,     | ï              |
| 010             | 1.0              |                            |                 |                |
| THE PLAN        | parer ganot,     | parer.                     | paren gagot,    |                |
| = * LLCX        | darga,           | darga,                     | darga,          | darga          |
| - PER EL MAN    | jorah ben jomu,  | jerali ben jemo.           | jerah ben jonu, | jerud ben jomo |
| - KX            | ga'ya.           | ga"ja,                     | I               | 1              |
| פממי ממגל       | pased.           | pesig,                     | pend.           | 1              |
| י קרמא, מפטא    | gadma,           | pasta.                     | pasot,          | azla           |
| 7.0             | gris,            | azla yerez.                | gerek,          | fares          |
| - CNICK CLO -   | azla gris,       | gadma weazla,              | qudma waazla,   | 1              |
| כדמא ואולא      |                  |                            |                 |                |
| י שני גרשרו · · | šena gerešin.    | gereaim,                   | sone gersen,    | tarsin         |
| C.m.C           |                  |                            |                 |                |

| maarha                | natuja        | ı               | tabra                     | 1             | sista, salsta |              | telisa gefana  |             | telisa gelola                 | garne, fura  | ginore         | relia    | zadel dalon  | zadel Badol     |                  |
|-----------------------|---------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|-------------|-------------------------------|--------------|----------------|----------|--------------|-----------------|------------------|
| madrih.               | forla,        | teren linterin. | estir,                    | sne pastin.   | kellselet.    | 1000         | tölisa qetana. |             | tillisa godala.               | danne fana,  | zarqa,         | rablu,   | zagef quion, | sudef sadol,    | Serie,           |
| merha.                | tipiba.       | merha kafula,   | whir.                     | one pastin,   | Salkelet.     | 1            | tolina getana, |             | tiliša gedola,                | quine fara,  | zarqa,         | retitle, | zadel goton. | zapy gudal.     | sogot.           |
| anadrille,            | tarha,        | twoi for dime,  | sabir.                    | teren quemin, | Anthelot.     |              | farsa,         |             |                               | garne fara,  | zarga,         | rebia,   | zagef galon. | sagef gredal,   | אסטרי – אמר – הא |
| -                     | 1             | 11              |                           |               | = +6          |              | II.            |             | 1                             |              |                |          | - 1          | = 10            |                  |
| יוניים - מארד, מארבא. | ם יטרהא, טפהא | יתרן מעמד יי    | מרטא מפורני<br>רביר, רברר |               | = + ararr,    | מישלא, מלמלה | に「ロズ、          | ricins cath | <ul><li>הלישא גרולה</li></ul> | = בורני פרדי | = "ILCN, XIII" | · fak.   | = 1 de de    | Colored Colored | חמר – רא         |

" = almit, ' = sofpang, , = turba, . = madrib, ' = qalma, ' = tibir, " = talsa, " = zarga. Analog diesen Formen besehreibt auch Simon Daran. die Bibelakzente, pazer aber hat nach ihm die In den Manuskripten aber haben mehrere Akzente eine abweichende, wahrscheinlich ursprünglichere Form: Figur ...

<sup>&#</sup>x27; Magon Aboth, S. 58, Livorno 1785. Daran, sin Judischor Galchrier aus Spanisu, table im 14, Jahrhundern.

Daß die gegenwärtigen Akzente Veränderungen erfahren haben, erkennen wir am deutlichsten, wenn wir sie mit den ursprünglichen, von Ben Aser beschriebenen Akzenten vergleichen. Er zählt folgende Akzente auf, dazu fügt er Erläuterungen bei über Gebrauchsweise und Eigentümlichkeit derselben.

- I. THER '= tifha (die Figur) rückwärts gezogen, sein Ton ist kurz und steht unmittelbar vor.
- Tripes = atnaha Ruhezeichen (d. h. gedehnter Ton) von allen anderen Akzenten, teilt den Vers.
- magda durch eine zitternde Handbewegung markiert.<sup>2</sup>
- חברה = tabra wodurch der Text gedehnt wird, die Hand wird dabei vorteilhaft gewendet.<sup>3</sup>
- zaqef dehnt das Wort und hemmt (den Vortrag), mehr hervorstehend als alle Akzente, markiert durch Hervorheben des Zeigefingers.
- סוער, סוער = misken, soger unter dem Text, aus zwei
   Stäben, wie die Ture am Toreingang.<sup>4</sup>
- דולשא = talša zweiförmig, nach vorne oder nach hinten und bietet den Akzenten Halt.
- 8. Dus = fees durch zwei Finger gekennzeichnet gleich einer gespaltenen Klaue, wie ein (gebogener) Haken.
- 9. אינוריי = sinore verbunden mit qobla lëšare, la-קבלה לשרי = qobla lëšare - gert wie ein reißender Löwe.³

Vgl. Diquiqe hateanum, a. a. O., S. 17-27.

Eine Variante des Bon Aberschen Werker fand sich in einer hebräischen Grammatik, die bei den jamenitischen Juden gefunden wurde, Kupit IIII., von Derenbourg berausgegeben, Paris 1870, Manuel du lectur. Durt heißt es in bezug auf napda; heißt auch légarme oder auch pisca, seine Figur ist ein Horn und ein Stab.

<sup>3</sup> Im Mannel du lectur.: und zerbricht das Wort.

<sup>\*</sup> Ebenda: dieser ist der Süng, wodurch die Sätze voneinander getrennt sind.

Ebends: wird rarga oder rinere genannt, vor flum(7) steht régola wie ein Glofel geschichtet.

- 10. יביע rebia' (wird auch nagda gedannt) durch einen Punkt über dem Text, dessen Ton etwas zitternd, jedoch ruhig ist.
- 11. שששה י = pašta durch Gaumen und Zunge ausgedrückt, immer rückwärts gebogen, nur zweimal senkrecht(?).1
- 12. pazer auf dem Worte wie eine Krone (ruhend), dessen Ton auf- und absteigt und durch die Zunge tremuliert wird.

Ben Aser zählt also 12 Akzente nach der angeführten Ordnung (sinore und qobla als einen Akzent betrachtet). Zum Schluß fügt er noch hinzu zwa i mar em — heht sich von allen Akzenten ab durch sein Getäse und Fortissimo.

Ben Aser führt weiter aus: Diese sind die 12 Hauptakzente, Fürsten, Trenner genannt, welchen 7 Diener oder Binder zugesellt sind:

- 1. אולא \* = azla immer aufsteigend.
- 2. ינטויה = nētuja tritt an Stelle des tifba.
- מארכה = madrha verbunden mit ihrer Schwester (netuja) durch einen gezogenen Ton.
- 4. Hour v = 'agula oder 'agula gleichen einem Reifen.
- הרכא e = tarso oder talsa qëtana nicht besonders markiert (?).
- 6. שישלא = šišla oder darga ab- und aufsteigender (Ton).
- 7. ישופר = šafar sein Name rührt von seiner Gestalt her, er stößt wie ein Büffel.

Eine Variante zum Sofar bildete der sofar hafuh, welcher ein ewiges Bundnis mit pašta schloß, sein Ton ist auf- und absteigend und zum Schluß nochmals aufsteigend.

ינפה - ga'āja — kann einem jeden Akzent beigefügt werden.

<sup>1</sup> Ebondar or hoist auch jeits.

Im Manuel du loctur haißt es in bezug auf den mar'em, welcher auch, eeiner Figur nach, salseief-Katte genannt wird, daß dieser, nhwohl Diener, doch manchmal Hauptakzent sein kann, und zwar wenn er über dem Text sieht, was nur in der Bibel au sieben Stellen vorkommt, sonst steht er inter dem Text und heißt darga.

Betrachten wir nun die zwölf von Ben Aser angegebenen Hanptakzente, so ergibt sich uns, daß dieselben Namen auch im babylonischen Punktationssystem vorhanden sind. Zunächst sind es die drei Akzento , e , die wir im babylonischen, wie in allen Systemen der alten Völker (Griechen, Jaden und Armenier) finden. Dana kommen die Akzente, welche im babylonischen System mit den Anfangsbuchstaben der Namen bezeichnet sind. Diese Buchstaben wurden nun im tiberischen System durch Zeichen oder Neumen ersetzt. Darin bestand zunächst die Erneuerung der tiberischen Schule. Eine andere Erfindung dieser Schule war die Einführung der Diener oder Binder, welche im babylonischen System unbekannt waren. Denn die in der 3. Gruppe augegebenen Akzente sind nur in späteren Manuskripten vorlanden und deuten auf den Einfluß des tiberischen Systems hin. Die Binder haben aber in der Tat keine eigenen Figureb, sie sind vielmehr von den Hauptakzenten abgeleitet und haben nur einen verbindenden, respektive vorbereitenden Charakter der Hauptakzente.

Denn die hebräischen Neumen unterscheiden sich von den lateinischen dadurch, daß sie nur auf betonte Worte im Satze kommen. Nebenworte und Zwischenworte werden dem Sinne nach entweder als Erweiterung des vorgehenden oder als Vorbereitung des folgenden betonten Wortes betrachtet und so rezitiert. So haben die Nebenworte kein eigenes Motiv, sondern werden je nachdem als Erweiterung der vorgehenden oder als Vorbereitung der nachfolgenden Neume behandelt. Daher wurde im habylonischen System kein Gewicht auf Nebenworte gelegt und folglich auch nicht akzentuiert.

In Tiberias dagegen war man bestrebt, eine möglichst korrekte Akzentuation herzustellen, und so leitete man die Nebenakzente von den Hauptakzenten ab durch Umstellung oder Umgestaltung. Unser Hauptinteresse haben wir also den eigentlichen Akzenten zu widmen. In erster Linie tritt uns die Frage auf, ob die Akzente alle tonischen Wert hatten,

Vgi. O. Finischer, Neumensindien 1, Berlin 1895, S. 54; vergleichende Untersuchungen mit den hebräischen Akzentmotiven in meinem Hebräisch-orientalischen Melodionschatz, Band I. Leipzig 1914, Breitkopf & Härtel, S. 29—25.

d. h. Tonoi waren. Schon aus den angegebenen Erläuterungen des Ben Aser läßt sich vermuten, daß manche eigentlich rhythmischen Wert hatten, Chronoi, oder Vortragszeichen, Pathe, wie atnuh - Ruhezeichen, tabra - den Text dehnen oder unterbrechen, zagef - den Vortrag hemmen, soger - der den Vers schließt, nagda - der zwei Worte voneinander trennt (durch Pause). Manche wiederum scheinen dynamischen Wert zu haben, Pneumata, wie pazer - welcher, nach Daran, gleich spiritus asper - war, mar'em - ein Fortissimo, Tatslichlich teilt Ben Aser die Akzente in folgende drei Klassen: in 1. den Stärkegrad nau, 2. die Tonhöhe zm und 3. die Dauer musbezeichnende, myng ist ein geradegezogener Ton ausge, weder auf- noch absteigend. Zu 1., Stärkegrad, gehören drei: pezer, talka, terrs; zu 2., Touhühe, gehören sechs: zarga, legarme, rabi'a, tabir, tifka und siluq; zu 3., Dauer, gehören drei: jețile, sagef und atnaha.

In demselben Sinne erklärt auch R. Jahrda Hajuğ (hebräischer Grammatiker aus dem 11, Jahrhundert) die Akzente:

Sie verteilen sieh in drei Klassen: 1. die markierenden — rpr., 2. die stehenden — rren und 3. die aufsteigenden — rpr. Zu 1. gehören drei: pazer, teris und talsa: zu 2. gehören drei: jetih, zagef und atnah und zu 3. gehören seehs: zarga, legarme, rebi a, tehir, tifha und salig oder sof pasag. Diese 12 Hauptakzente haben acht Diener, denen die Gelehrten in Tiberias folgende Namen gaben: sofar, telisa ze ira (getana). telisa rabba (gedola), sofar hafuh, azla, maärha, kalselet und dehaja (netnja). Über pazer gibt Hajuğ (8. 128) folgende Definitiont pazer heißt "groß", wenn er unmittelbar vor der "Mondsichel" (ä'güla) steht, wenn aber vor dem pazer ein sofar steht, so beißt er "klein".

Diese Einteilung erinnert lebhaft an die griechischen Prosodien und man wird verleitet, die Tonoi mit den die Tonhühe angebenden, die Chronoi mit den die Dauer angebenden und Pueumata und Pathe mit den die Tonstärke angebenden Akzenten zu vergleichen. Ist nun die Klassifikation an und für sich identisch, so stimmt die Verteilung der Akzente nicht überein.

ישלשה ספרי הקדוק סרו יחודה היונ Bat. W. Bacher, ישלשה

separatio >

| Griechische Prosodien.  | Hebr. Akzente des Ben Aser  |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Tonoi                | Die Tonhöhe angebenden      |
| accentus acutus -       | zarqa ~                     |
| accentus gravis *       | legarme e                   |
| accentus circumtlexus ~ | rebi a ·                    |
|                         | tebir :                     |
|                         | tifba ·                     |
|                         | siluq ' (weniger richtig !) |
| 2. Chronoi              | Die Dauerangebenden         |
| accentus longa -        | jetih oder pašta ·          |
| accentus brevis -       | atnah .                     |
|                         | zaqef :                     |
| 3. Paeumata, 4. Pathe   | Die Tonstärkeangebenden     |
| spiritus asper -        | pager F oder V oder P       |
| spiritus lenis +        | talša a                     |
| apostrophus .           | feres: *                    |
| conjunctio _            | 'agula *                    |
|                         |                             |

Hinsichtlich ihrer Figur und Bedeutung identifizieren sich nur: acutus, gravis und eireumflex mit jötih, liluq und atnah; spiritus asper mit pazer. Viel mehr nähern sich die hebräischen Akzente der byzantinischen Lektionsschrift.

unn häfuha1)

| Byzantinische Lektionsschrift. | Hebräische Akzente.                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| oxeia /                        | jetib -                                     |
| oxeia dipple *                 | teres *                                     |
| barein                         | siluq 1                                     |
| bareia dipple -                | (die spat.) teren fa'ame .                  |
| kathiste *                     | darga oder šišla »                          |
| Paraklitike V                  | pazer gadol oder garne fara V               |
| Syrmatike ~                    | zarqa ~ (steht aber immer<br>über dem Text) |
| Kremaste ap'exo ^              | atnah *                                     |
| Kremaste ap'eso v              | Jofar a oder babyl. * tifha                 |
| Kentema '                      | rebi a                                      |

<sup>\*</sup> nen Adraja kommt nur zweimal in der Ribul vor (Numeri X, 35-36) und scheint dasselbe zu bedeuten, was separatio in den griechischen

Ebeuso Ahnlich sind die armenischen Neumen.

Bieten nun diese Vergleichungen Anhaltspunkte für mehrere Akzente, so finden sich solche für andere Akzente in den altbyzantinischen Neumen, wie elaphron (verdoppelt) gleicht dem tébir oder die neubyzantinische Siopi odie Pause bedeutet (tébir = Unterbrechung), richtiger aber scheint der tébir dem lateinischen Lektionszeichen punctus elecatus ähnlich zu sein, sowohl seiner Figur als auch seiner Ausführung nach. Ferner finden wir in den ältesten lateinischen Neumen Analogien, so cephalicus gleicht talsa, triangulata gleicht ségola, elimacus gleicht zugef gadol.

Nach all diesen Vergleichen ersieht man, daß die hebräischen Akzente äußerlich wie ihrem inneren Werte nach den alten Lektionszeichen der Griechen, Armenier, der byzantinischen Kirche, respektive den lateinischen Zeichen verwandt sind. Zieht man noch die samaritanischen Lektions- und Singweisezeichen<sup>2</sup> in Betracht, so ergibt es sich, daß die hebräischen Zeichen zu der orientalischen Neumenfamilie gehören.

Um aber einen klaren Überblick über sie zu gewinnen, müssen wir tatsächlich drei Arten von Akzenten unterscheiden, wie es Ben Aser und die alten hebräischen Grammatiker tun. Es sind 1. Lektionszeichen, welche syntaktische oder rhythmische Bedeutung hatten, wie atnah, \*, paseq :, sof pasuq \*, rébi a : agula -, maärih. Diese hatten ursprünglich nur rhetorischen Wert. Die drei ersteren fanden überall Verbreitung, sof pasuq \* führt sogar anf assyrischen Ursprung zurück.

 Dynamischen Charakter haben pazer und pazer gadol oder quene fara, talša, salselet oder mar'em und ga'aja, teres hat insofern dynamischen Charakter, als er eine Verdoppelung

Lektionszeichen, Im Talmud wird mm höfuha — umgekohrter Buchstabe sun — direkt als Perikopentrenner genannt-

P. Wagner, Nemnankunde S. 89,

Die Samaritauer haben zehn Lektionszeichen, welche bis jetzt unbekannt waren, und zwar: 1. Enged ..., verbindet die Wörter zu einem Satze. 2. Afmq ., treunt die Sätze. 3. Afmahn c, bedeutet Pause. 4. Arkenn s, Senkung des Tones. 5. Sahejada ., die Frage. 6. Zajaga ..., bedeutet fortisalme. 7. Afmahn ..., Verwunderung. 8. Ban ..., Bitte, gebetartig. 9. Zoff ..., Zorn. 10. Turn c., Unterrichtston.

Findet sich in den Keilinschriften als Trennungsseichen, ebenso im Afraq der Samaritaner. Vgl. Anmerkung 2.

des tarha zu sein scheint. 3. Musikalischen Wert haben: jetib, tifha, tebir, zagef, sinore und sare, sofar.

Mit der Zeit haben alle Akzente, mit Ausnahme von paseq und sof pasuq: musikalischen Wert bekommen und wurden über und unter dem Text gesetzt.1 Die zwei erwähnten werden bis heute im Texte, zwischen den Worten gesetzt. gleich den lateinischen Lektionszeichen. Zur Zeit des Ben Aser hatten die Akzente schon ihren tonischen Wert, denn er spricht nur von der Tougebung. Es ist daher bei Ben Aser eher an Tonus currens zu denken, wenn er jetib, zagef und ntnah Dauerakzente nennt, welche weder auf- noch absteigen'. dagegen bilden Tonhöheakzente die Kadenz vor, die Stärkeakzente markieren nur die Dynamik des Tones. Tatsächlich finden wir im Pentateuchvortrag der persischen Juden. Pl. 1942. in don Akzenten sof pasna, atnah and zagef, wie auch im pasta den tonus currens, welcher fisis ist. Deutlicher tritt dies im Pentatenchvortrag der Aleppoer Juden, Pl. 1603, hervor, wobei atnul, sof pasuq und segola regelmäßig fis als tonus currens intonieren. Der Sinn der dynamischen Akzente hat sich bei dem persischen Vorleser verloren, er intoniert den dynamischen (eres nach dem Motiv des tehir (Pl. 1942). Dagegon hat der Aleppoer Vorleser den Effekt des feres durch eine gewundene Passage einer Sexte gekennzeichnet. Die Jemeniten markieren den salselet durch ein langes Tremolo auf einem angehaltenen Ton. Für pazer besitzen die Synagogen je Tremolos oder Passagen.

Die tonischen Akzente in den genannten Platten schließen meist auf den tonus currens, indem sie vorher einen Terzenoder Quartensprung aufwärts machen, ausgenommen tifha, welches einen Sekunden- oder Terzenschritt abwärts macht und unmittelbar vor Satzes- oder Versschluß steht und die Kadenz vorbereitet.

Die Namen der Akzente sind meistens aus dem Eindruck der Tonbawegung, respektive der Handbewegung, Cheironomie, entstanden und waren lange vor Einführung der Zeichen bekannt. Dieses beweisen die Namen in der babylonischen Punktation.

Analog den byzautinischen Lektionzzeichen. Dagegen stehen die babylouischen Zeichen immer fiber dem Text, gleich den armenischen Neumen.

Eine Ausnahme bilden jerah ben jomo oder 'agula v = Mondsichel, qurne fara (oder pazer gadol) = Kuhhörner, šalšelet = Kette, sinore (oder zarqa) = Röhre, darga = Leiter, šafar = Horn und sēgola = Traubenbündel, welche ihre Namen von der Gestalt der Figur erhielten.

Die Namen sind zum Teil hebräischen Ursprungs: sof pasuq, měhupah, pazer, jerah ben jamo, maărih, (gerišin) gereš, geršajim, šalšelet, qarna fara; zum Teil syrischen Ursprungs: atnah, jětih, légarme, darga, ga āja, pésiq, qadma, pašta, gériš, azla, marha, tarha, tifha, těhir, tabra, tarsa, talša, zarqa, rěhi a, zaqef oder zěqafa, segola oder segolta. Aramäisiertes Hebräisch: munah, těliša. Hinsichtlich des sof pasuq besitzen wir zwei Namen und zwei Zeichen: 1. sof pasuq ist nur Lektionszeichen und als solches uralt (vgl. oben) und war immer als Trennung der Sätze, respektive Pause behandelt und 2. siluq , welcher tonischen Wert hat und die Kadenz auf den tonus currens angibt, daher steht er immer unter dem Text, wihrend der erstere im Texte angegeben ist.

Ist nun die Verwandtschaft der bebräischen Akzente mit den Lektionszeichen der Alten nachgewiesen, so bleibt noch immer die Frage, ob die Synagoge von der Kirche oder umgekehrt genommen oder beide von einer gemeinschaftlichen älteren Quelle entlehnt haben. Die Selbständigkeit, die die Akzente der Synagoge sowohl als die der Kirche in jeder Beziehung aufweisen, deutet auf eine selbständige parallele Entwicklung der Systeme hin, ähnlich wie die griechischen und lateinischen Lektionszeichen. Die Vermutung, daß die byzantinischen sowohl als auch die hebräischen Neumen von der syrischen Kirche abstammen, hat sieh als irrig herausgestellt. Ich habe den syrischen (Jakobiter) Kirchengesang eingehend untersucht2 und ihre in den hiesigen Bibliotheken sich befindenden Manuskripte gesehen, nirgends aber konnte ich Spuren von Neumen oder Lektionszeichen gewahr werden. Ihr Kirchengesang basiert auf den acht Kirchenmoden, die sie erste, zweite, dritte etc. Magame - Modus bezeichnen. St. Ephrem († 373) ordnete ihre Gebete und Gesänge. James, Bischof von Edessa († 706), sammelte und regelte den syrischen Gottes-

Vgl. z 20/0: für das Vokal-e des Syrischen.

Ich machte hievon viele phonographische Anfaahmen. Situageler, 4. phil-bist. St. 175. bd. s. Abb.

dienst und soll auch die griechischen Prosodien eingeführt haben, die aber nach kurzer Zeit wieder spurlos verschwanden.

Lektionszeichen waren bei allen antiken Völkern üblich, daher auch den Israeliten bekannt, ebenso wie man den öffentlichen Vortrag bei allen Völkern durch Instrumentenspiel zu unterstützen pflegte, wovon Cicero und Aulas Gellins ebenso wie die Bibel zu berichten wissen. Vom Werdegang der hebräischen Neumen vor Ben Aser wissen wir nur, daß vor ihm ein Gelehrter Namens Ben Naftali aus Aleppo ein Punktationssystem verfortigte, das aber von Ben Aser bekämpft und verdrängt wurde. Indessen war ein Unterschied nur in Einzelheiten; die Namen und Figuren waren in beiden Systemen dieselben.

So weit läßt sich die Geschichtsentwicklung der biblischen Akzente an der Hand von Geschichtsquellen und Vergleichen verfolgen, die aber spärlich und lückenhaft sind. Es bleiht uns nichts übrig, als unsere Aufmerksamkeit der Tradition zu widmen, vom mündlichen Vortrag der Akzente auf ihren praktischen Wert zu urteilen. Wir müssen hier also umgekehrt verfahren, indem wir von den Motiven auf den Motivangebenden schließen. Hiezu bieten die Bibelrezitationen der orientalischen Juden reiches Material und beginnen wir hier die Rezitationen der jemenitischen, persischen und Aleppoer Juden auf ihren musikalischen Gebalt und die Beziehung ihrer Motive zu den Akzenten zu untersuchen. In der Ausarbeitung der anderen Aufnahmen, wie der babylonischen, sefardischen und marokkanischen Juden, werden wir die Untersuchungen fortsetzen, um zum Schlaß die Ergebnisse zusammenzufassen.

Die Akzente stehen über dem Texte und unter demselben, und zwar stehen:

| Unter dem Texte: | Coor dem Texte: |
|------------------|-----------------|
| sof pasuq        | pasta           |
| alnah            | zaqef           |
| sofar holeh      | zaqef gadol     |

So versicherte mir der Priester Ephrem Barsom aus Mardin, der jotzt eine Geschichte der syrischen Kirche in arabischer Sprache verfaßte.

Vgl, P. Wagner, a. s. O. S. 17.

Samuel I 10, 5; Könige II 3, 15.
 Vgl. Masora, Venedig 1526.

| Unter dem Texte: | Ober dem Texte: |
|------------------|-----------------|
| (sofar mehupah   | tëren qadmin    |
| littib           | teres           |
| maarih           | geers           |
| tifha. :         | qadma we azla   |
| tibir            | zarqa           |
| darga            | segol           |
| 'ăgula           | talka           |
| maarhin          | talša gědola    |
|                  | pazer           |
|                  | šalšelet        |
|                  | qarne fàra      |

Kurze Sätze werden nur mit den unteren Akzenten versehen. So sind die meisten Sätze des Meeresliedes (Exod. 15). des Mosesliedes (Deuter, 32), des dritten Kapitels der Klaglieder und viele andere aus kurzen Versen bestehende poetische oder prosaische Stücke vorzüglich mit den unteren Akzenten punktiert. Nur längere Sätze oder besonders betonte Worte werden mit den oberen Akzenten versehen. Die Vermutung ist allerdings nahe, daß man in Palästina vor der tiberischen Einführung nur die unteren Akzente gebrauchte im Gegensatz zu Babylonien. Sie enthalten auch die Hauptakzente sofpasuq (i), atuali, jetih, welche Ben Aser die tonus currens angebenden nennt. Ferner die die Tonhöhe angebenden tebir, maarih, tifha, legarme (sofar) und silvy (1). Es fehlen hier zarga und rebi'a. Ebenso fehlen hier die dynamischen Akzente ganz. Von salselet ist ausdrücklich bemerkt, daß er bald unter dem Text (darga), hald über ihm stehen kann, ebenso spricht man von 'agula, das über dem Texte zu talša verwandelt werden kann. Demnach wurden die oberen Akzente eigentlich als Effektzeichen eingeführt, wo es sieh um besonderen syntaktischen Ausdruck handelte. Diese meine Vermutung bedarf indes noch der eingehenden Untersuchung. Jeder Akzent hat sein Motiv oder Intervallenschritt. Nun ist es nicht bei allen Synagogen gleich. Denn während die Jemeniten bloß vier Motive für sämtliche Akzente haben, wie Pl. 1951, 1162, 1195, am besten Pl. 1161 beweist, haben die Perser weit mehr Motive (Pl. 1942), am meisten jedoch besitzen die Aleppoer (Pl. 1603). Im übrigen ist die persische Rezitation der Aleppoer genau ähnlich. Einige Akzente zusammen bilden ein musikalisches Tongefüge. So können zarqa-sofar-segol, mehnpah-pasta-sofar-zaqef, darga-tebir, maärih-tifha-sofar-atnah, tifha-siluq, qadma-weazla-geres, telisa-qetana-qadma-weazla-rebi'a, gersai-jom-sofar-vebi'a, gersaijim-mehnpah-pasta-zaqef, sofar-sofar-pazer, sofar-talsa, maärhin-tifha zusammengestellt werden. Andere, wie qarne fara, zaqef gadal, salselet, legarme haben keinen Anschluß. Belege hierfür findet man in den Platten, bauptsächlich in 1603. Diese Zusammensetzungen werden traditionell streng beobachtet und durch sie entsteht die eigentliche Melodik der Rezitationsweisen.

In Pl. 1161 (jem. Rezitation) treten folgende Motive auf:



Auf Motiv 1 stehen die Zeichen , , auf Motiv 2 - ; sonst aber auch , auf Motiv 3 , ; auf Motiv 4 , , , ; auf Motiv 5 ~; auf Motiv 6 , , . Mit einem Quartensprung aufwärts



Pl. 1942, obwohl etwas mehr Variationen vorhanden sind, und zwar:



Für Motiv 1 wird s. s. s. verwendet, für Motiv 2 s. s. s. s. s. für Motiv 3 -, s. s. für Motiv 4 s; für Motiv 6 s; für Motiv 7 s. -, s. s; für Motiv 8 s.

In Pl. 1603 finden wir folgende Motive:



Nach Motiv 1 wird , s. ., gesungen; nach Motiv 2 - .; nach Motiv 3 , . .; nach Motiv 4 , ., .; nach Motiv 5 ., .; nach Motiv 6 a, 4, 4; nach Motiv 7 :; nach Motiv 8 ; 1; nach Motiv 9 : nach Motiv 10 .; nach Motiv 11 ; s; nach Motiv 12 auch . Daraus folgt, dall ein Motiv für mehrere Zeichen verwendet werden kann und daß ein Zeichen bald nach dem einen, bald nach dem andern Motiv intoniert werden darf. Diese Tatsache widerspricht jeder engeren Beziehung zwischen Motiv und Zeichen. Ferner entnehmen wir daraus, daß die Akzente keine Einzeltone, sondern ganze Tongruppen, Motive bezeichnen, wie es in den altbyzantinischen und armenischen Neumen der Fall ist. Es ist demnach klar, daß die Motive nicht aus den Akzenten entstanden, sondern, daß die Akzente als Erinnerungszeichen eingeführt worden sind, um die Rezitationsmotive in der richtigen traditionellen Weise zu gebrauchen. Demnach sind die Motive uralte Vortragsweisen, die anfangs beim Vortrag durch Cheironomie, später durch Namen und schließlich durch Akzente gekennzeichnet worden sind, um sie so dem Gedächtnisse zu erhalten. Ein schlagender Beweis für diese Annahme bietet die Verwandtschaft der Motive bei den Bibelrezitationen der verschiedenen jüdischen Gemeinden der Diaspora. So haben wir hier in den erwähnten persischen und Aleppoer Rezitationen eine und dieselbe Singweise.

Solche vergleichende Untersuchungen der Bibelrezitationen weiter zu verfolgen soll im folgenden eine Hauptaufgabe sein, lassen sich doch aus deren Resultate wichtige Schlüsse bezüglich der Entwicklung des synagogischen und kirchlichen Gesanges ziehen. Die Synagoge der orientalischen Juden besitzt einen festgeordneten Gesang und zerfällt dieser 1. in Rezitationsweisen

der Bibel und 2. in Vortragsweisen der Gebete.

## B. Die Vortragsweisen der Bibel und der Gebete.

#### 1. Jemenitische Weisen.

Die Jemeniten besitzen eine eigene Weise für den Pentateuchvortrag, nach welcher alle fünf Bücher mit Ausnahme der sogenannten "Lieder" (weiter unten) vorgetragen werden. Man unterscheidet den korrekten, feierlichen Vortrag, wie er in der Platte 1161 festgebalten ist und hauptsächlich in der Hauptstadt Jemens, in San'a gepflegt wird, von dem einfachen, alltäglichen Vortrag, welcher in den Dörfern üblich ist, in unserer Sammlung in Pl. 1951 wiedergegeben. Diese beiden Weisen zeigen dieselbe Basis hinsichtlich der Tonreihe und Figuren. Sie bestehen im wesentlichen aus folgenden Motiven:



Sie sind auf drei Motive zurückzuführen: Motiv 1, zur Terz, respektive Quarte aufsteigend, Motiv 2, zur Untersekunde absteigend, und Motiv 3, auf den Grundton schließend.

Diese Pentateuchweise wurde auch auf Gebete übertragen. Denn als Grundsatz des synagogischen Gesanges ist die Tatsache anzuschen, daß die Basis desselben die Singweisen der Bibel sind. Die Gebetstücke wurden je nach ihrer Herkunft, ob sie aus Pentateuchversen, aus Prophetenoder Psalmenversen zusammengesetzt oder neben solchen im Gebete eingereiht sind, auch in ihren Singweisen vorgetragen. So wird Pl. 1170, ein Loblied, welches unmittelbar nach einem Stück aus dem Pentateuch steht, in der Pentateuchweise gesungen.

Die "Lieder" des Pentateuchs haben eine eigene Weise. Mit "Lied" bezeichnen die Jemeniten nur drei Stücke: 1. das Meereslied, Exod. XIV 30—31 und XV 1—21; 2. die zehn Gebote, Exod. XX 1—17 und Deuter. V 6—18; die Erzählung vom Tode Mosis, Deuter. XXXIV. Vor Ezra soll nuch das Moseslied, Deuter. XXXII, zu den Liedern gezählt haben, aber in der von Ezra geschriebenen Thorarolle soll man gefunden haben, daß genanntes Lied nicht in der Liedform geschrieben sei."

Liedform im Pentateuch ist die bekannte Schreibart Ariah vor ariah undena, also folgende Versordnung:

, das Moseslied ist bloß
, Ariah we ariah: also diese Versordnung:

Erra soll auch unklärt haben, daß dieses Lied deswegen nicht zu den Liedern gehöre, weil es kein Erbaunngslied sei, sondern ein Straffied, werwegen dasselbe am 9. Ab, dem Zerstbrungstag Jerusalsme, im Morgangehet an Stelle des Meuras-liedes gebotet wird. Erra wirkte etwa 500 v. Chr.

Die Liedweise ist in Pl. 1194 (Şana'aer Weise), 1667 (Dorfweise), 1195 (Şana'aer Weise) aufgenommen. Diese eigentümliche Weise bewegt sich im Umfange einer Terz. Hauptund Grundton ist der Mittelton. Sie hat nur zwei Motive:



die Dorfweise:



In dieser Weise zeichnen sich die Jemeniten vor den anderen Juden aus, indem die letzteren keine eigene Melodie für die "Lieder" besitzen; sie werden bei ihnen in der gewöhnlichen Pentateuchweise, allerdings feierlicher, vorgetragen. Es scheint aber sehr wahrscheinlich, daß alle Juden für die Lieder des Pentateuch in alter Zeit eine eigene Vortragsweise besaßen, denn die Samaritaner besitzen noch heute für das Meereslied eine eigene Weise.

Der geringe Umfang der jemenitischen Liedweise weist auf ihr Alter hin. Sonst findet sie im jemenitischen synagogalen Gesange keine Verwendung.

Die Prophetenweise der Jemeniten enthalten die Nrn. 1162 (Şana'a) und 1669 (Dorf). Pl. 1162 hat drei Motive:



Motiv 1 ist aufsteigend, Motiv 2 sinkt zur Untersekunde und Motiv 3 schließt auf den Grundton. Motiv 2 tritt gewähnlich als Vorbereitung vor dem Schlusse auf. Dasselbe finden wir oben bei der Pentatenchweise, wie denn überhaupt ein Grundzug des orientalisch-hebräischen Synagogengesanges ist, daß

Samaritanische Gesänge wurden von mir aufgenommen und befinden sich im Phon.-Archiv der kals. Akademis in Wien in den Nrn. 1171-1172, 1174, 1176-1180 und 1193.

dem Schlußton eine Vorbereitung vorangeht. Diese vollzieht sich dadurch, daß das vorbereitende Motiv immer unter den Grundton herabsinkt.

Die Dorfweise ist ähnlich der Dorfweise der Lieder (Nr. 1667). Sie hat zwei Motive:



Die Prophetenweise gleicht der Selihaweise (weiter unten).

In Pl. 1164 ist die Hoheliedweise gegeben. Sie hat zwei aufsteigende Motive und ein absteigendes Schlußmotiv.



Die Klagelieder weise. Diese Weise, die ursprünglich für die Klagelieder (mit Ausnahme von Kap. III) bestimmt war, wurde später auch auf alle Poesien, welche für den 9. Ab (den Zerstörungstag Jerusalems) verfaßt worden sind, übertragen. Also auch hier waltet dasselbe Prinzip wie bei der Pentateuchweise. Die Klageliedweise, Pl. 1163, 1165 und 1166, hat vier Motive; 1. ein aufsteigendes, 2. ein zur Untersekunde absteigendes, 3. ein den Schluß vorbereitendes und 4. ein Schlußmotiv. Pl. 1165 ist ein späteres Klagelied, von welcher 1166 die Fortsetzung bildet.



Obwohl auch die erörterten Weisen Bibelweisen sind und angeblich nach Neginot, d. h. Neumen gesungen werden, sieht man doch sofort, daß sie von den Neginot ganz unabhängig sind. Sie werden lediglich nach Inhalt des Textes, syntaktisch gesungen. Mittelsätze werden auf zwei Motive vorgetragen. Im Schlußsatz kommt noch das vorbereitende und das Schlußmotiv hinzu.

Pl. 1664 enthält den Priestersegen, indem eine Solostimme (Alt, somit als Oktave zu lesen) singt und ein Chor aus drei Männerstimmen jedes Wort wiederholt. Das Solo singt der Vorbeter, den Chor die Priester. Nach jeder Strophe antwortet die-Gemeinde "Amen". Solche Strophen sind drei im Priestersegen: In der Aufnahme wurde die zweite und dritte Strophe gekürzt, der Schluß kam nicht auf die Platte. Diese Weise hat nur zwei Motive, ein durchgehendes und ein vorbereitendes Motiv



für den Sehluß:



worauf das erste Motiv folgt.

Pl. 1167 ist eine Probe für die Tefillaweise. In dieser Weise werden alle alten Gebetsstücke, insofern sie keine Klage-, resp. Bußgebete sind, gesungen. Dieselbe Weise haben auch die babylouischen, syrischen und sefardischen Juden, und zwar für die alten Gebetsstücke an den hohen Feiertagen. Während aber diese Weise im jemenitischen Gesange nur den Umfang einer Quinte aufweist, ist ihre Skala bei den anderen viel umfangreicher. Vgl. die Pl. 1604, 1606 und 1677, weiter unten. Auch im arabischen Gesange ist diese Weise unter dem Namen "Siga", resp. "Traq" sehr verbreitet."

Die Tefillaweise hat vier Motive:



Motiv 3 ist Vorbereitung zum Schluß, Motiv 4 bildet den Schluß.

Pl. 1168 enthält die Hohefeiertagsweise. An den drei hohen Feiertagen singen alle Juden ihre Gebete in eigens für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Teilla — Gebet ist im engeren Sinne das Wortes der Terminus für die nicht gereimten Gebetstücke, die im Laufe von etwa fünf Jahrhunderten (von 100 v. Chr., bis 400 n. Chr.) in Pallistina und Babylonien entstanden sind. Vgl. die oben genannte Arbeit von Elbogen, Der j\u00e4dische Gottesdienst etc., Berlin 1913.

<sup>\*</sup> Vgl. meine Abhandlung: "Die Maqamen der arahiseben Musik", in den Sammelbänden der D. M. G. XV, 1, S. 57.

diese Tage bestimmten Weisen. Die jemenitische Hohefeiertagsweise hat funf Motive:



Gewöhnlich besteht ein Motivgefüge aus Motiv 1 und 4 oder aus 1, 2 und 4. Motiv 5 ist Schlußmotiv, dessen Vorbereitung Motiv 3 ist. Die Hobefeiertagsweise ist mit der Selihaweise eng verwandt, wie wir dies aus der Pl. 1169 a ersehen. Die Texte beider Stücke sind aus dem Mittagsgebet (Musaf) des Neujahrs. Diese Weisen ähneln der Hohefeiertagsweise der polnischen Juden:



#### 2. Persische Weisen.

Pl. 1942 gibt die Pentateuchweise der Perser, welche oben (Bibelvortrag) erläutert worden ist. Zu bemerken ist, daß diese Weise nur in den Städten, wie Schiraz, Ispahan und Teheran, bekannt, in den kleineren Ortschaften aber ganz unbekannt ist und der Pentateuch nach der in Pl. 2130 a aufgenommenen Weise vorgetragen wird. In dieser Weise sind zwei Tonwendungen wahrzunehmen, eine für Halbschluß und eine für Ganzschluß.



Die persischen Juden haben ebenfalls eine eigene Weise für die "Lieder" des Pentateuchs (vgl. oben), von welcher Pl. 2129 ein Beispiel gibt. Auch diese, wie die Weise der Jemeniten, bewegt sich im eugen Rahmen einer Terz und hat ebenso zwei Motive.



M. 2 ist Schlußmotiv. Merkwürdigerweise ähnelt M. 1 dem M. 2 und M. 2 dem M. 1 der Liedweise der Jemeniten. Pl. 2130 b stellt die Hoheliedweise der Perser dar. Sie hat folgende Motive:



Auch diese Weise findet in dem jemenitischen Gesange ihr Analogon, nämlich in der Pentatouchweise. Pl. 2127 enthält die Vortragsweise des Buches Esther. Sie ist eine schlichte, mehr gesprochene, erzählende Weise, welche sehr schnell vorgetragen werden muß. Gewöhnlich bewegt sie sich auf einem Ton, nur bei Schluß eines Satzes kommt folgendes Motiv vor:



Besonderen Wert legen die persischen Juden auf die Klageliederweisen, für welche sie drei Weisen besitzen, und zwar 1. für Kap. I und II. 2. für Kap. III und 3. für Kap. IV. Abgesehen davon kommen lokale Veränderungen vor. So haben die Teheraner (Pl. 2124) eine andere Weise als die Schirazer (Pl. 1674). Pl. 2124 hat folgende Motive:



M. 3 ist Schlußmotiv.

Pl. 1674 hat eine reichere Melodik. Sie weist im wesentlichen vier Motive auf:



M. 1 and 2 wechseln miteinander ab, M. 4 bildet den Schluß und M. 3 ist die Vorbereitung.

In Pl. 1675 ist die zweite Weise für die Klagelieder gegeben. Hier sind die Motive zu musikalischen Sätzen erweitert. Je zwei Motive bilden einen Satz. Ein solcher Satz füllt einen Vers des Textes aus. In folgenden Beispielen hat je ein Satz zwei Motive:



Diese zwei Sätze wechseln miteinander ab. Nach dem zweiten wird der erste immer wiederholt und bildet den Schluß, also etwa nach Schema a, b, a.

Die dritte Weise für die Klagelieder der Schirazer ist der Klageweise der Teheraner ähnlich (vgl. Pl. 2124). Pl. 2123 ist die Weise für Propheten. Sie ist in bezug auf Tonreihe und Tongefüge der Tefillaweise der Babylonier, Syrier und Sefardim sehr ähnlich, darüber weiter unten.

Pl. 1678a gibt die Weise für das Loblied Nismat', welches an Samstag und Festtagen im Morgengebet unmittelbar nach dem Meereslied rezitiert wird. Bei eingehender Prüfung ergibt es sich, daß diese Weise eine Variation der Liedweise (oben Pl. 2130) ist. Deutlicher tritt uns diese Ähnlichkeit in 1678 b entgegen. Die beiden Motive wechseln hier ebenfalls in derselben Art ab wie in der Liedweise. Also werden wir auch hier das Übertragungsprinzip gewahr wie im Gesange der Jemeniten.

## 3. Syrische Weisen.

Pl. 1603 enthält die Pentateuchweise der syrischen Juden. Am reinsten und deutlichsten singen sie die Aleppoer. Sie ist die nämliche wie die obenangeführte persische Pentateuchweise und wie die der babylonischen Juden. Diese Weise ist auch im Synagogengesang der polnischen Juden zu finden. So finden sich in ihrer Hohelied und Pentateuchweise folgende Motive:



M. 1 dient dort wie hier als Schluß, die Motivo 6-9 sind in der Pl. 1603 nicht enthalten, kommen aber sonst oft vor. M. 8 kommt häufig in der persischen Pentateuchweise (oben) vor.

Die angeführten neun Motive bilden den Kern der Pentateuchweise. Man kann sie in steigende (M. 1, 4, 5, 6, 8) und in fallende (M. 2, 3, 4, 7, 9, 10) Motive einteilen. Die steigenden haben gewöhnlich den Charakter des Anfanges, die fallenden den des Schlusses. Jedoch bildet M. 1 sowohl als M. 6 eine Ausnahme. Denn M. I ist Schlußmotiv und M. 6 ist eine Variante von M. I und seiner Bedeutung nach ebenfalls ein Ruhen. M. 10 ist das Vorbereitungsmotiv zum Schluß, daher sinkt es unter den Grundton hinab. Gewöhnlich kommt nach einem aufsteigenden Motiv (abgesehen von M. I und 6) ein absteigendes. Jedoch kommen oft zwei absteigende nacheinunder.

Abgesehen von den angeführten zehn Motiven finden wir noch folgende:



M. 11 soll nach Angabe der Vorbeter eine Variation des M. 6 sein, M. 12 vertritt mituater die Stelle des vorbereitenden Motivs 10, M. 13 ist eine Ausdehnung des M. 10 und M. 14 eine Variation des M. 3.

Pl. 1607a gibt die Weise des Buches Ruth. Sie setzt sich aus folgenden Motiven zusammen:



M. 1 hat einige Variationen, wozu scheinbar auch M. 6 gehört. Ebenso haben M. 2 und 4 Variationen. M. 4 ist Vorbereitung zum Schluß und M. 5 bildet den Schluß. Genau dieselbe Weise finden wir in Pl. 1607 b für Prediger. Auch die europäischen Juden rezitieren diese beiden Bücher in einer und derselben Weise.

Die Platten 1606, 1604 und 1677 enthalten eine und dieselbe Weise von verschiedenen Gegenden wie Bagdad (Pl. 1604), Aleppo (Pl. 1606) and Saloniki (Pl. 1677). Es ist besonders interessant, die Abweichung und die Verzierungen der verschiedenen Vortragsarten zu beobachten. Dieselbe Weise finden wir bei den Persern als Prophetenweise (oben). Sie ist im Orient sehr verbreitet, und zwar nicht nur bei den Juden, sondern ebenso bei den orientalischen Christen¹ und Mohammedanern. In der arabischen Musik heißt sie 'Traq¹ oder 'Siga¹, die wir noch später in der Platte 1197 näher kennen lernen werden.

#### C. Der außersynagogale Gesang.

#### 1. Jemenitische Melodien.

Besteht der synagogale Gesang lediglich aus "Weisen", aus Tonreihen ohne festgefügte Formen, ohne strengen Rhythmus, so tritt uns in dem außersynagogalen Gesange ein Werdegang, ein Bestreben nach konkreten Formen und feststehenden Melodien entgegen. Auch dieser gesangliche Teil ist textlich religiösen Inhalts, Gesänge profanen Inhalts haben die orientalischen Juden überhaupt nicht, sondern sie singen die weltlichen Lieder der Araber, der Perser usw., was eigentlich vom jüdisch-rituellen Standpunkte aus streng verboten ist.

Die Jemeniten besitzen zwei Arten in ihrem außersynagogalen Gesange, eine frei rezitierende und eine streng rhythmische. Letztere verdankt ihre Entstehung und Entwicklung dem Tauze, der zum Gesange dieses Teiles aus religiös-mystischen Gründen obligatorisch ist.

Pl. 1950 (von einem Dorfsänger aufgenommen) enthält ein Beispiel ersterer Art. Der Text ist in allen Gebetbüchern des orientalischen Ritus zu finden. Zwei Motive sind deutlich zu erkennen:



Aus dieser Weise scheint das Lied Pl. 1952 sich entwickelt zu haben. Der Tanz und das dazu obligatorische Händeklatschen prägte die lose Materie der Weise 1950 zu einer festen, dreivierteltaktigen Melodie, in regelrechter periodischer

Vgl. Dom Parisot im: Rapport sur une Mission scientifique en Turquis d'Aste, 1897, Paris.

Ordnung. 1950 b enthält den Anfang der Bibelrezitation, die aber in Pl. 1951 von einem Sänger ausführlich aufgenommen worden ist:

Pl. 1949 bietet ebenfalls einen freirezitativen Gesang, Der Text lautet in wörtlicher Übersetzung;

- šýbýh el háj üšůr býro láthýl háj,
   Lob dem lebendigen Gotte, der alles Lebende schul.
- umällingiin 'ailé negáh nüsohim.
   Seine Herrschaft dauert ewig.
- lääänni dibäro bišboh wiizimro,
   Meine Zange spreche Lob und Lied,
- wohn nituro al kol hättäibohim.
   Er aber ist erhaben über alles Lob.
- nühäug 'alıloh, 'ädânn ho'äulom, bü'håsdoh,
   Führe deinen Diener, o Herr der Welt, in deiner Gnade.
- witsammean lähübüut nii nohim.
   Und erfreue die Herzen der Seufzenden.

Motivisch ist auch dieses Stück ähnlich der Pl. 1952, nur daß es noch ein vorbereitendes Motiv für den Schluß hat:



Pl. 1169b besteht aus einer viertaktigen Periode, deren vierter Takt freien Rhythmus hat. Jeder Takt hat sein eigenes Motiv. Der Text rührt von dem bekannten Dichter und Gelehrten Abraham ibn Ezra (blühte im 11. Jahrh. in Spanien) her und gibt nur die ersten drei Verse an.

- Lähý eli täšugoti, bähý hášgi ud'ah'hoti,
   Nach dir, mein Gott, verlange ich, dir meine Lust und meine Lishe,
- Lähj libbi wähiljäutēj umimāho ruhiwānišmoti,
   Dir gehört mein Hers und Seel' und von dir ist mein Geist und Odem,
- Lühğ jodüj lüho rüglöj umimho hi tümunoti.
   Dir meine Händ', dir meine Füße und von dir rührt mein Gebilde her.

Pl. 1666 a enthält eine rhythmisierte Melodie mit freiem Tempo. Der Sänger, ein Dorfbewohner, war etwa 15 Jahre alt und hatte noch seine Altstimme, daher die Notation. Auch diese Melodie besteht aus vier Takten und vier Motiven. Der Text, ein Sabbatlied, ist allbekannt und befindet sich in den orientalischen sowohl als auch in polnischen Gebetbüchern. Sein Verfasser, Dunas ben Labrat (im 10. Jahrh. in Spanien), war der erste Dichter, der die arabische Metrik in die hebräische Poesie eingeführt hat.

Pl. 1947 a ist eine aus drei Sätzen bestehende Melodie. Jeder Satz hat fünf Takte im Zweivierteltakt. Dieses Lied ist zweisprachig, hebräisch und arabisch. Die Strophen wechseln miteinander ab. Strophe 1 ist hebräisch, Strophe 2 arabisch, Strophe 3 wiederum hebräisch usf. Den arabischen Text konnte ich nach dem Phonogramm nicht bestimmen. Strophe 1 lautet

in der Übersetzung:

- Ändit litejl håj ilditungj
   Ich will den lebendigen Gott loben,
- niğüle lümünsü büsinej.
   Der Mosi am Berge Sinaj sich offenharte.

Dasselbe Lied wurde von einem andern Sänger in Pl. 1947 b gesungen, der erhebliche Variationen macht.

Besonders nett ist die Melodie der Pl. 1948. Sie besteht regelrecht aus zwei Perioden, welche aus zwei Sätzen gebildet sind; Satz 1 wiederholt sich in Satz 3, Satz 4 ist eine Alternation des S. 1 und zum Schlußsatz umgebildet. Der Text beginnt recht profan:

> tiin 'asiso li jiididi gam tano hakkaus lajodi. Reich' mir die Flasche, mein Freund, und auch den Becher.

Pl. 1662 und 1661 haben arabischen Text. Leider war es mir unmöglich, diese genau zu entziffern. Pl. 1662 ist eine viertaktige Melodie in \*/s. Pl. 1661 weist sieben Takte auf und ist bemerkenswert in bezug auf ihre Rhythmik. Die Basis ist \*/s. von welcher aber Takt 1 und Takt 5 mit \*/s. Ausnahmen bilden. Eine Verkürzung aus zwei \*/s. Takten ist nicht ausgeschlossen.



#### 2. Persische Melodien.

Pl. 1608 ist eine persische Volksmelodie, aus drei Viervierteltakten bestehend. Der Sänger dieser Platte und der von Nr. 1609 stammt aus Kaschan in Persien. Er begleitete seinen Gesang mit Paukenschlag (Duf), von welchem in der Aufnahme nichts zu hören ist. Der Text ist vom bekannten Dichter Israel Nagara aus Damaskus (1540—1610).

- jům lejům tide lešímho el ani 'awdeho.
   Täglich preise ich deinen Namen, o Gott, ich, dein Diener,
- 2. Ul (?)-gil besir hodos wezemer errüh negdebe.
  Ein Freudenfest (?) mit neuem Liede und Gesang veranstalte ich dir,
- 'al äğer töwät gemaltoni kerüw hasdeha.
   Ob der Gite, welche du mir hast nugedeihen lassen in deiner großen Gunst,
- zur semä zihi wehaqseb mime un sameho.
   Allmächtiger, höre mein Fleb'e und horche darauf aus der Höhe deiner Himmel!

In Pl. 1609 wiederholt sich die aus vier Takten bestehende Molodie durch das ganze Gedicht. Dieser Text hat denselben Verlasser wie von Pl. 1608. Der Sänger sang die zweite Strophe.

- hikā mamtakim pirjā el dūdi serār hamār,
   Sein Gaumen, Sūligkait ist seine Fracht, a Gott, mein Fraund, ist wie Myrrhe.
- šimā šema g'œurūtam me'ād osmu misaper,
   Höret den Ruf seiner Holdentaten, zu gewaltig zum Ezzāhlen,
- hu chod ušmū chod, melch johid umjuhod,
   Er ist einzig und sein Name ist einzig, der allereinzige König,
- me (?) rûn: mûro scofahad.
   In großer Ehrfurcht und Augst (bin ich).

## 3. Syrisch-arabische Melodien.

Die Nummern 1197, 1601 und 1605 sind arabische Melodien, welche die syrischen Juden für ihre Gedichte verwen-Statengeber, der phil.-bist. Klasse. 175. Bå. A. Ahh. den. Ihren ursprünglichen Text bilden arabische Liebeslieder. Diese drei Nummern wurden von einem Aleppoer Musikanten auf dem 'Ud (der arabischen Lante)¹ gespielt. In Pl. 1197a ist die leitereigene Skala des 'Ud gegeben. 1197b enthält ein Volkslied in dem Maqam Siga. In demselben Maqam ist auch 1197c. 1197b bildet eine Periode ans zwei Sätzen, von welchen der zweite Satz wiederholt wird. Denselben Aufbau zeigt 1197c.

Pl. 1601 enthält die ersten zwei Teile eines Basraw. Diese ist die höchste Form in der arabischen Musik und besteht aus vier his sechs Teilen. Jeder Teil wird in einem andern Maqam (= Musikweise) moduliert. So ist in 1601 der erste Teil in Maqam Rast, Teil b in Maqam Siga gehalten, dessen Schluß allerdings auf Rast zurückkommt. Das Tempo ist Moderato, wie denn überhaupt Rast in ruhigem Zeitmaß gesungen werden soll. Denn Rast ist "der gerade Ton".

In Pl. 1605 ist ein Basraw in dem Maqam Şaba anfgenommen, und zwar die ersten zwei Teile. Teil b moduliert nach Higaz. Şaba — die "Rohenliebe" ist die edelste Gesangsweise des arabischen Orients. Teil b ist nicht ganz aufgenommen worden.

<sup>&#</sup>x27;Ausführlicheres über 'Ud und die Magamen ist in meiner erwähnten Arbeit "Die Magamen der arabischen Musik" enthalten.

## Abschnitt III.

#### Die Tonalität.

Die orientalische Musik unterscheidet sich von der europäischen Musik nicht nur in ihren Weisen, sondern hauptsächlich in ihrer Tonalität, Ihre Tonstufen und Tonarten sind von denen der europäischen Musik grundverschieden. Die Behauptung mancher europäischen Musiker beim Anhören orientalischer Musik, diese sei tonisch unrein, muß entschieden zurfickgewiesen werden, denn die orientalische Musik besitzt ein feststehendes System für ihre Tonstufen.1 Dieses System ist mit Hilfe des Instrumentes 'Ud geordnet. Die Sänger, welche von diesem oder einem andern Instrumente, wie Kanun, bei ihrem Gesange unterstützt werden, singen natürlich reiner als ohne Begleitung, wie Analoges auch bei den europäischen Sängern der Fall ist. Gehört doch eine besondere Schulung dazu, a capella oder Solo ohne Instrumentalbegleitung rein zu singen. Ja, wenn wir den Gesang so mancher Kunstsänger phonographieren und dessen Tonstufen mit dem Tonmesser messen wollten, so würde sich ein ganz merkwürdiges Intervallsystem ergeben. Solche Untersuchungen sind für die Musikpsychologie sehr wortvoll. Reine Intervalle kann nur das temperierte Instrument mechanisch erzeugen, das lebendige Gemüt erzeugt nur relativ reine Intervalle, aus der momentanen seelischen Stimmung entsprungen.

In diesem Sinne sind auch die Tonmessungen aufzufassen, die ich für diese Abhandlung durchgeführt habe. Sie sind mit Hilfe des Tonometers von Dr. E. v. Hornbostel, welches nach dem Appunschen Tonmesser gestimmt ist, gemacht worden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Darüber meins erwähnte Abhandlung "Die Maqamen der arabischen Musik".

Mittringeber, der phili-hiet, Klasse 175 Bd. 4. Abn.

Mehrere Messungen hatte ich bereits in Jerusalem im Februar 1913 vorgenommen. Bei der nochmaligen Messung in Wisn im September und Oktober 1913 stellten sich manche Abweichungen von der ersten Messung heraus, die entweder durch den Temperaturwechsel oder die Indisposition des Tonmessers, oder auch durch beide Grjinde zusammen verursacht sein können.<sup>1</sup>

So ergab die erste Messung der Pl. 1161:



Eine zweite Stimmung in Jerusalem:



Stellen wir die Intervallverhältnisse in Cents dar, so ergibt sich, daß die kleine Terz b-d in der Jer. M. a 284 C., in b — 300 beträgt, also eine normale kleine Terz, in der Wiener M. L. I 149 C., in L. II — 286. L. II stimmt mit der Messung a. Die Quarte b-e in der Jer. M. a 561 C., in b — 532 C.; in der Wiener M. L. I 299 C., in L. II 376 C. Die Quinte b-f ist in der Jer. M. a 662 C., in b 688 C.; in der Wiener M. L. I 392 C., in L. II — 481 C., in L. III — 508 C.

In Pl. 1194a ergab die Jer. M. folgende Intervalle;



Also von a bis h = 201 C; von h bis c 104 C., in der Wiener M. gilt von a bis h = 131 C. and von h bis c = 200 C.

Pl. 1164 ergab nach der Jer. M.:



Die Sekunde h-e = 137 C., die Terz h-d = 287 C., die Quarte h-e = 419 C.

Für die Platten 1661 und 1677 konnten infolge der Indisposition des Tonometers keine Messungen mehr vorgenommen werden.

In der Wiener M. beträgt die Sekunde h-c=228 C., die Terz d-h=382 C., die Quarte h-c=470 C.

Pl. 1167 gibt nach der Jer. M. folgendes Tonsystem:



Demnach hat e-f 164 C., e-g 339 C.,  $\leftarrow c$  abwärts 366 C. In der Wiener M. hat e-f 214 C., l-g=356 C., e-c 322 C.

Pl. 1168 der Jer. M.:



Das Intervallenverhältnis in Cents umgerechnet, wird durch folgende Unterschiede zwischen beiden Messungen dargestellt:

\$c - \*d - e, \$c - h - \*a - \$g Jer. M.: 145, 262, 159, 194, 104. L. I Wiener M.: 157, 84, 240, 167, 88.

L. П " " 199.

Wie also aus diesen Beispielen zu ersehen ist, stimmen die Messungen nicht. Das Messungssystem ist für phonographische Singtöne nicht mit Sicherheit anwendbar, was teils an der Unvollkommenheit des Meßapparates, teils aber am Gesange der exotischen Sänger liegt. Die arabischen wie orientalischen Sänger überhaupt finden keinen Geschmack in langgezogenen Tönen, an einer ruhigen Tongebung, sonderu die Hauptschönheit erblicken sie in dem Tremolo, in kurzen, abgerissenen Tönen, in Verzierungen, Schnörkeleien und Koloraturen. Wenn ein langgezogener Ton vorkommen muß, so

wird derselbe immer tremuliert. Eine lange Note

wird in der Tat ausgeführt. Diese Aus-

führung wird mit der Zunge gemacht, indem der Säuger den Zungenrücken (zum Gaumen) auf- und abbewegt. Ebense ist

Auch ist die Toumesnug von dem subjektiven Empünden des Messenden abbängig.

der Ansatz immer tiefer. Abgesehen davon muß der Ton immer zittern, einen ruhig anhaltenden Ton nennen die Orientalen kalt. Dazu kommt noch, daß der Sänger, je mehr er sich begeistert und in Extase gerät, desto höher die Tone hinaufschraubt, was in der europäischen Musik ,hinaufziehen' heißt. Während dies in letzterer einen Fehler bedeutet, ist es in der orientalischen Musik ein Vorzug, eine große Kunst, denn je höher der Ton ist, desto kräftiger klingt und wirkt er. Forte bedeutet hoch, piano - tief, also das Dynamische wird mit dem Tonischen identifiziert. Beispiele von solchem Hinaufziehen' haben wir sehr viele. So wird Pl. 1161 L. (Leiter) I gleich beim zweiten Vers höher und schraubt sich gegen Schluß noch mehr hinauf. Ebenso beginnt in Pl. 1194 der Schluß höher zu werden. Der Schluß kam nicht mehr auf die Platte. Dasselbe Bild gibt Pl. 1195, wo das Hinaufziehen sich immer steigert. In Pl. 1164 schwankt die Tongebung und klingt bald höher, bald tiefer.

Am deutlichsten kommt diese Steigerung in den Platten 1163, 1165 und 1166 zum Ausdrucke, Die Klagolieder sollen mit besonderem Gemütsausdruck gesangen werden. Dieses wird durch das Hinaufziehen ausgedrückt. So hat in Pl. 1163 d am Anfang 561, am Schluß des ersten Verses 609 Schwingungen. Das zwang, den zweiten Vers einen Ton höher zu transkribieren. Pl. 1165 beginnt schon einen Halbton höher (d), als die Pl. 1163 geschlossen hat. Während das erste f in Pl. 1165 657 Schwingungen hat, steigt es im letzten f der Pl. 1166 bis 730 Schwingungen.

Aus diesem Grunde war es auch unmöglich, eine feste Skala für diese Gesänge in Schwingungs-, respektive Centzahlen anzugeben.

Besonders ist die schwankende Tonalität in den jemenitischen Gesängen wahrzunehmen, in den anderen Gesängen tritt sie weniger hervor. Damit soll aber nicht der Beweis erbracht werden, daß die Orientalen kein absolutes Tonempfinden besitzen, wie sogar von arabischer Seite behauptet wird.\(^1\) Die Kunstsänger haben ein feinentwickeltes Gehör und setzen die Tonart ohne Hilfe von Instrumenten sehr rein an. So

Vgl. Kamel el-Rholay, Musiqa el tarqije, S. 36. Kairo 1905.

habe ich wiederholt diese Beobachtung beim berühmten arabischen Sänger und Komponisten Seh Salama il-Higazi aus Kairo gemacht. Dieser Sänger ist gleichzeitig ein vorzüglicher Schauspieler und Dichter und Begründer der modern-arabischen Buhne. Er übersetzte viele europäische Dramen, darunter auch Romeo und Julie, ins Arabische. In den meisten Stücken tritt er selbst auf und singt gleichzeitig eigens von ihm für jedes Stück hinzugedichtete Lieder, Arien, Rezitative usw. Ehenso singen auch die anderen Schauspieler Solo und Chor. Sind auch die Stücke europäisch, so bleibt der Gesang doch echt arabisch, in den alten volkstümlichen Magamen gehalten. In verschiedenen Stücken sang dieser Sänger ein und dieselben Magamen genau in derselben Tonlage.

Bei jeder Nummer habe ich die Leiter des betreffenden Gesanges, die sich aus ihm ergibt, angegeben. Die jemenitischen Gesänge bewegen sich im Umfange einer Terz (Pl. 1194, 1195, 1669, 1951); einer Terz aufwärts und einer Sekunde abwärts (Pl. 1163, 1165, 1166, 1664, 1162, 1952); einer aufsteigenden Terz und absteigenden Terz, respektive Quart (Pl. 1168, 1169 a, 1949, 1661, 1169 b); einer aufsteigenden Quart (Pl. 1667, 1164, 1947, 1950, 1662); einer aufsteigenden Quinte und absteigender Sekunde (Pl. 1161, 1170, 1947b); einer aufsteigenden Quart und absteigenden Terz (Pl. 1167, 1666 a). Pl. 1948 weist sogar eine aufsteigende kleine Sexte bei absteigender Sekunde auf. Bemerkenswert ist, daß keine einen Oktavenumfang hat. Dasselbe Umfangsverhältnis finden wir auch bei den persischen Gesäugen. Pl. 2127, 1675 b., 1678 b., 1609 haben eine aufsteigende Terz, 1608 eine aufsteigende Terz und absteigende Sekunde; Pl. 2130 b, 2130 a, 2124 haben eine aufsteigende Quart; Pl. 1678, 1942 haben eine aufsteigende Quart und eine absteigende Terz; 2129 hat eine aufsteigende Quinte: Pl. 1674, 2123 haben eine aufsteigende Quinte.

Größeren Umfang weisen die syrischen Gesänge auf. So hat Pl. 1606 eine Sexte aufwärts und eine Sekunde abwärts;

Au verschiedenen Tagen.

Pl. 1604 eine Sexte; Pl. 1603, 1607 a haben sogar den Umfang einer Oktave; Pl. 1677 eine Quinte aufwärts und eine Terz ahwärts. Oktavenumfang haben ferner die 'Ud-Aufnahmen 1197 b, e und 1601. 1605 hat den Umfang einer Dezime. Bezüglich ihrer Tongeschlechter lassen sich alle Gesänge in folgende drei Skalen ordnen:

- Ganzton, Halbton und Ganzton aufsteigend und Ganzton absteigend. Dazu gebören die Platten: 1161, 1163, 1165.
   1162, 1166, 1951, 1170, 1168, 1169 a, 1949, 1169 b, 1166 a, 1164, 1952, 1948; 2130 b, 2127, 2124, 1675, 1675 b, 1678, 1609; 2130 a
- Halbton, Ganzton aufwärts und Ganzton abwärts.
   Pl. 1667, 1669, 1167, 1661; 1942, 2123, 1608; 1603, 1607a, b,
   1606, 1604, 1677, 1197b, c.
- Zwei aufsteigende Ganztöne: Pl. 1164, 1950, 1947b,
   1662; 1674; 1601.

Diese Ordnung ist relativ, um dem europäischen Musiker in einer ihm verständlichen Sprache zu sprechen. Denn in der Tat besitzt die orientalische Musik Skalen, die in die diatonische Leiter absolut nicht hineinpassen. Skala 1. augenscheinlich eine Molleiter, kann nach der orientalischen Auffassung 1 - 2 - 3 - 4- oder 1 - 2 - 3 - 4- oder auch 1 - 2 - 3 - 4- resp. 1 - 2 - 3 - 4- stufig sein. Im ersten Falle heißt die Skala — Nowa (die Kleine), im zweiten Falle — Bojat, im dritten Falle — Uschag und im vierten Falle — Buselik.

Besonders interessant ist die Skala der Pl. 1605. Sie heißt Saba. Diese Gesangsweise (Maqam) ist die edelste und komplizierteste aller orientalischen Maqamen. Ihre Skala ist: 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Abwärts ist 1-7. Sie hat also eine verminderte Quarte und Oktave. Diese theoretische Aufstellung der modernen arabischen Musiktheoretiker stimmt nicht immer ganz genau mit der Praxis überein. Nach der in Pl. 1605 angegebenen Messung hat St. 1=135, St. 2=178, St. 3=77, St. 4=(?), St. 5=(?), St. 6=(?), St. 7=99, St. 8=108 Cents.

<sup>1</sup> Vgl. ,Die Maqamen der arabischen Musik' a. a. O.

Die zweite Skala ist die bekannte Skala der Maqamen Siga, 'Iraq und Aug. Pl. 1107 gehört auch zu dieser Skala, obwohl die Schwingungszahlen eher auf eine Molltonart deuten. Hierin weicht der Klangeindruck des Gesanges von der Messung ab, wie dies so oft vorkommt.

Ist diese Skala in den Gesängen nur undeutlich erkennbar, so tritt sie um so besser in dem 'Ud-Spiel in Pl. 1197 hervor. Nach arabischer Theorie hat sie folgende Skala: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. Nach der Messang der Pl. 1197 b aber:  $\frac{4}{100} - \frac{4}{100} - \frac{1}{100} - \frac{1}$ 

In dieser Weise, respektive Skala, sind die meisten Gebetsweisen der Juden und orientalischen Christen<sup>1</sup> gehalten. Sie ist der dorischen Tonart der Griechen und der phrygischen der Kirchenmusik ähnlich.

Die dritte Skala ist eigentlich eine Durleiter oder der Anfang einer solchen. Bei den Jemeniten kommt sie nur bis zur Terz, bei den Persern bis zur Quinte, in der syrischen Weise, Pl. 1601, ist die ganze Oktave vorhanden. Die arabische Musik besitzt drei Maqamen mit Durskalen, und zwar eine F-Dur = Sågar (Agam), eine B-Dur = Agam und eine C-Dur = Rast. Die Skala des Maqam Rehaw ist auch eine Dur-Tonart, bewegt sich aber in der Parallel-Moll. Dieser Maqam wird vorzüglich für Klagelieder verwendet. (Vgl. Pl. 1674.)

Pl. 1601 ist im Maqam Rast. Die arabischen Theoretiker geben für Rast folgende Tonleiter an: 1-2-3-4-6-7-8. Unsere Messung gibt folgendes Intervallenverhältnis: 1-3-3-6-7-8, respektive 6-7-8. Die Oktave ist um  $\frac{189}{160}$  Ton übermäßig.

Vgl. Dome Parisot, Nonvelles Archives des Missions scientifiques sta., T. IX, S. 282 ff., Paris 1898.

<sup>2</sup> Vgl. Kamel el-Kholay, ibid.

Die Terz der Pl. 1194, 1195 macht den Eindruck eines großen Intervalls, da aber der Grundton der mittlere ist, so macht es nur einen Sekundenschritt aufwärts und einen Sekundenschritt abwärts. Es kann bei ihnen von einer Skala überhaupt nicht die Rede sein.

Die Tonalität der orientalisch-hebräischen Singweisen ist also dieselbe wie die der Musik der Araber. Von einer eigenen, originellen Skala ist keine Spur zu finden. Der Unterschied der traditionell-jüdischen Gesänge von denen der Mohammedaner besteht einzig und allein in den Weisen, in dem Tongefüge und in den Motiven.

## Abselnitt IV.

## Die Rhythmik.

Die Gesänge weisen teils strengen, teils freien Rhythmus auf. Die im streugen Rhythmus gehaltenen Gesänge wurden in europäischen Taktarten geordnet. 1 Der Takt ist nicht immer streng durchgeführt, denn die Sänger erlaubten sich manche Freiheiten. Einige Gesänge sind nur zum Teil taktisch, wie zum Beispiel Pl. 1169 b, in welcher der vierte Takt eine freie Rhythmik hat. Noch freier ist der Rhythmus in Pl. 1164. Die rhythmische Basis ist 1/8, N = 152 M. M. als chronos protos betrachtet. Nun kommen aber Takte vor, die 1/2 und 1/2 aufweisen. Pl. 1661 hat (wie bereits oben im Abschnitt II bemerkt worden ist) im ersten und fünften Takte 3/8. Es ist kaum anzunehmen, daß dies Zufall sei, denn dieselbe Rhythmik wiederholt sich mehrmals im selben Liede. In Pl. 1169 b hat bei der Wiederholung der Melodie der dritte Takt 4, was die Vermehrung der Silbenzahl in der Metrik durch die Silbe u(mimit)ho verursacht hat. Der Versfuß ist hier - = - :, also "la-ho e-li, ta-su-qo-ti" usw. In der zweiten Strophe mußte demnach sein:

$$l\vec{u} - h\vec{\rho} = l\vec{i}\vec{b} - b\vec{i} = c\vec{u} - h\vec{i}\vec{l} - j\vec{u}\vec{n} - t\vec{u}\vec{j},$$
  
 $u - (mim)h\vec{\rho} = r\vec{n} - h\vec{i} = w\vec{u} - u\vec{i} = m\vec{\rho} - t\vec{i},$ 

Die Melodie bewegt sich in /4, indem die Kurze ~ ein /2, die weiteren zwei Längen - je ein /2 und die dritte Länge, da sie den metrischen sowohl als den Wortakzent hat, zu /2, verlängert. Demnach scheint diese Melodie aus der

Die orientallsche Musik hat ein eigenes, von der europäischen Musik abweichendes Taktsystem, das bis jetzt noch unerforscht geblieben ist

Metrik des Liedes hervorgegangen zu sein. Solche Melodien finden wir sehr viele, speziell bei den jemenitischen und marokkanischen Juden.

Streng rhythmische Gesänge finden sich im Synagogengesange bei den Jemeniten nur ganz vereinzelt, wie 1169 b.
1164, bei den Persern gar nicht. Die Syrier aber haben viele
arabische und türkische Melodien in ihren Synagogengesang
eingeführt. Diese Reform erstreckt sich allerdings nur auf den
poetisch-metrischen Teil der Gebete (vgl. oben Einleitung und
Abschnitt II), für die alten Gebete oder gar die Bibel werden
ihre ursprünglichen Weisen beibehalten, wie wir oben gesehen haben.

Diese Weisen haben weder Takt noch irgend welchen strengen Rhythmus. Die tonischen, rhythmischen und dynamischen Änderungen sind ganz vom Inhalte des Textes, nach traditioneiler Auffassung bedingt. Jedoch spielt die subjektive Auffassung mit und wird derselben freier Spielraum gelassen unter der Bedingung, nur mit den tradierten Tonreihen und Motiven zu operieren. Lange Töne oder Tongruppen kommen beim Schluß eines Verses, beim Satzschluß und bei sonst im Satze hervorzuhebenden Sinnworten vor. Sie werden immer auf der akzentuierten Silbe des Wortes ausgeführt. Kurze oder unbetonte Silben werden flüchtig, ohne Tonwechsel gesprochen. Demnach sind diese Gesänge eigentlich Sing-Sprechweisen, aus der gehobenen Sprache entstanden, aber bereits auf ein hüheres Stadium der Entwicklung gelangt, da sie nunmehr keine lose Masse mehr sind, sondern in Ihnen Tonfiguren, Motive und Wendungen allmählich konkrete Formen annehmen.

Abgesehen davon ist ein chronos protos fast bei allen Stücken deutlich zu erkennen, der sich verdoppelt, mitanter aber in kleinere Zeitwerte teilt. Eine häufige Teilung in Triolen ist überall zu konstatieren, verursacht durch die Silbenanhäufung, wie denn überhaupt die hebräische Sprache daktylische und amphibrachische Metrenelemente in sich birgt.

Was die Transkription betrifft, so sei bemerkt, daß kaum merkliche Tonschwankungen, die auf Indisposition der Sänger zurückzuführen sind, nicht berticksichtigt worden sind, unbestimmte Pausen mit einem Apostroph', unbestimmte Tonhöhen durch Noten ohne Köpfe angegeben sind, wie z. B. in den Pl. 1678, 1603, 1604. Auch sonst sind Töne unbestimmter oder zweifelhafter Höhe mit einem Fragezeichen? versehen. Im Tempo sind in allen Stücken keine besonderen Nuancen wahrzunehmen. Sie sind im Andante, Moderato oder höchstens im Allegretto gehalten. Eine übertriebene Leidenschaft oder Extase kommt nirgends vor. Der Vortrag ist innig und andächtig, dabei aber gemessen und ruhig. Die Variation der Dynamik ist auch eine minimale, ohne besondere Kraftanstrengung, etwa zwischen mezzo forte und forte. Im schreienden Ton sind nur die Pl. 1952 und 1667 gesungen.

Manche Aufnahmen wirken sogar angenehm durch den gefühlvollen, würdigen Vortrag, wie z.B. die aus San'aa stammenden Gesänge, die Aleppoer Gesänge und die persischen Klagelieder. Es weht uns aus diesen exotischen Weisen ein seelischer Hauch entgegen.

Platte 1160. Jemenitische Aussprache des Hebräischen.

| jishoq     | (4 mal)      | =             | יַצְחָק |
|------------|--------------|---------------|---------|
| a aggejm   | m            | =             | אַעקם   |
| titahéjr   | 29           | =             | קטהָר   |
| kägorðuh   | 19           | -             | בַּקרוב |
| ikkór \    | (4 mal       | =             | אָבֶר   |
| 'iggor     | abwechtelnd) | =             | עקר     |
| gue        | (4mal)       | =             | Uì      |
| wäjdäbbêji | 21           | ==:           | ויִרבר  |
| jitguddat  | **           | =             | והפבק   |
| scobiiugār | 20           | $\Rightarrow$ | ובקר    |
| bähbängår  | m            | =             | בבקר    |
| ğüuğ       | m            | =             | 313     |

# Platte 1150. Jemenitische Aussprache des Hebräischen.

(Jeremia XIV 1-9.)

1. ăsăr hoją dăbăr üdünnej ül jirmüjanu al dibrej habbasorant. — 2. obillą jähudą userano umlāla, godāra loorās vosiūbăt järusolājim oleto. — 3. wäiddirejhām solha să irejhām
lāmmējim, ba n'al pējbim lāu mēs u mājim solm hālejhām
rejam bāušu wāhikkelāmu wohofu rāušam. — 4. ba abur ho
'ādemo hātto ki lāu hoja jäšām bo'eras bāušu ikkerim hafu
rānšam. — 5. ki gām ajālut bāssodā jolāda wō'ozāub ki lāu
hoja dāsā. — 6. ufro im 'omādu 'al šāfojim sa'āfu rūāh kāttānim kolu 'ejnejhām ki-ejn 'ejsāb. — 7. 'im 'āwāunējnu 'onu
bānu 'ādāunāj 'ašēj lāma'ān sāmāho ki-rābbū māšubāutējnu
lāha hotau. — 8. migwej jisraējl māušiāu bā'ejt sorā lāmmo
tāhājā kāgojr bo'eras uh'āurējah nota lolān. — 9. lammo tihējā
kā'is nighām, kāgibbāur lāu juhāl lāhāusīā, wāātta bāgirbejnā
ādāunāj wāšimho 'olejnu nigra ül-tānnihējnā.

# Platte 1668. Jemenitische Aussprache des Hebräischen.

|          | T.      |              |             | 11.   |           |
|----------|---------|--------------|-------------|-------|-----------|
| jishig   | (3 mal) | יצחק =       | jishig      | =     | וֹאַתֶּק  |
| a agém   | н       | אָעָקָם =    | mejšů       | =     | משה       |
| tätahér  | n       | הְשָׁתַר =   | tütahér     | =     | הַשְּׁהַר |
| kägarāb  | 58      | בְּקְרוֹב =  | kügorah     | =     | בַּקרוב   |
| ikkár    |         | אקר =        | $ikk\phi r$ | =     | אכר       |
| 'iggýr   | 44      | עקר –        | iggór       | 3     | עקר       |
| hohám    | -66     | חַכָּם =     | hohóm       | =     | מַכָּם    |
| bāmbā"   | 32      | בשובו =      | bilisubit   | -     | בשובו     |
| jitgudde | u "     | יתנדל =      | jitgäddal   |       | יתגדל     |
| mogéin   |         | <b>- جدر</b> | mogéjn      | 76.0  | 135       |
|          |         |              | III.        |       |           |
| jishig   | =       | יצָחֶק       | kägoréb     | =     | בְקרוב    |
| a agéjm  | -       | אַעקם        | ikkör       | - 100 | אקר       |
| tütäher  | -       | קשהר         | 'iggýr      |       | עקר       |

# Platte 1666 b. Jemenitische Aussprache des Hebräischen.

קינולים = אַפּקּפּי ממַפּיּח = מְּשַׁרְם מְּשַׁרְם = מְּשַׁרְם מְּשָׁרְם = מְּשְׁרָם מֹנון = מְשִׁרְם בּ מַנון = מַנון מַנון = מַנון מַנון = מַנון

Platte 2126 a. Persische Aussprache des Hebräischen.

| jishäk          | $(3  \mathrm{mal})$ | = | וֹאַחָק     |
|-----------------|---------------------|---|-------------|
| $a\ddot{a}kejm$ | -30                 | = | אעקם        |
| tětáhéjr        | m                   | = | תִּטְקּר    |
| kakarow         | 77                  | = | בַּקרב      |
| ikär            | **                  |   | אַקר        |
| ikär            |                     | - | עקר         |
| hāhām           | 86                  | = | חַכָּם      |
| besuive         | ŝ                   | = | בשובו       |
| jitgjadál       | 11                  |   | וֹתְּעָנִיל |
| mogéjn          | TP .                | = | 1979        |

## Platte 2126 b.

## Persische Aussprache des Hebräischen.

adönáj séfotáj tiftűh ufi jagid téhilotého, borúh utó adönáj élőhénu welőhé ámőténu, élőhé amrahám élőhé jishäk welőhé jaáköw, háél hagodől hagibőr wehanőrá el eljőn gömél hásádím töwém, köné hakől wézőhér hasdé amót umewi götl limmé wenéhem lemian sémő béaháwá. méleh őzér umősia umágén, baruh ató ádönáj mogén amrahám, atá gibőr leőlám adónaj méhajé metim ato raw léhősia, masiw hárnah umőrid hagésém, mehalkél hajim béhésed méhajé metim bérahamim rabin.

# Platte 1673. Persische Aussprache des Hebrätschen.

| jitshak           | (3 mal) | =  | المُنتَاكِ |
|-------------------|---------|----|------------|
| aakêm             | in      | -  | אעקם       |
| létähér           | 77      | =  | קטָהָר     |
| kakarow           |         | WE | בקרוב      |
| ikär              | -81     | -  | אכָר       |
| ikär              |         | =  | עקר        |
| hāhām             | ë       |    | טַכָּם     |
| běsmeő            | E       | =  | בשובו      |
| ji <u>t</u> gadál | H       | =  | ית צבל     |
| mågén             | 19      | -  | خذا        |
|                   |         |    |            |

adőnáj séfatáj tiftáh ufi jagúl téhiláteha, bárúh atá adőnáj előhenű welőhé awőtenú élőhé awráhám, élőhé jitshák welőhé jaaków, háél hagádól hugibőr wehanőrű el eljön, gőmél hasádim towim köné hakől wézőhér hasdé awót nmewi gőél liwné wénehém lémáan semő bé ahawá.

# Platte 1610. Aleppoer Aussprache des Hebräischen.

ja'aqób (3mal) = אַפָּרָב tiṭàhér (5mal) = אַפָּרָם a'aqóm (3mal) = אַפָּרָם jitgüddát " = אַרָּרָב wējitqaddás " = אַרָּרָב

šma jísraél ádonáj člohénu ádonáj chád. baruh sem kěbod malhutó lé olám wa'éde. wé ahabtá it ádonáj člohéha běhýl lébaběhá ubhýl nafšěhá ubhýl mě odéha. wihajů haddébarim ha'éle ášér anohí měsawéhá hajjóm 'al lébabéha wešinnantám běbanéha wédibbartá bam běsibtéha běbetéha uhlehtéhú baddéreh ubšohběhá ubquméha. uhtabtam 'al mězuzót...

#### Platte 1146.

#### Sefardische Aussprache des Hebräischen.

1. ăšér hajá dewár adonáj el-jirmējāhu 'al diwrē habbaş
garót. — 2. awēlā jēhudā uš arēha 'umlēļu gadēru la'āres wē
siwhāt jērusolājim 'alāta. — 3. wē addirehēm šalēhu sē irehēm

lammājim, ba'u 'al gewim lo mās'u mājim šāwu h'lehēm regām,

bošu wēhohlēmu wēhofūrošām. — 4. ba'āwār ha'ādamā hātta

ki lo-hajā gēšēm ba'ārēs, bošu ikkarim hafū rošām. — 5. ki

gam ajjēlet bassadē jalēdā wē azāw ki lo hajā dēše. — 6. ufē
ra'im 'amēdu 'al sēfajim ša'āfu ra'ah kattanim kalu 'enehēm

ki 'esew. — 1. 'im 'āwonēnu 'ānu bānu ūdonāj 'āšē lēmā'an

sēmēha ki rabbu mēšuwotēnu lēhā hatānu. — 8. migwē jisraēl

moši'o bē et garā lāmma tihējē kēgēr ba'āres uhēorēah naṭa

lalūn. — 9. lamma tihēje kējš nīdham kēgibbor lo juhāl lēhō
ši'a, wē'attā bēgirbūsu ādonāj wēšimhā 'alēnu nigrā al tanihēnu.

— 10. ko amār ādonāj la'ām hazzē. . . .

Platte 1155. Sefardische Aussprache des Hebrilischen.

20 300

| jishdq   |              | =             | būx.    |
|----------|--------------|---------------|---------|
| tijtahér | (õmal)       | 1000          | הָשָהָר |
| a aqém   | .79          | =             | מעקם    |
| tětohér  | B            | =             | קטָהַר  |
| kagarów  | 77           | =             | בַקרוב  |
| ikkár (  | (abwecheelad | =             | אבר     |
| 'iqqar   | je 3 mal)    | =             | עפר     |
| heh      | (3 mal)      | $\Rightarrow$ | 70      |
| hah      | ,70          | ====          | 70      |
|          |              |               |         |

# NOTENBEILAGEN.



Platte 1161
Pentateuch - Rezifation der jemenitischen Juden.





Platte 1194 Lied-Weise der Jemenitischen Juden.







Platte 1667 Lied-Weise der jemenitischen Juden.







<sup>\*)</sup> for Singer hat den ersten balben Vers übersprungen.

#### Platte 1195

Lied-Weise der jemenitischen Juden.





Platte 1162 Propheten Vortrag der Jemeniten.





Platte 1669 Propheten-Rezitation der jemenitischen Juden.



Platte 1164
Hoheliedweise der jemenitischen Juden.



lis-baur ba - bu -

mān - Bid



goro 'o-laj









Platte 1951
Pentatenchvortrag der jemenitischen Juden.





Platte 1664
Die Weise des Priestersegens der jemenitischen Juden.





Platte 1170







Platte 1167 Gebetsweise der jemenitischen Juden.





## Platte 1168 Gebetsweise für die hohen Feiertage der Jemenitischen Juden.









Platte 1169a.
Gebetsweise der hohen Feiertage der jemenitischen Juden.



### Platte 1950

Religiöses Volkslied der jemenitischen Juden.



Platte 1949 Religiöses Lied der Jemenitischen Juden.



Platte 1169b Jemenitische Melodie



Platte 1666<sup>a</sup> Jemenitisches Volkslied.









Platte 1947: Jemenitisches Volkslied.



Platte 1947!
Jemenitisches Volkslied.



Platte 1948
Jemenitisches Volkslied.



Platte 1662 Jemenitisches Volkslied.



Platte 1661
Jemenitisches Volkslied.





Platte 1942 Bihel-Pezitation der persischen Juden.





Platte 2129 Lied-Weise der persischen Juden.





t) adolomicadonyj. Name Gottes, der antierhalb des Gubetes alebt ausgeoproches worden dur

Platte 1724<sup>b</sup> Hoheliedweise der persischen Juden.



### Platte 2127 Estherweise der persischen Juden.





Platte 1724 Straflied-Rezitation der persischen Juden,













Platte 1675 Klagelieder-Weise der persischen Juden.





Platte 2123 Propheten-Rezitation der persischen Juden.













391/ 242



Platte 1603

Pentateuch - Rezitation der Aleppoer Juden.

Leiter.

S.261 281 437 490 535 551 221 2603 3
C.103 196 434 632 784 836

(Exod. XII 21-25)

waj-jis - ra mô-še lè-hol zis - nê









Platte 1607ª Ruthweise der Aleppoer Juden.



### Platte 1607b

Predigerweise der Aleppoer Juden.





Platte 1604

Gebetsweise für die hohen Feiertage der habylonischen Juden







## Platte 1197? Ud-Spiel.



Platte 1601 'Ud-Spiel.



## Platte 1605 'Ud-Spiel.





## Sitzungsberichte

der

Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien.

Philosophisch-Historische Klasse. 175. Band, 5. Abhandlung.

# Die hebräischen Handschriften

der k. k. Hofbibliothek zu Wien.

(Erwerbungen seit 1851.)

Von

Dr. Arthur Zacharias Schwarz.

(Mit I Tafel.)

Vorgelagt in der Sitzung am 4. Pehrnar 1914.

Wien, 1914.

In Kommission bei Alfred Hölder,

t. u. L. Hof- und Universitäts Buchhändler, Buchhändler der kaiserlichen Abademie der Wissenmination,

## Vorwort.

Seit dem Erscheinen der Kataloge von Krafft¹ und Goldenthal² ist eine Anzahl von hebräischen Handschriften in den Besitz der k. k. Hofbibliothek gelangt, über die bis jetzt kein gedruckter Katalog vorliegt. Die Hofbibliothek bewahrt lediglich unter der Signatur Ser. nov. 2163 ein handschriftliches Verzeichnis,³ das Friedrich Müller als Amanuensis der Palatina angelegt hat, das aber wissenschaftlichen Ansprüchen nicht ganz genügen kann. Daher ist aus diesem neuern Bestande wohl einiges benützt und veröffentlicht worden, im ganzen jedoch muß gesagt werden, daß diese Gruppe von Handschriften ziemlich unbekannt geblieben ist. Sie kann zwar von minderwertigen Bestandteilen nicht ganz freigesprochen werden, schließt aber auch eine Reihe von wichtigeren Stücken ein.

Ich hatte vor drei Jahren begonnen, mir aus diesen Kodizes Notizen zu machen, um sie allmählich zu veröffentlichen, als ich von A. Freimann die mich zu Dank verpflichtende Anregung erhielt, eine ausführliche Beschreibung der Handschriften für die Zeitschrift für Hebräische Bibliographie zu veranstalten. Auf meine Bitte um die Genehmigung hiezu wurde mir von der k. u. k. Direktion der k. k. Hofbibliothek der Wunsch ausgesprochen, daß diese Publikation im Inlando

Die handschriftlichen bebräschen Werke der k. k. Hofbibliothek zu Wien, beschrieben von Albrecht Krafft und Simon Deutsch, Wien 1847.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die nen erworbenen handschriftlichen bebräischen Werke der k. k. Hofbibliothek zu Wien, beschrieben sammt Ergänzungen zum Kraffrschen Katalog von Dr. J. Geldenthal, Wien 1851.

Die hebräischen Handschriften der k. k. Hofbibliothek, verzeichnet von Dr. Friedrich Müller (Nuchtrag zu den gedruckten Katalogen von Krafft und Goldenthal).

<sup>\*</sup> ZfHB XV, 95.

erfolge. Ich habe also, nachdem Dr. Freimann mich von der ihm gegebenen Zusage enthoben hat, meine Aufzeichnungen im Einvernehmen mit dem k. u. k. Direktor der k. k. Hofbibliothek, Hofrat Josef Ritter von Karabacek zu einem systematischen

Katalog anagearbeitet.

Die Handschriften umfassen die Signaturen Hebr. 127—220; jedoch wurden zwei arabische Kodizes in hebräischer Schrift (212 und 213) ausgeschieden. In der Gruppierung und Reihenfolge ist im wesentlichen der Vorgang M. Steinschneiders in der zweiten Abteilung des Verzeichnisses der hebräischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin befolgt; wie dort sind die Register nach den Signaturen eingerichtet. Auf spätere Stücke in Miszellenbänden aus andern Gruppen ist regelmäßig verwiesen.

## Verzeichnis der Abkürzungen.

Briquet = C. M. Briquet, Les filigrans, Dictionnaire historique des marques du papier I-IV. Genf 1207.

CB = M. Steinschneider, Catalogus librorum hebracorum in Bibliotheca

Bodleians, Berlin 1852-60.

HB = Hebräische Bibliographie . . . redigiert von M. Steinschueider I—XXI Berlin 1858—1882.

Lichadef = N. P. Lichadef, Znadenije humažnych vodjanych znakov I—III. St. Petersburg 1899.

Margoliouth = 6. Margoliouth, Catalogue of the Hebrew and Samaritau Manuscripts in the British Museum I ff London 1899-

MGWJ = Monatsachrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums. Neue Folge, herausgegeben von M. Brann, Brestau 1895-.

Neubauer = Ad Neubauer, Catalogue of the Bebrew Manuscripts in the Bodleian Library, Oxford 1886.

Revue = Revna des Études Juives Iff. Paris 1880-.

Rivista - Rivista Israelitica III. Piorenz 1904-.

Steinschneider HÜb. = M. Steinschneider, Die hebräischen Übersetzungen des Mittelalters und die Juden als Dolmetscher, Berlin 1893.

ZiHB = Zeltschrift für Hebräische Bibliographie . . . herausgegeben von A. Freimann Iff. Frankfurt z. M. 1897—.

Eckige und runde Klammern im hebräischen Text bezeichnen, wenn ohne Heiftigung, in den Handschriften vorhandene Korrekturen.

#### I. Blbel.

1.

Bibel, vokalisiert und akzentuiert.

Fol. 394v. (nach Dodekapropheton) Ruth; fol. 397v. Chronik; fol. 445r. Psalmen; fol. 483v. Hiob; fol. 449v. Sprüche; fol. 512v. Hohelied; fol. 515r. Prediger; fol. 520v. Klagelieder; fol. 523r. Esther; fol. 529r. Daniel; fol. 540r. Esra-Nehemia.

Fol. 558 r. der Schreibervermerk: תשכתם וארסתים אלו העשרים וארבעה שואל עמיליו עמישי ביום המשר ומשה ישים להרש בפרים על ידי ולי ישמעאל בר שמואל עמיליו עמיליו עמישי המשה המשה אלפים ומאוזים והשע ושלשים לבריאת עולם בבאלדליה ולאליים המיז משנת המשהות אשר עד הנה יי שירות והושבחיה לאלפים ולמאות כפי מדרנת שלמות מציאותו אשר עד הנה — ZfHB XIV, 110 and XV, 95.

Pergament. 561 Blätter (nummeriert 558; und zwar 338, 349 und 356 doppelt) zu 11°3 × 16°2 cm. Die Seite zu 23 Zeilen Doppel-Versteckblatt (fol. 1/2), 69 vom Schreiber am Ende nummerierte Quaternionen (fol. 3—550), davon zwischen fol. 109 und 200 ein Blatt fahlend (f Sam. 29, 2—30, 22), zwei Einzelhlätter (fol. 551/2), ein Ternio (fol. 553—558). Wiederholt Einzelhlätter guzammengenäht. Lagennummern meistens weggeschnitten.

Jahrhundert (1479). Spanisch-rabbinische Schrift. — Fol. 1v. und
 z. getilgte lateinische Minuskel, vielleicht des 12. Jahrhunderts.

Besitzervermork (fol. lr.): ... אות היון ומונין darunter getilgte italienische Eintragung. — Fol. 558 v. zwei getilgte Notizen über Sterbefälle: וא הסאוף די די די האות היון וויין משפי ובשיים וויין וויין בשיים וויין וויין משפי ובשיים וויין וויין משפי בשיים וויין משפי ובשיים וויין משפי בשיים וויין משפי בשיים משפי משפי משפי בשיים בשיים

Revisionsvermerk (fol. 3v.): Revisus p[er] me Laurentin[m] Franguelin[m] 1575; darunter getilgte italionische Eintragung. – Lederband mit Metallrosetten und schließen. – Signatur: Hebr. 167.

#### Bibelteile.

2.

Pentateuch, vokalisiert und akzentuiert, mit vokalisiertem Onqelos als Marginalübersetzung, am Ende (fol. 329v.—330v.) die Verszahlen der Bücher und Perikopen.

אני יואב בתוב בן הדר יחיאל: Fol, 329r. der Schreibervermerk: אני יואב בו בו בן הדר יחיאל: בי חדום אונקלום סביבו וניקודו לאיש הרופא סביתאל מטידי כתבתו החוסשילו זה עם תרנום אונקלום סביבו וניקודו לאיש נגיר בעמו ל יחיאל נלבב (Zunz, Ges. Sehr. III, 209) בבו משל משה יחידים כפליו שנת ה קפנ ליצורה יאלף ושלה לחרבן ברח וקבלתי - האל אשר ויבני לכותבו חבה גם בעליו להנות בו ותלקו המחוקק ספון הבית - האל אשר ויבני לכותבו חום נמ בעליו להנות בו ותלקו המחוקק ספון ואמרן הסכתבו ואשא משלי ואמרן

חומש חדנים עם ניקודו וטעמו: לרצוי אחיו ודורש מוב לעמו: נכוה שומד והד פרח מקומו: ושרוש עליו תמיד מוכח שלומיו ראו ספר עטור כתר והדור: "יאכ כחב בן יחיאל כתבו: דוא יחיאל שמש ראל כן משה: אל חכרו להנות כו גם ורעו:

Pergament 330 Blätter zu 11.3 × 14.8 cm. Die Seite zu 15 Zeilen im Innentext und zu 25-40 im Margo. Ursprünglich 43 um Regins und am Enda vom Schreiber numerierte Quinionen; von diesen fohlen jetzt 10, und awar nach fol 130 die 14. Lage (H.B. M. 13, 16-16, 7), nach fol. 170 die 19-26. Lage (H.B. M. 35, 17 - HI B. M. Ende) und nach fol. 300 die 40. Lage (V.B. M. 17, 17-23, 4). Lagenkustoden

 Jahrhundert (1402). Italienisch-rahbinische Schrift, im Margo kleiner. — Laut Vermerk des Ahzessionsbuches am 20. Februar 1864 von N. Coronel angekauft. — Lederband. — Signatur: Hebr. 158. 3.

Pentateuch und Haphtaroth, vokalisiert und akzentuiert.

Pergament 247 Blätter in 12-2×17 cm. Die Seite zu 24 Zeilen. Am Anfang ein Quaternio fehlend; sodann vorhanden 31 vom Schreiber am Beginn und Ende numerierte Quaternionen, von deren erstem das erste Blatt fehlt (fol. 1—247); der Rest fehlend. Anfang: I B. M. 10, 25 pape was zw. Endec' (Hapht www) boom no argument.

15. Jahrhundert. Spanische Quadratschrift.

Der Beginn der aus regelmäßig am Rande bezeichnet, in roter, manchmal litz Federzeichnung. Zu Anfang der einzelnen Bücher, ebense nach V. B. M. oblonge Verzierung in Blau, Rot, Grün und Gold; Blütter und Ranken.

Besitzer: (Fol. 156 v.) . . . pro to var; (fol. 182 v.) receipts to var, derselbe fol. 202 v. und 228 v., fol. 217 v. ohns Ort; (fol. 203 r.) to var var var. — Laut Vermer's des Akzassionsbuches am 24. Februar 1817 von Hirsch Lipschitz augekauft. — Halbpergamentband. — Signatur: Hebr. 211.

4.

Kethubim, vokalisiert und akzentuiert, mit großer und kleiner Massora.

Fol. 1 v.\* Psalmen; fol. 59 r.\* Hiob; fol. 81 v.\* Sprüche; fol. 101 r.\* Ruth; fol. 104 r.\* Hobelied; fol. 107 r.\* Prediger; fol. 114 r.\* Klagelieder; fol. 117 v.\* Esther; fol. 125 v.\* Daniel; fol. 140 r.\* Esra-Nehemia.

Pergament. 163 Billiter zu 193×25.5 cm. Zweikolumnig zu 25 Zeilen, in Paulmen, Hlob und Spr. durchlaufend. Oberer Margo zu 2, unterer zu 3 Zeilen, füßerer und zwischen den Kolumnen unregelmißig. 20 Quaternionen (fol. 1—160), ein Binio, dessen letztes Biatt weggeschnitten ist (fol. 161—163). Einzelne Billiter mit Einschultten. Fol. 152 und 160 Lagankustoden.

11. Jahrhundert. Spanische Quadratschrift, im Margo kleiner. - Halbpergamentband. - Signatur: Hebr. 186.

#### Rollen.

5.

Pentateuch.

Aus der aufgelösten Gemeinde in Kai-Fung-Fu in China. — Mit den bei S. M. Schiller-Szinessy, Catalogue af the Hebrew Manuscripts preserved in the University Library Cambridge Nr. 6 und Margoliouth 6 (wo der Hinweis auf Schiller-Sz., l. c. vermißt wird), beschriebenen, aus China stammenden Rollen in folgenden Punkten übereinstimmend: Fehlen der Krönehen, Anzahl und Anfänge der Kolumnen (erstere auch bei Neubauer

Nr. 49, letztere immer mit; und Versbeginn; Ausnahmen, unter tellweiser Veränderung von www. sind I 1, I; I 49, 14; V 16, 18 und V 23, 24), Vernachlässigung der Zwischenräume zwischen den einzelnen Parasioth und Büchern, mangelhafte Setzung der puncta extraordinaria (im unsrigen nur in I 33, 4 und IV 3, 39) sowie Nichtbeachtung der großen und kleinen Buchstaben. Desgleichen sind die Zeilenanfänge vor und nach war naw und wan naw und bei letzterem auch die Zeilenzahl (63) unregelmäßig; auch das zweite war III 10, 16 am Zeilenende. Hingegen ist das umgekehrte Nun vor und nach IV 10, 35/6 hier vorhanden. Von den bei Schiller-Sz. l. c. verzeichneten sieben Schreibfehlern hat unser Exemplar vier, und zwar I 18, 26 nun; I 30, 26 km; I 47, 17 chan und IV 7, 14 nun. Im Dekalog ist die Anordnung beide Male diese:

נהן לך לא תרצה

Das Exemplar wurde von Karl von Scherzer aus Peking gebracht. S. seine Notiz, Die Juden in China in Vierter Jahresbericht der Gesellschaft für Sammlung und Konservierung von Kunst- und historischen Denkmälern des Judentums, Wien 1901, S. 53/4, Ferner M. N. Adler in Jewish Quarterly Review XIII, 34; bei beiden auch über weitere Exemplare.

Schaffeder. 90 mittelst Leinenfaden susammengenähte Häute, auf der Rückseite in zwei Abteilungen und mit Überspringungen nummeriert. 38-32 m × 58-5 cm. Die Häute zu 1—4 Kolumnen, zusammen 239 Kolumnen. Die Kolumne zu 48—51 Zeilen. Die 21., 22. und 29. Hant sind von anderer Hand.

18.(?) Jahrhundert. Persische Quadratschrift. - Signatur: Hebr. 219.

6.

Das Buch Esther.

Laut beiliegendem Vermerk in 1½ Tagen geschrieben, wahrscheinlich von Moses Müller (vgl. Hebr. 130). Zum Geburtstage Seiner Majestät 1855 dargebracht.

Pergament. Drei durch Kollasis verbundene Stücke, 1 72 m×15 5 cm. 5+6+3 Kolumnen au 24 Zeilen.

19 Jahrhundert. Quadratschrift.

Die 2., 4.-6., 8., 10., 11. und 14. Kolumne mit dem Worte per beginnend. - Futteral und Karton. - Signatur: Hebr. 131.

## II. Bibelauslegung.

(Zuletzt Homilien.)

7.

Selomoh Jichaqi, Kommentar zur Bibel, mit Ausnahme der Chronik.

Anfang fol. I v. ::

בראשית ברא אלהים אד יצחק לא היה (צרוף) להתחול התורה

Ende fol. 276r .:

ולכיכורים ישהוו מבואים כיכורים כפרק אחר י לכל דבר ודכר קכעתי ומני יי השלמתי ספר עורא י הצור יהא לנו לעזרה י ווציאנו מאפילה לאורה יי אמן ביסינו מרה יי

ברוך הנותן ליעף כה ולאין אונים עצמה ירבה יי הזק ונהחוק יי

Fol. 95 r.\* Josua; fol. 99 r.\* Richter; fol. 103 r.\* Samuel; fol. 113 r.\* Könige; fol. 124 v.\* Jeremia; fol. 134 v.\* Ezechiel; fol. 152 v. Jesaia; fol. 179 v.\* Dodekapropheton; fol. 200 r. Ruth; fol. 201 r.\* Psalmen; fol. 224 r.\* Hobelied; fol. 230 r.\* Sprüche; fol. 240 v.\* Prediger; fol. 248 r.\* Hiob; fol. 260 v.\* Klagelieder; fol. 263 r.\* Daniel; fol. 269 r.\* Esther; fol. 270 v.\* Esra-Nehemia.

— [Über die fragliebe Echtheit des Kommentars zu Esra-N. s. S. Poznauski, Kommentar . . . Eliezer aus Beaugency, Einleitung XIV Anm. 1].

Die Namen der beiden Schreiber sind wiederholt bezeichnet, und zwar zone fol. 16 v. und später regelmäßig durch Punkte, zones fol. 25 v. und sonst durch Punkte, 25 v. und öfters durch Fabeltiere, 26 v. durch Ornament (s. die äußere Beschreibung).

Zahlreiche Marginalglossen von der Hand des ersten Schreibers (die meisten bis fol. 22; weniger fol. 95 ff. und 149 ff.; gar keine von fol. 182 an), oft ohne Beifügung oder als neum (n. m) seltener als in bezeichnet. Mit Namen werden angeführt: sersche par in (?) im (fol. 2v.), haur, par in hauf (fol. 19r.), preum (fol. 18r.), am häufigsten par in; letztere Glossen (zu I. B. M. 14, 13; 21, 22 und 28, 17 Verwandtschaft mit Qara zeigend) erfordern eine besondere Untersuchung im Zusammenhang mit den vom zweiten Schreiber im Innentext angebrachten Josef-Zitaten.

Auch Hebr. 3.

Pergament 276 Blätter an 324 × 423 cm. Dreikolumnig zu t1—42 Zeilen Zwei Quaternionen (fol. 1—12), vom ersten das zweite und dritte sowie das senlate und siebente Blatt fehlend (l. B. M. 1, 11 august 177. — 4, 16 zpp im schp sowie 8, 10 pp zuge — 15, 9 zm m bezen), Quinio (fol. 13—22), 10 Quaternionen (fol. 23—102), zwei Ternionen, vom zweiten die drei letzten Blätter weggeschnitten (fol. 103—111), filmf Quaternionen, vom letzten die drei letzten Blätter weggeschnitten (fol. 103—111), filmf Quaternionen, vom letzten die drei letzten Blätter weggeschnitten (fol. 112—148), Bluie (fol. 149—162), Quaternio, dessen erstes Blatt weggeschnitten (fol. 153—159), Ternio (fol. 160—165), zwei Quaternionen (fol. 166—181), Ternio (fol. 182—187), 10 Quaternionen (fol. 188—267), Quaternio (fol. 268—273), das vierte und filmfte Blatt fehlend (Essa 1, 1 transporter und filmfte Blatt fehlend frei Blätter weggeschnitten (fol. 274—276). Lagenkustoden, fol. 30 v., 119 v. und 181 v. mit Tierfiguren, oft weggeschnitten. Römische Zahlen, jeweils auf den letzten Seiten der Lagen, von rückwärts beginnend.

14. Jahrhundert. Zweierlei gotlache Schrift ahwechsalnd (\*gl. oben); die zweite dünner und spitzer. Menahem schrieb fol. 1 v.— 22 v., fol. 95 r.— 108 v., fol. 149 r.— 152 v. und fol. 182 r.— 276 r.; alles übrige schrieb Abraham. Zum Zwecke des richtigen Anschlasses ist fol. 20 v. fortlaufend und fol. 21 r. in zwei Kolumnen geschrieben, ebenzo fol. 94 v. figuriert, fol. 108 r. in zwei Kolumnen, fol. 152 r. h leer und 152 v. fortlaufend. (S. e. die weggeschnittenen Bl.)

Anflinge mit Federzeichnungen fol. 48 v. v und 63 r. v.

Marginalglossen, oft als 7": bezeichnet, von fremden Händen (nur zum Pentatench). Das Ende des Hiobkommentars, fol. 260 r. und \* von fremder Hand ergänzt.

Besitzervermerk (fol 1 r. ohen): 5"m pp. 1 han map. Auf dem Längsschnitt: BB. — Laut Vermark des Akzessionsbuches am 7. März 1865 von dem Antiquitätenhändler S. Egger in Wien augekauft. — Holzdeckel mit Schweimslederfiberzug, Rollen- und Stempeldrack; auf dem Vorderdeckel die Jahressahl 1549. Metalfbuckel und -ecken, eine Schließe abgerissen; Ose zum Anhängen der Kette. — Signatur: Hebr. 220 (aufgestellt nuter 124).

8.

David Qimhi, Kommentar zum Dodekapropheton und zu Ezechiel.

Anfang fol. 1r.:

בסם העוור והנוזר

ם כאשר קרואים אינם מצואים יודעי יפורם באשר ברואים מצרו בבשנים עשר נביאים

דברי נביאים כמשל נשואים נפון וחכם יתבוננו כם ברם דבריו ארכו ובהם

PERM

אפר דוד בן יוסף בן קפחי הספרדי יי זה ספר מבחר משנים עשד נכיאים אטרו דבו ול לפי שנפואתם קפנה חברם יחד לפי שלא יאבר - ... Ende fol. 221r.:

Darauffolgend der Schreibervermerk: אני משה מש משה עשר הוד קבוי אני משה אור עשר הוד קבוי משה משה עשר הוד קבוי השלמה אור החבר במון דרנו השלמהי אות משל לוכבר החבר החבר החבר השביל ה' עודק בה' מאיר עבו הדר במון דרנו השלמהי אות משל לוכבר החבר החבר החבר ששים לבריאה עולם המקם ברחביו חברו לחנות בי משה אלפים וישים לבריאה עולם המקם ברחביו חברו לחנות בי משה משה הוא Gegen die Ableitung von war aus Grasse s. Schwarz in ZfHB XV. 95; eher liegt vielleicht einer der mit Ole . . . beginnenden spanischen Ortsnamen zugrunde (vgl. P. Madoz, Diccionario geografico-estadistico-histórico de España, Bd. XII). Das Verhot in Guipuzcoa zu wohnen s. Kayserling, Geschichte der Juden in Spanien and Portugal 116, 132. Somit (nach Mitteilung von Kustos R. Beer) statt Mondragon infolge der Aussprache Montearagon, Provinz Toledo, möglich.

Pergament. 221 Blätter zu 23 × 30 5 cm. Die Seite zu 25-26 Zeilen. 14 Quaternionen, von deren zestem das erste Blatt weggeschnitten ist (fol. 1-111), zwei Quaternionen fehlend (Zach. 12, 7 - zu zu - Ezech. 4, 9 zu zu), ein Ternio (fol. 112-117), 13 Quaternionen (fol. 118-221). Blattränder öfter abgeschnitten. Antizipationen. Blattschlüsse mit Vorlage koinzidierend (vgl. fol. 4 v., 8 v., 40 v., 60 v. naw.). Lagenkustoden.

13. Jahrhundert (1300) Spanisch-rabbinische Schrift.

Vorbesitzer: Moise Soave in Vecodig (HB, IV, 113). - Halbfranzband. - Signatur: Hebr. 181.

9.

David Qimbi, Kommentar zu Ezechiel und zum Dodekapropheton.

Anfang fol. Ir.:

פראות אלחים נשובו גם נפלאו ולעק נביאיו בנכואה (נבאו) ונבראו)

אמר דוד בד יוסף בן קסחי הספרדי (צבה) יואת המראה אשר פתח בה יחוקאל הנביא בספרי היא מראה סתומה מאד והנני אדבר מעש בענין המראה

Ende fol. 167r .:

פן אכא והפותר לפיכך יוהורם הוא כדי שיהיו בעלי חשובה ליום רבא כדי שלא יכה הארץ כלה ותחיה חרם ואשר לא ינהרו בחוררתו יכלו ויסיפו במרכר העמים או ליום המשפט בארץ ישראל והמוהורים יוהיהו בותר הרקיע ועצדיקו הרבים כביכבים לעילם ועדי (אמן)... Pergament. 187 Blütter in 28.8 × 31.5 cm. Die Seite zu 32 Zeilen. 21 vom Schreiber am Beginn nummerierte Quaternionen, von deren erstem das erste Blatt weggeschnitten ist. Lagenkustoden

15. Jahrhundert. Spanisch-rabbinische Schrift!

Marginalkorrekturen vom Schreiber, der auch jeweils die zugehörige Perikope vermerkt. Interlinear- und Marginalkorrekturen von spliteren Himfon.

Besitzervermerke: (Fol. 80 v.) | zero zero; (fol. 167 v.) - are zero. - Halbpergamentband. - Signatur: Hebr. 209.

10.

- I. Erster Bestandteil.
- 1. 'Azriel (?) Kommentar zum Hohelied.

Aufang fol. 1 r.:

ברוך י"ר אלווים אלהי ישראל מן העילם ועד העילם

Ende fol. 46 v.:

יי את שבר עמו ומחץ מכתו ירפאיי (sic) את שבר ביום ביום --- S. Jellinek --- ביום חבוש את (sic) את מושרם תריינ

Der Anfang auch Hebr. 47 H fol. 57 v.—59 r.; vgl. Salfeld, Das Hohelied Salomos S. 103 Anm. 4.

 (Anhang zur vorigen Nummer) Psalm 29 mit kurzer kabbalistischer Erklärung.

Anfang fol. 46 v.:

מומור לחור תבו לייו . . .

Ende fol. 47 r.:

י ואחריהם יו שמות ואחריהם יו שמות ואחריהם יו שמות ואחריהם עשרה ואחריהם ...
שמונה ואחריהם ארבע אותיות כדי שישתוה כל הידיעה כלה על ד אותיות ...

Vgl. Kod. Paris 225\*.

- II. Zweiter Bestandteil.
- 3. Gebet des Elia.

Anfang (defekt) fol. 48 r.:

מנלגל ומעביר תתהרר בכל שיר תתפאר ככל מעם ...

Ende fol. 48r.:

אלהי אל תאחר חסלת צלותא ראליהו וכור לשוב זל ...

4. Anleitung zu Buchstabenzauber: a) אינים הראשון לנרסת לנרסת (a) לכפל (b) אוכן להכאה (c) לתנצל מתפישה (c) ; מן להכאה (d) מפרים ההיצועים

לשמורת חרב והנות וכל כלי זיין וכל (g ; לתברית שידין ולהנצל מהוקן (f); כשוף קנה לנצח (l) (f); כשורב ר משה כל נהמן (f) (l); דבר רע

Anfang fol. 48 v.:

--- לקרוא בלא פיי ולהבין מוד מעמיהם

Ende fol. 50 v.:

ובכל מקום שינות הקנה ינצח האדם שתופש אותו ביתו וצריך שתהיה נקי חת ברור ומובחן הם ונשלם תללה.

5. a) Kombination von Bibelversen, Moše ben Nahman zugeschrieben.

Anfang fol. 51r.:

אילו עשרה פסוקום חברם הרב הניול ר משה כר נחסן ול לאסרם בכל יום שילך במקום סבנה - בראשית ברא

Ende fol. 51r.:

-- וטליטים יסעון ואחר כך יוביר אלו השמות אדרירון

b) אם בי נחמן וכל Moše ben Nahman, Gebet (anscheinend echt).

Anfang fol. 51r.:

יהי רצון ... שתתן ברבה (51 v.) והרוחה ושלום בכל עסקו

Ende fol. 51 v.:

בי אתה שומע תפלח עכד ך ובניך ברוך אתה י"ר שומע חפלה

6, שלשה עשר עקרן, 13 Glaubensartikel (nach Moše b. Maimon).

Anfang fol. 51v.:

א שרוא יתברך נפצא

Ende fol. 52r.:

... בי זה הלק המאמין נשלמו הל עיקרים ההלה ושבה לפופר נופלים

7. Über pur man; Buchstabenrechnung, Permutationen etc.

n) a) Anfang fol. 52 v.:

תנו רבנן כל היורע שם של מב אותיות אתוב למעלה

Ende fol. 53r.;

רבחות (sio) כיים השפן שומש בורח סליק הפשב ואלו Somit Steinschneiders Vermutung zu Kod. München 11218 bestätigt.

β) Anfang fol. 53 v.:

אבנ יתץ בנים עלינו לשבח

Ende fel. 56r.:

... וזה הפסוק סוב להצליח לכל רבר ובלבד שיוכיר שם של מב עמו

b) Anfang fol. 56v.:

אבנ יהץ נכתב וניקד בקבלה ומסורת שם של פנב איחיות — Fol. 57 r.: בך צירפה ופירשה רבנא האיי נאון על פי הקבלה ועל פי המסורת ; sodann לפתיחת הלב fol. 57 v.: יהודה ברב היהוחת הלב wiederum לפתיחת הלב

Ende fol. 57 v.:

המע יצל ... מ שמות אלה אין לפעול בהם כי אם כי לחדש

Darauffolgend (vielleicht von anderer Hand): ראשי חיבות

הררך בפליא עלילה זיי צבאות למראות

פחרים נגינות ליי

HI. Dritter Bestandteil.

8. Kabbalistischer Kommentar zur Pessach-Haggadah;

Anfang fol. 59r.:

Ende fol. 64 v .:

אשר נאלני -- וחשמיםה תתעלה משמיפה לשמישה עד וכשנה היוכל הואה -- אשר נאלני -- השמיםה תתעלה משובי איש אל אחותו ואל אחות אבוהיו ישוב. S. Margoliouth 7931.

Name des Schreibers von 8 znz punktiert fol. 62v.

Zusammengesetzt; erster Bestandteil fol. 1-47; zweiter fol. 48-57; dritter fol. 59-65. Hing ganz oder teilweise mit Hebr. 149 zusammen (s. dens.).

Pergament. 65 Blätter zu 17.6 cm × 24 cm. Die Seite zu 24 Zeilen in der ersten und vierten Hand (\* weiter unten), zu 22 in der zweiten und dritten. Vier Quinlonen (fol. 1-40), Quinlo, von dem die letzten drei Blätter weggeschnitten sind (fol. 41-47), Quinlo (fol. 48-57), eingeschabenes Papierblätt (fol. 58), Quaternio, das vorletzte Blatt weggeschnitten (fol. 59-65). Am Ende der beiden ersten Lagen Kustoden, fol. 20 v. zuch Nummer; fol. 48 r. oben verkehrte lateinische Nummer XXII, darunter v.

14.—15. Jahrhundert (l. vor 1475). Spanisch-rabbinisch im ersten Bestandteil; sodann dreierlei italienisch-rabbinisch, davon die zwei ersten im zweiten Bestandteil (das erste 14. Jahrhundert, das zweite fol. 53 v. beginnend), vielleicht verschieden auf fol. 57 v. (elehe Inhalt).

Revisionavermerke (fol. 64 v.): renisus p[er] me Laurentiu[m] Franguellu[m] 1575; Renisto et corretto p[er] mi Fra Luigi da Bologna 1601. — Halbfranaband. — Signatur: Hebr. 148.

18. 1532 Auszug aus Jichaq ben Jahudah, an aug.

#### 11.

- I Innentext des ersten Bestandteils.
- 1. Menahem Recanati, Kommentar zum Pentateuch.

## Anfang fol. 2r.:

בראשית ברא אלוזים את חשמים ואת הארץ לפי דעת דול ומה שנראה מבותחם בראשית ברא אלוזים את חשמים ואת הארץ לפי דעת דול ומה שנראה מבותחם בראשית בראשית בראשית מבותחם בראשית בראש

יי נים אומתה למשה תמהר שנאם בונה ירושלם י"י ניהוי ישראל יכום י כבודך י"י Auch Hebr. 12\*, fol. 423 r.\* — 486 v.\*.

- II. Marginaltext des ersten Bestandteils.
- 2. Kabbalistischer Kommentar zu den Gebeten.

## Antang fol. 2r.:

בעזרת אל ועושה כל(?) פלאות: אני אתחיל לפרש סור תפלות: אפרשנו בררכי התעודות: כשם איום ונורא על תהלות: כעורת נורא תהלות אכתוב פירוש התפלות בצדק כל אמרי פי אין בהם נפתל ועקש כי תורת י"יי תמימה משיבה נפש

Ende fol. 25v.:

לכן אם ברבנו וכו ... ובמקום זה רביאותו כנגד האלף בית השלישית ואות שין של השנית לעולם בתחלה בנגד בית ובית משתיהם לכן וברבנו יחד וכו באו המברך של השנית לעולם בתחלה בנגד בית וכו חוק חוקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים לייתיי Vgl. Margoliouth 751!.

3. Menahem Recanati, Gründe der Gebote.

Anfang fol. 25v .:

רע כי יש לנו להכין הרברי הנסחרים מפנו --

Ende fol. 46v.:

- ואנחנו נלך בשם "מ אלתינו לעולם ועד

- 4. Menahem Recanati, Nachträge zur vorigen Nummer.
- a) Anfang fol. 47r.:

אלו פעפים אחרים שמצאחי פעם שלות הקן רכתי

Ende fol. 51 v .:

עוק בן כימי משה מהם בישי יהושע כי מרתו של משה (שעם המילה ית ית של משה (שעם המילה המילה בישי מבין ... Gleich nach Beginn (fol. 47 r.) ממים ומרח יהושע ארץ והי לאיש מבין לעיל , wozu im vorhergehenden mehrere Stellen passen,

b) Kabbalistische Erklärung zum Tischgebet.

Anfang fol. 52r.:

זהו פי ברבת המוון על דרך הקבלה לפי מה שמבואר במדרש רוח. עשרה דברים נאמרו בענין המעודה

Ende fol. 53r.:

בעבור כי בים של ברכה הוא כעד מדה דור עה ועל כן אם כום ישועות אשא בעבור כי בים של ברכה הוא כעד מדה דור עה ועל כן אם כום ישועות אשא in s. Steinschneider, Kat. München 103° und Kat. Schönblum - Ghirondi 115 L, nachzutragen bei Margolionth 739 und 743 vi.

c) Anfang fol. 53r.:

יעתה אכתוב מה שמצאתי במ ווהר הנרול בענין רמצות כלשון הזה תאנא בנולנולתא ... ררישא

Ende fol. 64r.:

יי וכבר הודיתיך כמה שידעתי והשם בידמיו עלה לנו פודות דראני נפלאות מתודה: דצילני ויזבני לנו [בלני Ilies] למה שכתו אשפוך דודו על כל כשר ונבאי בניכם דצילני ויזבני לנו [בלני Ilies] למה שכתו אשפוך דודו על כל כשר ונבאי בניכם דציתייכם אבן" היק" S. Steinschneider I. c., Margoliouth 743 " Zusatz und Neubaner 1616 (verdruckt).

5. שער הגטול Moše ben Nahman, Über die jenseitige Vergeltung.

Anfang fol. 64v.:

שנו רבותי שלשה ספרים -

Ende fol. 85 v.:

ופעל לעבריו למען רחמיו וחסריר אמן ואסן...

8. ספר הזודר מבר Abschnitt aus dem Zohar zur ersten Perikope.

Anfang fol. 85 v.:

חניגן כל שלפה ...

Ende (abgebrochen) fol. 103r.: (Zu 3, 8) בית ראיתפנים חרי תיא וראי לא אשתוים

- III. Innentext des zweiten Bestandteils.
- - IV. Marginaltext des zweiten Bestandteils,
- יה המומור הוא פוב לומי בכל יום ויום בקראי : Tol. 243 r.: e) Fol. 243 r.: המילה אחרה (1) המולוה יום יובור תפילה אחרה קצרה e) Fol. 244 r.: יהי רצין מחוה מיבה הפילה אחרה קצרה יהי המיך (1) Fol. 245 v.: יהי רצין מחוה מיבה הובחה לרבי בחיי החסיד (10 Fol. 245 v.: יהי רצין לא בערקתי הובחה לרבי בחיי החסיד (10 Fol. 245 v.: יהי רצין לא בערקתי הובחה לרבי בחיי החסיד (10 Fol. 245 v.: יהי רצין לא בערקתי הובחה לרבי בחיי החסיד (10 Fol. 245 v.: יהי רצין לא בערקתי הובחה לרבי בחייד החסיד (10 Fol. 245 v.: יהי רצין לא בערקתי יהי רצין יהיה רצי

Zusammengesetzt; erster Bestandteil fol. 1—242; zweiter Bestandteil fol. 243—252.

Pergament. 252 Blätter zu 11.8×16 cm. Die Seite zu 32 Zeilen im Innentaxt beider Bestandteile, zu 46-76 Zeilen im Margo des ersten und zu 47 Zeilen im Margo des zweiten Bestandteils. Vorsteckblatt (fol. 1), 23 Quinionen, zu Beginn und Ende vom Schreiber numeriert (fol. 2-231), Lage zu 12 Blättern, davon das letzte weggeschnitten (fol. 232-242); später hinzugefügter Quinio (fol. 243-252), Lagenkustoden.

13. Jahrhundert. Italionisch-rabbinisch im Innentext des ersten Bestandteils, deutsch-rabbinisch im Margo bis fol. 66r.; dann italionisch-rabbinisch bis fol. 103r.; unletzt, von fol. 97r. au, regelmäßiger. Zweiter Bestandteil vielleicht von der letzten italienisch-rabbinischen Hand.

#### 12.

1. בי משלי מרחבם שן ווראל שלאמי נק Menahem Meiri, Kommentar zu den Sprüchen Salomos.

Anfang fol, 2ar.;

אמר מנחם כן שלמה לבית מאיר דברי פי חכם חן ושפתות כסיל תכלענו שלמה

המלך עה חבר שלשה מפרים על שמו . . או בת 13 בת 14 באולה (נות ב-Strangeres) Ende fol, 118 v.:

שקר. ולהורות הנסול התכליתיי אשר בחתימת דבריוי חנו לה מפרי ידיה ווהללוה . - . בשערים מעשיה

Gekürzt gegen Biblia rabbinica, Amsterdam 1727. — Die Bibelverse regelmäßig am Rande.

2. אין ביאים מתלסבן Moše ben Nahman, Kommentar zu Hiob. Anfang fol. 119 r.:

רבר ברור מדוע כי האמנה ביריעת האל ית מינו השפלים ואישיהם והשנחתו בכללם
--- ובפרשם פנות נדולות ---

Ende fol. 187r.:

ריש בצריקים שלא יאפר (187 v.) כן למעלתם כנון כמשה ובאהרן כי פירש במיתתם על פי יי והיא מיתח נשיקה שיש לה סוד לדבקה כשם הנכבד והגורא

אר ישראל בד יצחק : Darauffolgend der Schreibervermerk בי יצחק בי ישראל בד יצחק בי פירוש משלי מהחכם ה מנחם המכונה שן וודאל שלאמו (ע ופי הד משה בד נחסן גע מספר איום והשלפתי אותו כיום כש אייר קצב לפרם בהיותי בן שלש יששים שנה וכתבתיו לעצפי השם יוכני ... מעתה ועד עולפ אמן ואכן בריך החמנא דסייען מריש ועד כען ישמח הכותב וינל הקורא אמן

Pergament (die innersten und änßersten Blätter jeder Lage) und Papier gemischt. — Wasserzeichen: 1 (fol. 2\*, 14 etc.) Kleiner als Briquet 14292—14306. 2 (fol. 17, 30 etc.) Vgl. Briquet 4336; jedoch scheinen die Drähte in der Mitte und unten durch Fäden verbunden, Längsrippen enger zusammen und umwichelt. 3 (fol. 100, 107 etc.) Hand, vier Finger geschlossen, Daumen frei, einfacher Querstrich, unten beiderzeitig spitz auslanfend; kaum Variante von Briquet 11080ff. — 189 Blätter (1, 2\*, 2\*—188) zu 16×21·5 zm. Die Seite zu 24 Zeilen. 11 Lagen zu 16 Blättern (fol. 1—175), eine zu 14 Blättern, von denen das letzte Papierblatt weggeschnitten ist (fol. 176—188). Numerierung zu Beginn und Eude der Lagen. Blatthustoden.

15. Jahrhundert (1432). Provençalisch-rabbinische Schrift.

68. 1512 Kaapi, now thin 'te.

#### 13.

 Semuel Motot, Superkommentar über den Kommentar des Abraham ibn 'Ezra zum Pentateuch. Anfang (defekt) fol. 1r.:

(Ed. Venedig 1553 fol. 5r.\* Z. 15) של יום שני וכן כלם רש עם בין בין בל בפו זה יוכן בין מתנה מצרים ובין כל בפו זה יוכן בין מתנה מצרים

Ende fol 95v.;

שחבסה עש ואין בו לחה בעבור כבור סשה שהוה חי ושסר עסהס:

Identisch mit der gedruckten Version (s. o.).

Vgl. auch Hebr. 98; s. HB XV, 16/7.

 (Anhang zum Vorigen.) Beantwortung einer Frage über die von Motot nicht zur Genüge erklärte geometrische Stelle in ibn Ezra II, 3, 15.

Anfang fol. 95v .:

כי ראיתי לחבם תמפרש הות פירוש יביאור על הקדמת אע זל בפרי שמות באמרו יאם תשים אלכסון וכו והיה לו קשה דציור מאר שלחתו מזה לאחר משומעי אמרת החבם ישיאו גר על זה שיאיר חשבי

Ende fol. 96r .:

ואני מידי נסיחיה בכל הלק זה ואעשה פה החטונה למען תוכל להבחינה בי אינה אמתית לפי הקרמת החכם אע ול:

3. 5: 555 Levi ben Gersom zu II. Samuel 23, 1.

Aufang fol. 96r.:

ואלה רברו רוד האתרונים: ד'ל אתר ...

Ende fol. 96v .:

- - ולא ישאר מהם שארית

4. The (vielleicht Kreskas? Vgl. die folgenden Nummern und Kod. München 315<sup>1k</sup>), philosophische Erklärung zu Jesaia 60, 20—22.

Anfang fol. 96 v.:

לא יבוא עור שמשך ונו מבואר הוא כי לשון ביאה שדנא העדב הנאמר על השמש Ende fol. 97v.:

אני ייי בעתה אחישנה רפו אל הנאולה אשר תהיה שבת זה הטוב המוחלט זראמתי ואמרו על אם זבו בעתה ואם לאו זכו :

5. (Titel durchstrichen) האלהלחבופאר קרשקש וויואל הה לחבופאר מרופאר לחבופאר בוראן נד Meir Kreekas, Anfrago an Prophiat Duran.

Anfang fol, 99r .:

כי חקבור כמים אחך ונו

Ende fol. 100r .:

אין בשום מיתה חשא מצוה (להעבור) ולהעדירן הנוף!

ארת החבב השלם משמר בריים הלוי ג'ר אל הישים הנכב מאשתה. ארת החבב השלם משמרה בריים הלוי ג'ר אל הישים הנכב מאשתה נרביאן גרי:

### Prophiat Duran, Brief an Scaltiel Gracian über die wahre und mittlere Konjunktion.

Anfang fol. 100r.:

כבור חכמים והדר זקנים נר אם אמרתי אשמרת דרכי .

Ende fol. 101 v .:

או זהון יחד חשוה והאסתיו וכוֹן ושלום! דורש שלום הכמתך בכל נפשי ולכבי ברופיית רוראן הלוין

Zu berichtigen Catalogue . . . Paris 1048<sup>6</sup>, zu ergänzen Steinschneider in Bibliotheca Mathematica 1899, S. 43.

7. יושיבת החכם השלם מאשטרי פורפית רוראן הלוי גדו אל החכם מאשטרי פורפית השיחור Prophiat Duran, Brief an Meir Kreskas über eine Stelle im החבר ה

Anfang fol. 102r.:

שאלתני את נפלה פו פל דבור אחר לשלפה עוד כתוב בפפר התפר...

Ende fol. 103r.:

יפתח לך יי שערי אורה כנפשך החשובה ונפש כאח לך דורש שלופך בפי וכלכבי פרופיית רוראן הלויג

Auch Hebr. 15110.

- 8. (Fortgesetzt bei Nr. 15) Fol. 103 v.: Exzerpte aus Abraham ibn 'Ezra zu \(\psi \)1, 3 und 16, 8, 9, 11.
- 9. a) טעמי האבנים של האפור Erklärung der Edalsteine im Brustschild des Hohepriesters.

Anfang fol. 105r.:

אורם לראיבן על שכשתארימו פניו בשחורה שבלבל

Ende fal. 106 v .:

ותועלת ואבן הואת שנתן לה כח לעצור הרם היורד פן הראש על החושם והיא מרפא אותו תור מנין האבן של ישפה בנימטריא בנימן כן יעקב

Vgl. Neubauer 2274", Steinschneider, Cat. . . . Lugd. Bat. Warner 25° und Hilb. 964.

b) Andere Erklärung der Edelsteine.

Anfang fol. 106v .:

אודם אכן אדומה שקורון נירנונסה

Ende fol. 106 v .:

ישפה בערבי אלנסף ובלעו נשפה בנימל ונקודה עליה (ב107) או ביוד ממש בבחבו ולשונו כל פעל חשם למעני

10. (Vgl. die folgende Nr.) Erörterung über ihn Ezra zu V B. M. 13, 7 and 21, 20.

Anfang fol. 107r.:

בתב החבם הא זל בפרשת ראה ואם בות הלשון והאם בנוף והאב בצורה לא יבינות DM:75

Ende fol. 107r .:

והברה המבק הכרוחם מצר האם וממשפהתן להיות אנשים חשובים ברוכי השם עב" ומכל זה יובן מה שאמרו הול הוב בנים הזמין לאחי האם

11. Prophiat Duran, Erőrterung über ibn 'Ezra, Sepher linsem (Pf. 1, Bog.).

Anfang fol. 107 r.:

עוד נמצא לר אברהם שכת בספר חשם שרבור המלחשים יש להם סמלה לפעול פעילתם

Ende fol. 107 v.:

יש מאין נמנע לאדם לדנוציאו עולה השם יהברך ויתעלה עבל Vgl. Kod. Paris 831 6.

12. Erörterung zu H. B. M. 18, 35.

Anfing fol, 107v.:

במה שפירש הייב רבו שלמה ול בפסוק ושמח עליודם שרי אלפים תפש אותו החכם באון עורא.

Ende fol. 111r.:

- וכל והו להקל מעל משה עה שורה העם ומשאם יען לא יבואר לפניו כי אם לצרך נחל אי כאשר יחקש לשקרא חערה או לנשאים:

Erwähnt (fol. 110r.) das Jahr 1278 nach der Zerstörung.

- 13. Fol. 111 r.: Abraham ibn 'Ezra zu H. B. M. 20, 14.
- 14. Fol. 112 r.: Moše ben Nahman, aus der grenz zum Pentateuchkommentar.
- 15. (Fortsetzung von Nr. 8; vgl. weiter unten Nr. 19.) Fol. 113r.: Exzerpte aus Abraham ibn 'Ezra zu \$ 17, 15 und 19, 2, 3, 4.
- 16. a) Fol. 113v.: Zitat aus Moše Narbonis Kommentar zu Hai ben Joqtan, über עלמי ראו עינין (in Teil II; Hebr. 70, fol. 37r. Z. 10—16). b) Fol. 113 v.: Zitat aus B. Megi'a fol. 85 v.—86 r. e) Fol. 114r.: Kurze Bemerkung, beg. ממות משפת העוברת העברת העברת העברת העברת (in Teil IV) aus Moše Narboni zu Hai b. J., beg. מברת העברת העברת (in Teil IV) nach Beg., Hebr. 70, fol. 54 v., Z. 5 von unten 55 r., Z. 5 v. u.).
  - a) Fol. 115 r.: Abraham ibn 'Ezra, Ratsel über die Quiescentia.
    - b) Prophiat Duran, Erklärung dazu.

Anfang fol. 115 v.:

- אשר על כל זיוה זהודה - הנה תפארת החכפים הול זל אמר Ende fol. 118 r.:

איר התיה באר השפק: השמק: השמק: Nicht benutzt bei der Edition Beth Talmud II (1882), 179—183, als die Handschrift schon in Wien war.

18. השוכה החכם הטרול כאיש פרופייה רודיאן הלוי לד' על שאלה נשאלה לו: Prophiat Duran, Brief an Meir Kreskas über die Zahl 7.
Anfang fol. 118 r.:

בחבך הנוחן אמרי שפר נביר נעלה וה לי יבים הניעני

Ende fol. 122r.;

יכמה שוולת זה לכל אשר תשאל נפשך החבמה אמרתי הגני אהיך פרופייה חבמה שוולת זה לכי נ

Auch Hebr. 1511\*,

19. (Vgl. w. o. Nr. 15, w. u. Nr. 23.) Fol. 122 r.: Exzerpt ans Abraham ibn Ezra zu \$ 75, 7, 8,

20. בלכ Prophiat Duran, Erklärung zu ibn 'Ezra IV B. M. Kap. 22.

Anfang fol. 122 v.:

והעד אשר כנובה: פסוק הוא בעמום ....

Ende fol. 126 r.:

ודנה של האת ול ברוח אלחים תולק על רשי ול שפירשו חי עלה כלבו שלא Der Druck Maase E., Einleitung S. 48 ender mit fol. 124r. Z. 13,

21. ביאוד לחשובה הבתו למעלה Erklärung zu dem Brief des Prophiat Duran an Meir Kreskas (oben Nr. 18), die Zahl 7 behandelnd, von einem Schüler Prophiats.

Anfang fol. 127 v .:

ווהי מורכם מתחלה לזונות וכו עד ונשוב לפנולות המספריות לשבלנו

Ende fol. 129 r.:

ודמשילו לקו פים רכים להיות הקול ההוא ערב מאר וכל זה ביאר הרב זל פח מב ממורה הנבוכים:

- 22. Vier Erklärungen zu ihn 'Ezra, davon die erste zweifellos von Prophiat Duran, (vgl. Neubauer-Renan, Les Ecrivains juifs français S. 744 and Masse E., Einleitung S. 47) bier jedoch ohne die Bemerkung des Kopisten; wohl auch die andern drei von Prophiat (ebenso wie vielleicht die bloßen Exzerpte aus i. 'E.).
  - a) TEM (III B. M. Kap. 23).

Anfang fol, 129 r.:

ואחר שעקר כל רח כי בעת המולד ינדיו משפטי העולם השפל

Ende fol. 130 r.:

כי יום אחר היה צריך לקבוע בדי שישאר דעה החירוש:

b) האדע (V B. M. 32, 4, 25).

Anfang fol. 130 r.:

צרוק וישר היא בעבור שאם ובון לפי רעת האל ול פי רפסיק כך שתת לו הל 14 m 27

Ende fol. 130 v .:

כי בחיות שלישם מורה עליהם אי זה רע יסבב האל יה סבית להצילם מכל רע:

e) new (II B. M. 3, 11).

Anfang fol. 130 v.:

בי המקום יביר הפרבר וכו הנח האע זל נתן טעם לחיות אני ואחה נגורים מאנה בי המקום יביר הפרבר וכו הנח האע זל נתן טעם לחיות אני ואחה נגורים מאנה Ende fol. 130 v.:

בי לולי ידעני מקופי לא לא (sic) ידענו אנה הוא:

d) vr (II B. M. 20, 1, Einleitung).

Anfang fol. 130 v .:

והקשה מכל מה שהוכרתי וכו כונת האל זל שמור וזכור בדבור אחד

Ende fol. 131 r.:

ואין התחלפות בהבנת הענין ואם נהחלפו השמית:

- 23. (Vgl. w. o. Nr. 19) Fol. 131 r.; Exzerpte aus Abraham ibn 'Esra zu 4 103, 21, 22, 20; 8, 4, 5, 6 und 104, 9, 19, 30, 34.
- 24. Zwei Erklärungen zu ihn 'Ezra, davon wohl auch die zweite von Prophiat Duran (zur ersten vgl. Nenbauer-Renau I. c.)
  - a) monn (II B. M. 25, 40).

Anfang fol, 132 v.:

יש שקומות שיראה כח השם בו יותר הל מקומות יש כזה העולם חשפל

Ende fol. 132 v .:

נס בעבור שילמור ויבין הסשכיל המשכלות וירכק אליו יואת הישועה האמתית נס בעבור שילמור ויבין המשכיל

b) קרישים (III B. M. 19, 19).

Aufang fol. 132 v.:

רע בי השלם שלם וכי ירצה חשלם בשכליות שלם במעשיות

Ende fol. 132 v .:

בעבור היותו חבם נרול בשכליות ופהן הניון המעשיות כי שתיהן קשירות כשלהבת בנחלת קשורה:

Pergament (die innersten und änfersten Blütter der Lagen) und Papier gemischt. — Wasserzeichen: 1. In den ursprünglichen Papierlagen (vgl. w. n.): Graif (fol. 4 etc.), und wanig abweichend von Briquet 7462 (Bolegna 1396). 2. In den eingeschalteten Blüttern; a) (fol. 8, 10) Anker in Kreis mit aufgesetztem Rhombenstern, vgl. die Hauptmarke von Briquet 571. bi (fol. 41, in der Ecke) ähnlich der Nebenmarke von Briquet 663, die gekrousten Striche gerade fortlaufend wie 7880, a. dort Text. — 132 Blätter zu 14:8 × 20·3 em.

Die Seite zu 33 Zeilen in der ersten Hand (a. w. u.), zu 20 in der zweiten, zu 26 in der dritten Reihenfolge: 1, 2, 4-11, 3, 12-115, 117, 116, 118-132. Pergamentdoppelhtatt (fol. 1/2), drei einzelne Papierhlätter (fol. 4-6), später eingeschohener, unbeschriebener Papierbinio, in dessen Mitte ursprüngliches. beschriebenes Papierblatt (fol. 7-11), Pergamenteinzelblatt (fol. 3) [die so entstandenen zwei Defekte umfassen tatsächlich nur je ein ansgefallenes Blatt, in zw. zwischen fol. 6 und 9 der Handschrift in der Ed des Motot fol. 7 v. 2 5 zwzp — fol. 8 s. 2 z b 'r/22 und zwischen fol. 9 und 3 der Handschrift in der Edition fol. 8 v. 2 9 pps — fol. 9 r. 2 8 2272 zwei Lagen zu je 16 Blättern (fol. 12-13), eine Lage zu 20 Blättern (fol. 44-63), eine Lage zu 20 Blättern mit weggeschnittenem Istztem Pergamenthlatt (fol. 86-104) ein Quaternin Johne Pergament] (fol. 105-112), eine Lage zu 20 Blättern (fol. 113-132). — Blätthustoden in der ersten Hand.

 Jahrhundert. Dreierlei spanisch-rahhinische Schrift, die zweite Hand beginnend fol. 105r., die dritte fol. 113r. — Halbpergamentband; für I. Rückentitel f

üschlich Kaspl. — Signatur: Hebr. 201.

### 14.

1. פירוש מנלת אסתר Moše ben Jighaq Halajo, Kommentar zum Buche Esther.

Anfang fol. 1v.:

אמר משה כל יצחק הלאייו יתברך הטוחץ והחובש של כי הוא יכאים ויחבש ימחץ וידיו הרפינה וכתיב מתצתי ואני ארפא אחר שמחץ את ישראל על ודי נבוכד נצר ידיו הרפינה וכתיב מתצתי וזהו שכתוב בספר יהוקאל וארא והנה רוח ומערה! כאה מן הצפון וה נכוכד נצר שכא מצר צפון שהחריב הבית של מצפון תפתח הרעה כאה מן הצפון וה נכוכד נצר שכא מצר צפון שהחריב הבית של מצפון תפתח הרעה וגר ונונה לו סביב זה כורש ---

Ende fol 36r.:

רורש שוב לעמר ישראלי ומעצמו היה דורש ומבקש לעשות להם מוב מדם שידרשו משנו והי היה מרוב השידותו ודובר שלום לכל זרעו יוצאי ירכו בניו ובנותיו כלום נותן להם שלום כתחלת משנו ענותנותו הגדולת 'ורויל אמרן נרצוי לרב אחזו הני רב יוסף לרב אחזו זלא כל אחיו מלמר שמפנו פירשו מקצת מנהרדין מפני שנעשה קרוב למלמות ונתבשל מתלמורו דאמר רב יוסף ניזול הלמוד תורה יותר מרצלת נששות דפעיקרא קא חשיב ליה למרדכי כתר ארכעה ולכמוף בתר המשה . עיקרא כתי אשר כאו עם דובבל ישוע נחמית שריה רעליה מדדבו בלשן ולכמוף כתי כתי משרה נתמני ומרדכי בלשן הם דבאים עם דינכבל ישועה נחמיה שריה רעמיה נתמני ומרדכי בלשן הם

Der Kommentar folgt im wesentlichen der einfachen Erklärungsmethode; ziemlich viel Grammatik, viel Midrasch- und Bibelstellen. Der zitierte ibn Ezra-Kommentar zu Esther ist regelmäßig die zweite Rezension. Verweise auf des Verfasserseigenen Kommentar zu Hiob: (fol. 10 v.) ביני מדרבי מודע מדרבי ביני שפר אינב בענין ורוא (fol. 18 v.) בענין ורוא (fol. 18 v.) יושב כתוך האפר דרך אבלות כפו שפירשתי במקופו

(Späterer Zusatz) Erörterung über Baba Bathra fol. 3r.
 Anfang fol. 36 v.;

כפיסין מפרש מנמרא אריחי וקשה לר"י ודכחיב וכפים מעץ יענה - ו

Ende fol. 36 v .:

אם בך המנהג עליו אין להומיף עצים זה מה שהנן אלהים את עבדו אפרש בזה הדיבור כי בעיני דוא קפון הכפות ונדול האיכות

3. . . . בירוש מגלת שיר השירים Jichaq 'Aramah, Kommentar zum Hohelied, ohne die erste Einleitung.

Anfang fol. 37 r.:

להיות חק ווכרון כפי כל ישראל שיר השירים קרש קרשים הסכימו כל החכמים לחלות כי מיטב עיוניהם

Ende fol. 62v.:

הרדשה גם כן לא זוה ממקימה והתחלה לאל אשר עורנו אמן חם בילאו Dann, fol. 63r. und v., noch einmal das Stück Ed. Preßburg fol. 179v. Z. 2v. u. אחרשה — fol. 180 v. Z. 3 חרשה, durchstrichen.

4. אירוש מגלה היה Moše ben Jighaq Ḥalajo, Kommentar zum Buche Ruth.

Anfang fol. 64r .:

ידר בימי שפוש השופטים כל מקום שנאמר כו וידי בימי לשון צער הוא והם חמשה וכבר פירשתים בראט מגלה אמתר שפוט השופטים הבתובים בספר שופטים לפני מלוך מלך לבני ישראל: ומררשו דוד ששופם . . .

Ende fol. 77 v .:

אם כן לא יתכן לום כי בעבור יהם דור נכתבה ואת המגלה והנכון לפרש כי לחודיע מתן שכרן של נומלי חפרי נכתבת כמו שכחבתי בתחלת המגלה הואת מרברי רול וכמו שכתו מה יקר הסדך אלהים ובני אדם כאל כנפיף יחסיון - תם

Im wesentlichen vom gleichen Charakter wie der Kommentar zu Esther (s. o. Nr. 1), auf den auch das Zitat zu Beginn hinweist (die Stelle fol. 2r.). Verschieden von Kod, München 71° und von Kod, Halberstam 17°, welch letzterer zu Beginn diese, der allegorischen vorausgegangene sachliche Kommentierung erwithat (H. Hirschfeld, schriftliche Mitteilung vom 17. V. 1914; vgl. seinen Descriptive Catalogue 392). - Nenut (fol. 68 r.) eigenen Hiebkommentar wie der zu Esther.

5. Jichaq 'Aramah, Kommentar zum Buche Koheleth, ohne die erste Einleitung; vorangehender Titel . יהוש מכלות בייוש הפש מולות Anfang fol. 80 r.:

אני בעניי בינותי כספרים ובהכורי המפרשים

Ende fol. 107 v.:

וכמי שאמרו החכמים והדין דין אמת והכל מתוקן למעורה ובזה נשלם מה שנתעוירני אליו בביאור כוונה זה הספר הפעולה ישתכה העוזר האמתי אמן

6. פירוש פנלת איכה Jichaq 'Aramah, Kommentar zum Buche Ekhah, ohne die erste Einleitung.

Anfang fol. 108 r. :

בפוף איכה רכתי רבנן אמרו

Ende fol. 122 r. :

ייל .... ושירת האועו הוא חום משולם כמו שכתב הרמב"ם (sic) ו"ל

7. בירוש פולת רות Jichaq 'Aramah, Kommentar zum Buche Ruth, ohne die erste Einleitung.

Anfang fol. 122 v.:

אמר ר' זירא רות אין בז - . לנוסלי חסרים אמר יצחק כר מטה כר מאיר ערמה נב"ח ירת כי התורה האלחית ---

Ende fol. 128 v.:

(Von den Drucken abweichend; Ed. Preßburg bereits fol. 143 r. Z. 9 von unt. weniger als Handschrift.)

. . ואלה תילרות פרץ וכד הואיל והוביר קצת היחם הניעו עד עקרו ובפררש כל תולדות שבמקרא חסרים הוץ מזה שהוא כלה כסלה

נשלמה מנלת רות ופידו וביאורה תהלה לאל אשר כשלמה עומה אורה : Sodaun BAR STATE

Zusammengesetzt; erster Bestandteil fol. 1-79; zweiter Bestandteil fol. 80-131.

Papier. - Wasserzeichen: 1. Briquet 14736, und zwar die Begen halbiert; (fol, 1 etc.) kleines Blatt; (fol. 2, 11 etc.) Oobsenkopf. 2. (fol. 14, 23) Variante(?) von Briquet 478 ff. 3. (fol. 49, 59.) Reinere Ausführung von Briquet 530. 4. (fol. 56 c. 61.) LA (Nebeumarke), nickt bei Briquet, 5. (fol. 80, 95 etc.) Hut, abweichend von Briquet 3430, in der Mitte Kleeblatt 6. (fol. 83 etc.) PC (Nebenmarks) mit Querstrich wie Beiquet 5489, jedoch mit Kleeblatt darüber. — 131 Blätter zu 14.5 × 20.8 cm. In 1, 3 und 4 die Selte zu 25.—26, in 5, 6 und 7 zu 28 Zeilen; 2 hat 44 Zeilen. Zwischen fol. 58 und 59 ein Blatt fehlend (Ed. Preßburg Bd. III fol. 178 v. letzte Zeile p 25 — fol. 179 v. Zeile 12 rbra). Blattkustoden.

16. Jahrhundert. Dreierlei orientalisch-rabbinische Schrift, und zwar 1, 3 und 4 gleich, shense 5, 6 und 7; 2 violieicht Italienisch. In 5, 6 und 7 vereinzelte Schriftlücken.

Fol. 1r. sinige our notiers.

Hesitzervermerke: (Fol. 2r.) (Nove pure use pro; (fol. 77 v.) been ver use — Halbpergamentband. — Signatur Hebr. 178.

39. 1282 Paraphrase zu Jichaq Aramah par nepr.

#### 15.

1. Ja'aqob Anatoli, Malmad hattalmidim.

Anfang fol, 1 r. :

בתתו לי שערי צדק אבא כם אודה יה פתיחת החבור בררך התנצלות י דברי חבפים ב Ende fol. 160 r. :

- במאמר נעים ומירות אשרי העם שכבה לו אשרי העם שיי אלהיו

2. (Späterer Zusatz.) בנילה מובה die gewöhnlich als Megillath Antiochus bezeichnete Erzählung. Anfang fol. 160 v.:

והו ביפי אנסוכים פלך זון פלך נדול ודם --

Ende (abgebrochen) fol. 160 v. :

ויבא אחד מהם וורגל עלותם לפני בנרים הרשעי וישמע בנרים

Pergament. 160 Hätter an 24.5 × 33.8 cm. Die Seite an 37 (Zusatzt 32) Zeilen. Sechs Senionen (fol. 1-72), sin Quaternio, desseu zwei letzte Blätter weggeschnitten alud (fol. 73-78; Ende von Buch II), siehen Senionen, von deren letztem die zwei letzten Biätter fehlen (fol. 79-100). Blättkustoden in den ursten Hälften der Lagen. Lagenhustoden.

15. (Zusatz: 10.) Jahrhundert. Spanisch-rabbinische Schrift.

Varianten und Glassen in spanischer und grober italienischer Kursivschrift; aufetzt eine Reihe von Stellan aus 1 au den Rand notiert.

Fol. Iz. und Gr. Rankon in Rot, Blau, Dunkelgrlin, Violett und Gold llesitzervermerk: (Fol. Iv.) יחוף ישואה לאים במום שמעם יבים ושנים אונים אונים אונים וויבים האונים וויבים אונים וויבים האונים האונ

Revisionsvermerk: (Pol. 1r.) Revisto questle adi (?) 4 di Thre 1634 questle me Prà Marc'aurello de mandato Revisionsilmi inquisitoria (Somit Verneimung der Zweisprachigkeit bei Porges in Festschrift sum . . Geburtstage A. Berlines 276, Anm. 6 an weitgehend. Revisor an korr. bei Margoliouth 376.) — Halbpergamenthand. — Signatur: Hebr. 210.

51. 160 3 Abschultt ans Ja'sqob Anatoli, greeker tobe.

# 16.

Ja'aqob Sikili, Thorath hamminhah zu Genesis und Exodus. Anfang fol. 1 v.:

בשם יני אל עולם צור עזרי מעם יני עושה שמים: לך אני הושיעיני כי שקורוך הדשתיי דרשו מעל ספר האל וקראו רת אז (sic) מכטחת: אז כאו אחת (sic) שמעו דכרי מיפרים תשיני ששון עם שמחת: אז כואו נא וקדו מעל ספר מנדנות נארודה צפנתי כו פלאי סורות וקראתיו תודה המנהה

Ende fol. 163 v. :

ער שיבוא יורה צרק ויכנדני בניין עולם רכתים ופתאים יבוא אל דוכלו הארון אשר אהם מבקשים ומלאך הבריה אשר אהם הפיצים הנה בא יבוא ויושיעינו וישמיד כל הקמים עלינו יראו עינינו וישמה לבינו בישועתיך אמן בן יאמר בעל הרחמים

Sodann: איתאטיל ספר יאלה שמוח בעזרת שוכן מרומית – Vgl. Steinschneider Katalog . . . Hamburg 69 B;

Papier (zweieriei). Wasserzeichen (fol. 20 etc.): Glocke von einem bei Briquet und Lichadef nicht vorkommenden Typus, 163 Blätter zu 21.5 × 28 cm. Die Seite zu 30 Zeilen. Teilweise fleckig; fol. 183 leicht beschädigt; Ründer mit teilweisem Verlust der Marginalglossen beschütten. Die Lagen zu Beginn und Ende numeriert. Blattkusteilen

18. Jahrhumlert, Syrisch-rabbinische Schrift.

Ful. 1v. Aufangsworte, fol. 9r. Überschrift rot.

Zahlreiche Marginalglossen von verschiedenen Händen, häufig Hervorhebung der Bibelverse und Inhaltsangaben (zu Beginn der Perikopen) enthaltend. — Pol. 2r. Rechnungsposten, spaniolisch.

Bestmerrermerke und Netizen: (Fel. 1r.) יבר פצר יוא לע, noch einmal von der gleichen Hand יואר ---: ferner ווא יותר הוא צ'ים --- יצר יותר הוא עלים --- יצר יותר (zweimal verzerrt). — Halbfranzband. — Signatur: Hebr. 198.

# III. Sprachwissenschaft.

17.

Auszug aus dem 'Arûkh des Nathan ben Jöhiel. Anfang fol. I r.:

א ראאורך אים בינייהו בשבת כג דם הבונה חק סבר לא סחיים . Ende fol. 31 v.:

- . עושה תפירי אחי למפה על פני כל הבחים בע" נשה"

Darauffolgend: יים ברוך מחן ליעף כח יהי ברוך מחן ליעף מחן Kürzer als Editio Konstantinopel.

Pergament. 31 Blätter zu 16×22·5 cm. Die Seite zu 40-53 Zeilen. Vier Quaternionen, von dem vierten das letzte Blatt weggeschnitten. Blattkustoden, öftere fehlend.

15. Jahrhundert. Gotische, zur gewöhnlichen deutschen hinneigende Schrift. - Halbpergamentband. - Signatur: Hebr. 207.

13. 20117 \* und \* ihn 'Ezra, Rätsel; Prophiat, Erklärung dann.

1

18.

Šemuel ben Ja'aqob, Rešith halleqab.
 Anfang fol. 1 r.:

בהנוא לקי עמי ששו איה (sic) מעדני ואישעה
אני ראשות לכל לקח ומבוא לכל מתחיל לשון עבר וניבו
אני הומר לכל רבור ומבטא לשין האיש ואטרותי כחבו
יסודות המלאכת הם כידי במ' כידי אניש קשתני וחרבו
למוד כון המלאכות בחלקים ושים למור עלי מדר נתיבו
אניש יחשוב כלי זאת החבונה למור מדע ובפיו תודני כזבו
עמלו דיק יטחשבתו לתבל במושך מום כרסנו על עכו
לכה עלם להם להטי ומוץ יין עסים כתקי ונופת צוף שבי
תנה ראשית ידיעתך לדעתי הכי תלשיד בואת ידפה לרכי
ושואל בעדי יוצרי זאבי תשובה על שאלתו אשיבי
יצרני ילדני שמואל בנו יעקב בטיב שכל לבכו
ראשית הלקח

שמעו מוסרי והטו אוון ללקח כינתי ראשית יקר עשרת קניין בינה יראת יי ולקרבה אל מלאכת המבטא ללטו העברי ולהביר חלקו הרבור כי הם שמונה

Ende fol. 25 r. :

י דוראת הרסנר היא המירה חיוב היות דבר מאנידה מה שקרם בדבור במ אם בוב (sie) Vgl. Steinschneider, HÜb. 949 und Zusätze; gegen den Übersetzungscharakter spricht auch das Einleitungsgedicht, teilweise schon bei Buber in Jubelschrift... Grätz (h.) S. 5.

2. Auszug aus dem P'aneah Raza des Jichaq ben Jehudah.

Anfang fol. 26 r.;

אתחיל לכתוב קצה מלות ספר פענה בקיצור בראשית ברא למה בב על שם ב תורות תורה שבכתב ותורה שבעל פה ומניך שבוכות התורה ולומדיה גברא העולם

Ende fol. 99 v. :

- ומשפשי בל ידשם הללויה: לומי שהמצוות שיש בין ב' דבראשית יל לעיני כל ישראל למרם לישראל הוא למען רחמיו ילמרנו תורתו הקדושה אמן יהו צורי מבורך בברכה אשר היה לעבדו במטיבה - באב ובאב

אני משה זילה (sie) אני משה שמנו (Darauffolgend der Schreibervermerk: (sie) אני משה זילה מפנה (מוכחי זה המפר ששמו ראשית הלקח וצפנה שעות: לל זהודה כחן ככר בניפין כהן ישרו וקבלתי השעות פידו ה חכתו

Mit den Drucken nur teilweise übereinstimmend.

Vgl. Hebr. 12s (Krafft-Deutsch S. 38).

Pergament. 09 Blätter zu 14 × 18 5 cm. Die Seite zu 22-23 Zeilen. Ein Quinio (fol. 1-19), ein Quinio (fol. 11-19), darin zwischen fol. 18 und 19 ein Blatt fehlend (172 173 173 - 25 275 275), führ Quinionen (fol. 20-69), dann ein Quaternio erhalten (fol. 70-77), in dessen Mitte zwischen fol. 73 und 74 zwei, eher vier Blätter fehlend (zu III. B. M. 11, 19 — vor 23, 16), zwei Quinionen (fol. 78-97), ein Blatt fehlend (zu V. B. M. 33, 3 — vor 13), zwei Einzelblätter (fol. 98/9). Lagenkustoden.

14 .- 15. Jahrhundert. Italienisch-rabbinische Schrift.

Fol. 25 v. Titel zu 2 von Federreichnung amrahmt, aus späterer Zeit.
Besitzer (fol. 99 v.): Le Flaminii; von seiner Hand bis fol. 44 r. sinzeine Worte am Rande notiert, öfters lateinisch. Derselbe zeichnet Kod.
München 202 fol. 163 v., wo nichts radiert ist, Flaminii Ls; alse dieser kanne
identisch mit Marcantonio Fl. (vgl. Steinschneider, Kat. München z. St.).

Revisionsvermerke: (Fol. 97v.) Visto p[sr] me frate Renato da Mo (abgeschnitten) 1621; (fol. 99 v.) Revisus p[sr] me Laurentiu[m] Franguellu[m]

1575. Vielleicht hierher gehörend der auf fol. 1r. befindliche Vermerk: diudiec Isach Rigli (?). — Pergamoutband: — Signatur: Hebr. 153.

## IV. Gesetz.

### 19.

Babylonischer Tahmud; vier Fragmente, davon die ersten drei zusammengehörend.

1. Anfang fol. 2 r.a.

(Baha B. fol. 23 v.) העינא רוב ואָעָנ (רדיבה) דאירייתא הול הול הרוב ואָעָנ (רדיבה) דאירייתא Ende fol. 1 v.\*:

(B. B. fol. 28 v.) אלא מעתה מחאה שלא בשניו לא היוא מחאה מתאה שלא בשניו לא

2. Anfang fol. 4 r.:

(Sanhedrin fol. 9 r.:) יים אור אסי בפת דב אפו יים הל לום עדים אור אסי בפת דב אפו

Ende fol. 4 v.:

(Sanh. fol. 11 v.) בדר הבית . . . מופר יושב לפניו ושלש אינ . . .

Pergament Vier Einselbister zu 17-21 cm Breite und 29.5 cm Höhe. Die ersten drei zweikolumnig zu 36 Zeilen, das vierte zu 40 Zeilen. Reihenfolge: 2, 3, 1, 4. Fol. 2 mm 4 mit der Versoselte voran eingekieht. Ränder mit Textverinst eingerissen bezw. beschnitten; rachtschige Ausschnitte, ebenfalls mit Textvorlust.

Jahrhumlert, Zweisrlei deutsche Quadraischrift. — Papphand —
 Signatur: Hebr. 185.

## 20.

Babylonischer Talmud; zwei Fragmente.

1. Anfang fol. | r.º:

(Sabbath fol. 107r.) . . . הראשון חוים והשני פשור

Ende fol. I v.b:

(Šabb. fol. 108 v.:) אד אבהו למורסיא חני יהורה בר חביבא

2. Anfang fol. 2 r.

יוציא האימורין קורם הפשטח העור מאי טאס ... יוציא האימורין קורם הפשטח העור מאי

Ende fol. 2 v. ;

(Sabb. fol. 119 r.) רב חסדא פרים סילקא רבה ודב יוסף מצלחי ציביי ד'

Pergament Zwei, jelat in einander eingefalzte Einzelblütter zu 30 5 X 41 5 cm. Zweikolumnig zu 51 - 52 Zeifen.

Jahrbundert. Zweieriei deutsche Quadratschrift, die zweite fol. 2 y.\*
 Z. 25 v. u. beginnend.

Eintragungen (nach freundlicher Mitteilung von Kustos Th. Gottlieb); (Fol. 1r.) - . . die XXIX Januarii testes Wenczlaus . . . in laykach(?) hora respectrum ut supra — (Ib.) Eekkarius de aulez(?) canonicus Aschaffeuburgensls et sancti Io. in Hawgen. — (Ib.) Heinriches Schaidler canonicus ecclesie sancti Iohannis in Hawgis. — (Ib.) Item reservetur ad sanctium Bartholomeum Franckfordie pro Otto Gref. — (Fol. 2r.) mille quadringenti datum Wieune XV\* Novembris Heinricus Sengernick. — (Fol. 2v.) dominus Conradus Redwicz constituit procuram (suam) videlicet domini Wilhelmi Tacz ad resignandam prebendum suam [ad sanctam crucem . . . .] in favorem domini cancellarii ad manus collatoris testes Henricus Heclat(?) Ludowicus Scheitrer in loco residencie cancellaria, die penultima Augusti hora vesperorum. — Papphand. — Signatur: Hebr. 184 (aufgestellt unter 11\*)

## 21.

Jichan Alfasi, Halakhoth,

Anfang (defekt) fol. 1 r.:

(Šabbath Kap. XV, § 489) וביוצא בוי ופי רבר רם יפט וטעמו שלרבר (שלא בי ופי רבר רם יפט ושעמו שלרבר שמא יראה בכתם נירה

Ende (defekt) fol. 88 v. :

(Megilla Kap. IV, § 1113) שלשה קורון שלשה בטבח ובשמים ובשמים אין פוחתן מהן אבל מומיפין עליתן ואך מפשירין בנביא והפוחה

14. Jahrhumlert, Italienisch (?)-rabbinische Schrift. - Halbfranzband. - Signatur: Hebr. 199.

#### 22.

Sclomoli Jichaqi, Kommentar zu dem talmudischen Traktat Baba Meci'a; zwei Fragmente.

1. Anfang fol. I v.\*:

שנים אותנון דווכא אותנין

Ende fol. l v. :

(Ed. fol. 2 v.) ב הרבא הולקוון ב מידי הרבא הולקוון ב לא לא נבי מידי הרבא הולקוון ב א לא לא נבי מידי הרבא הולקוון ב

2. Anfang fol 2r. ::

כערים החמשים (sie) רישון בחומה לא יחייבו שבועה - (sie) בערים החמשים

Ende fol. 2 v.b:

(Ed. fol. ō r.) יחר להעראת עדים למעופה וחד להוראה ממין (Ed. fol. ō r.)

Pergament, Zwei von einem Einhand abgelöste Blätter zu 20-7×29 cm. Zweikolumnig zu 38-42 Zelieu, Falsch zusammengeklebt und falsch gefaltet. Die Rectoseite des ersten Fragments ist leer.

15. Jahrhundert. Deutsch-rabbinische Schrift.

Vorbesitzer: (17.) pros 2 ... - Pappland. - Signatur: Hebr. 147.

23:

1. Gesetzeskompilation, zu Beginn von späterer Hand falschlich bezeichnet als במרים לכם ב, nach A. Epstein in MGWJ 1908, S. 715 bis Nr. 271 identisch mit מין האירה לפג Sem'aja, von Nr. 272 bis zum Ende mit בי האירה ב.

Anfang (defekt) fol. 1 r.:

ת בעבות דימים ... דור מומור של פסח שהיה מקחו כעשור ופסח דו ... כל אותו נבל שמען פטר מקחו מבעשור תשיר ששניו בפסחים הוא נשמח כל ... על אותו נבל שמען פטר חמור שהיא מעות של ... יסרו תחלה ושאר תפילות כשהית על הסלע והם ושלים שלא תהא ואת מישראל וכל האומר דבר זה כשיבנה בית המקרש יביא תשא שמינה ... Ende fol. 161 v.:

(Nr. 326; Ed. מי האודה (S. 178)

ביעל בעילת מצוה עד שיוצי דם בחולים כל שהו ואם בעל ולא מצא דם ואחד בך כעל ומצא דם אפילו למאן דאם פהודה פורש ממנה מיד השהא (.ז 162) בזמן הזה קבעינן הילכת בועל בעילת מצוה ופורש אענב (ו) דשהור היא דדם בתולים שהור הוא

2. Ekhah suta.

Anfang fol. 162 v.:

איפה ישבה בדר ישפה ברד לפה נכתבו הקינות באלפא ביתא ר אלעור או על שעברו ישר על כל החורה כולה מאלף ועד חאו שנ וכל ישר עברו הורתך

Ende fol. 175 r.;

וכל המתאבל עליו ווכה והאה בשמחתה שנ שמחו את ירושל וגילן בה כל אותביה שישו אחה משוש כל המתאבלים עליה למען חנקו ושבעתם משוד הנחומיה למען חמיצו והתענגתם מויו (:) כבודה

Daranffolgend: מלים לאל בוראי (sie) מלים איכח רבתי מלים

Von fol. 165 r. Z. 6 v. u. an der zweiten Version bei Buber, Midrasch Suta entsprechend, dort jedoch nicht benützt; bis dahin erste Version mit Abweichungen, darunter das von Asulai (in rupp para X, 47 und durg nas Ta'anith IV, Ed. Livorno fol. 104 r.) gedruckte Stück fol. 163 r. Z. 9—163 v. Z. 11. Aus Asulai abgedruckt in Jellinek para damp S. 31 im Jahre 1878, als die Handschrift schon in der Bibliothek war; wiederholt bei Ch. M. Horowitz mark par das S. 37 und bei Buber and der Einleitung fol. 38 v. Aum. 2; dort fol. 39 r. Verbleib der Handschrift unbekannt.

Name des Schreibers von 1 und 2 ארר, punktiert fol. 1r. Anfang der zweiten Zeile.

3. (Späterer Zusatz). Fol. 175 v.: a) הספותו כין יקר (Juda Hallevi; Zz. 674). — b) אליני נכיאך יכשרט קץ פלאיך am Ende defekt (Zz. 681).

Pergament. 175 Blätter zu 148 × 19.5 cm. Die Seite zu 24 Zeilen (in 5: 25). Vorhanden 22 Quaternionen; zwischen fol. 77 und 78 ein Blatt feldend (Nr. 258, szrzy szrz schrung price sin — Nr. 254, jazz zup este mus), swischen fol. 135 und 136 eine Lage fehlend (zu berichtigen Epstein S. 726) (Nr. 366, come ope ope to by — Nr. 316, jahr eye jazz zuren press). Lagenhustoden

14 Jahrhundert, Mittlere gotische Schrift.

Beslizer: Ch. J. O. Asulai (vgl. oben und zören er II a. v. 200). — Fol. 27r. 200 am Zollonnufang, darüber ausgestochene Punktlinie; bedonklich, weil auf der Versoseite keine Porgamentraste; jedoch keine Wurmstiche.

Pol. 175 v kaum sichtbar der Name des Revisors Domínico Irosolomitano, anderes weggeschnitten. — Pergamentband. — Signatur: Hebr. 204.

#### 24.

 Moše ben Maimon, Mišnakommentar, Einleitung zum 10. Abschnitt des Traktates Sanhedrin, Übersetzung des Semuel ibn Tibbon. Anfang fol. 1r.

כל ישראל אמר חרב רבי משה לאיתי לדבר במקום חזה בעיקרים נרולים מראמונות יקרים ונכברים דע כי בעלי החורה נחלקי מברותם בנפול הפוב אשר ישיג ארם בעשיית המצוות אשר ציונו השם כהם על ידי משה רבינו עה והעונש אשר ישיג ארם בעשיית לאיחם ---

Ende fol. 7 v.\*:

וכירדתי לך סכולם כה שראוי לממוך עליו ילראמין בו והכל מחוק בטעות והאיות ברורות על כל עניין ועניין ומראל אשאל להורות איתי הדרך הנכונה ולעורני כאשר אמר נביאו תהי ש ירך לעותו כי פיקודיך בחרתי

2. Sii pron of row row are wer room. Moše ben Maimon, Kommentar zu Aboth, vorausgebend die acht Kapitel; zuerst das Vorwort des Übersetzers Semuel ibn Tibbon in der von der gewöhnlichen abweichenden Rezension.

Anfang fol. 8 r.":

ואת המסכתא הל מסכת אבות ידועה מסרר ישועות סדורה בין מסכת ערוות ....

Ende fol. 38 r.3:

. - ומפני זה יצוו להפיל אימה על התלמידים אמרו זהוק מרה בתלמידים

Darauffolgend die Schreiberverse: ברוך יי איום יום יום יום עד יבוא מלאכתו להשלמה ומיום ונופי ליעף המחלל עור ופריום מרי יום יום עד יבוא מלאכתו להשלמה ומיום ונופי לחלמות וקיים

Pergament, 38 Blätter zu 21-8×29-3 cm. Zweikolumnig zu 36 Zeilen. Ein Quaternio (fol, 1-8), vier Einzelblätter (fol, 9-12), ein Quaternio (fol. 13-20), ein Senio (fol. 21-32), sechs Einzelblätter (fol. 33-38), das letzte zum größeren Teils weggeschnitten,

13. Jahrhundert (s. Margoliouth 906), Spanische (?) Quadratschrift.

Zahlreiche Werttrennungen, wobel erster Konsonant mit Punktation am Zeileneude.

Pol. 1r.\* und 8r.\* Torbogen in Braun, Rot und Gelb; zahlreiche Marginalverzierungen in Blan, Mattrot und Gold; Wasserfarben. — Pappband mit Lederrücken. — Signatur: Hebr. 197.

10. 118 6 crpp 2".

25.

Moše ben Maimon, Mišneh Thorah.

Anfang (defekt) fol. I r.:

(Index, zu Buch V) שלמאכלות אסורות לפי שבשני עניינים אילו קרשני הפקום --- Ende (defekt) fol. 216 v .:

(h. Ta'an. V, 10) מקום שלא נחמי מלאכה עושין ומקום שלא נחמי לעשות בו מלאכה עושין וכבל מקום לעשות מלאכה אינן עושין וכבל מקום

Auch Hebr. 1.

Pergament. 216 Blätter zu 16'5 × 22'2 cm. Die Seite zu 32-33 Zeilen. Erhalten 21 Quinionen, von deren erstem das erste Blatt fehlt, (fol. 1-209), ein Quaternio, von dem das erste Blatt fehlt (fol. 210-210), [h. kédd. halt 17, 13 2000 50 ser — 18, 2 2000 202 202 202]. Lagenkustoden.

16, Jahrhundert, Italienisch-rabbinische Schrift.

Bei ominösen Seitenschlüssen zahlreiche, mituater falsche Abkürzungen von Bibelversen. Marginalglossen und Varianten von verschiedenen Händen. — Papphand mit Lederrücken. — Signatur: Hebr. 168.

### 26.

-- ממסכת ניטין. Moše ben Nahman, Novellen über den talmudischen Traktat Gittin.

Anfang fol. 2r.:

יינת הים מדינת הים מחני המני מקום היו מקום היו סדינת הים מחני המביא  $Ende\ (defekt)\ fol.\ 127\,v.;$ 

רגא יורע שלשם מצוה שנצמוינו בחורה אני עישין על ירו

Papier. — Wasserzeichen: I. (fo). 4, 15 etc.) Hut vgl. Briquet 3433, 34367. darüber LA oder BA. 2. (fol. 38, 45 etc.) Kegelförmig zulaufender Hut mit Feder (7), von Kreis umgeben; nicht bei Briquet (vgl. jedoch 2880) und Lichadef. — 127 Blätter zu 14×18-8 em. Die Selte zu 27 Zeilen. Beihenfolge 1—113, ein Blatt fehlend (mrw run Ed. Sulzbach fol. 76 v.\* Z. 9 – Z. 2 v. u.), 115, 114, 116—127, ein Blatt fehlend (Ed. Sulzb. fol. 79 r.\* Z. 12 v. u. — Ende). Wasserflecke und leichte Wurmstiche. Antizipationen.

10 .- 17. Jahrhunder: Orientalisch-rabbinische Schrift.

Besitzervermerke: fol. 1r. von dentscher Hand des 17.—18. Jahrhunderis: septem . . . brin 1255 . . . brin pain 210 min 1255 . . . to min pain 210 min 125 . . . to min 1255 . . . brin 1255 . . . . brin pain 210 min 1255 . . . Signatur: Hebr. 202.

### 27:

1. Moše Coucy, Sepher migroth gadol, Teil II.

Anfang fol. 2 r.:

בשם א' ועושה אחתיל לכתוב מצות עשה" הנה קבצנו רשיפנים של כל פרך ומדר שימצא מי שירצה לקרות ההלכות שפי הה המתבר בעל הספר על כל מצוה של כל מדר שימצא מי שירצה לקרות ההלכות שפי ה" בשלמו מימני מצות עשה" וברוך אומר ועושה"

Darauffolgend:

מֿכל מלמר השכלתי כי ערותיך שיחה לי

הגני משה בן יעקב הקרפתי בכר בספ מצו לא תל ענין הספר תוח בי הוא לירע
יסוד המצות

Ende fol. 341 r.:

שמא תאמר מעשת תהני הן תל אני ייי הקקתים ואין לך רשות להרהר אחריהן

סליק נשלם ספר מצות עשה אשר היבר הרם כל יעקב Darauffolgend: סליק משלם מעות שהובר יותעלה השם הנכבר והגורא שעורנו להשלים שהובר החובר השהובר יותעלה השם הכל יעקב סקוצי ולהה

Auch Hebr. 3411,

2. מבוא התלמור לר שמואל רגניר וצל הוא נוכר כל מה שצריך אליו Semuel Hannagid, Einleitung in den Talmud.

Aufang fol. 341 r.:

התלמוד יחלק לשני חלקים פשנה ופירוש המשנה - - -

Ende (abgebrochen) fol. 842 r.:

ואין למדין הלכה מפי חלמור כומן שהלכה בצירה אבל כומן שאינה בצרה

Papier, Wasserzeichen: Variante von Briquet 11678—11715, 343 Blätter nu 22 × 27 2 cm. Die Seite zu 31 Zeilen. Je ein Blatt fehlend zwischen fol. 114/b (§ 64, 2723 ret 200 — § 65, 300 pp 12 1223 aus 2023 pp) und fol. 126/7 (§ 71, 2723 2720 2725 273 — § 73, 200 2023 273 273 273). Blattkustoden.

15. Jahrhundert, Griechisch- oder italienisch-rabbinische Schrift

Die Nummern der Paragraphe his § 30 an den Längsrändern, von § 16-§ 153 am untern Rande von späteren Händen wiederholt.

28.

### I. Innentext.

 Jichaq Corbeil, Sepher micvoth qaton mit den Anmerkungen des R. Perec, in 300 Paragraphen, vorausgehend der Index.

Anfang des Index (defekt) fol. 1 r.: רוֹז שלא לאבול שרץ הארץ רבה ובל השרץ השורץ על הארץ שקץ הוא לכם Anfang des eigentlichen Werkes fol. 5 v.:

ברוחות שאיהו שברא השמים והארץ הוא לבדו מושל לפעלה ולמשה ובר רוחות.
Ende (defekt) fol. 338 v.:

והיא הנסרד כלוני ונראה ההלכה כדברי בולם (10 § 300)

2. Perec ben Elia, Dinim.

Anfang fol. 339 r.:

בעורת היושב על חונ הארץ: אחל דינים פרבינו פרין

בסבה חולין דין עוף חבא לפנים ואין אנו מכירין אם ממא אם מחור יברוק. Ende fol. 379.v.:

מבל מקום ח"ב ליתן לו ריכית כיון שתורה שהמשכונו לא היו שלו היראת בעל -רין כמאה ערים רמי וארם יכול לחיים עצמי

Sodanu: אינר חם משלם תחלה לאל שלם חוק יחדר הם לא Sabb. beg. fol. 359 v., 'Ab. Z. fol. 366 r.

# II. Marginaltext.

 Bahja ibn Josef ibn Paquda, Uoboth hallebaboth, vorausgehend das Vorwort des Übersetzers Jehudah ibn Tibbon, am Ende das Akrostichon.

Anfang fol. 5 v.:

אסר הכתרגם יהי שם אלחים משודך . . .

Ende fol. 329 v .:

סֿהתילרות ואל תתאו פֿני אל חו והתייחר ושהרות לפחסרי אוי תיאה יחירתך מלכבך נעורך בחשקך לצורך

נשלם השער העשירי תהלה לאל והספר כולו בעורת צור ישראל

Abraham bar David, Sepher ba'ale hannephes, Einleitung und משר הקרושה (vgl. w. u. Nr. 7).

Anfang fol. 329 v. :

משמך החמנא אתחיל לכתוב ספר אחר ושמו ספר בעלי הנפש אמר אכדהם בר דוד זל המחבר העיר השם דוכבד והנורא

Ende fol. 349 v.;

שנוכה ליפוה הסשיח ולחוי העולם הבא חברים עם כל ישראל אמן אמן סלה נשלה שער הקרושה

5. Exzerpte(?) aus Ele'azar Worms, pem noon.

Anfang fol, 349 v.:

Ende fol. 360 r.:

אמי כל הנשמה ההלל יה ... ברכי נמשי את י"י וכל קרכיי את שם קרשי

Dasselbe Stück in Kod. 18 der Isr.-theol. Lehranstalt Wien, wo die obige Nr. 4 vorangeht, und Nr. 7 unmittelbar folgt. Vgl. Steinschneider, Kat. München 81<sup>12</sup> (bei Margoliouth 737 zur Beschreibung des Prototyps nicht benützt) und Kat. Schönblum-Ghirondi 127 D; somit könnte hier eine besondere Version vorliegen.

6. Pesiqta rabbati, חשום מרשת

Anfang ful. 360 v.;

שובה ישראל עד "י אלוניך

Ende fol. 365 v.:

תשוב חרחמני תכבוש עונותים - סליק פרק שובה

Abraham bar David, Sepher bu'ale hannephes aura (vgl. oben Nr. 4).

Antang fol, 366 r.:

ראותי לפרט כו זפני הפתושה אשר הארם

Ende fel. 379 r.:

חוריענו אולח היים שובע שסחות את פניו " אמן אמן

Name des Schreibers pay bezeichnet fol. 203 r.

Pergament. 381 Blätter (numeriert 379; Reihenfolge: 1—10, 17—106, 11, 11<sup>3</sup>, 12—16, 16<sup>3</sup>, 107—379) an 11<sup>3</sup> × 15 cm. Die Seite zu 19 Zeiten im Innentext, zu 36—40 im Margo. Am Anfang nine Lage fehlend, sodann 10 Quinionen (fol. 1—10, 17—106), ein Quinio, dessen erstes und letztes Blätt fehlen (fol. 11—16<sup>3</sup>), sishen Quinionen (fol. 107—176), ein Quaternio (fol. 177—184), ein Quinio (fol. 185—194), zwei Quaternionen (fol. 195—210), 12 Quinionen (fol. 211—330), ein Quinio, dessen erstes und letztes Blätt fehlen (fol. 331—338), drei Quinionen (fol. 339—368), eine Lage zu 12 Blättern, das letzte weggeschnitten (fol. 369—379).

Somit noch folgende Defekte:

|             | Innentext                      |                                 | Margo                              |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 106v. end.  | בבין ישיב (לבין על ושוק 148 () | the b. D. (Ed. Prog.) 3, Bullia | 11,5 (Ale המרומה ביו ביוירי ביו    |
| Hr. beg.    | בראות מוברה (th.)              |                                 | יוור הציבה יוור אינה               |
| ithe and 3  | (לומים אור (לומים בות 1414)    |                                 | III, Einlageg, E. mebrei mpiri     |
| 102r. Deg 0 | (ווו.) 'עסים ישיפים            |                                 | 111, 2 anch Beg m by m             |
| 380v.end    | (§ 202 cab) - m tax is         |                                 | Set Z. Lv. u. by a recor           |
| Bate line = | (ib.) mita jai                 |                                 | בשניין שאוה 6 אינו Zv.5 Z.D v n. ו |
| 338 t. end. | s o Inhalt (Ende you 1).       |                                 | בשעת השטים - שובים                 |
| 330r. beg.  |                                |                                 | אלא סיש לדקרק 13 Z 1.42            |

Lagennumerierung zu Beginn und Ende, zweimal schlerhaft. Lagenknatoden, zumeist weggeschnitten.

14.-15. Jahrhundert. Spanische (V) Quadratschrift, im Margo kieiner. -Halbpergamentband. -- Signatur: Hebr. 180.

# 29,

1. Jichaq Corbeil, Sepher migvoth qaton, mit den Anmerkungen des R. Pereg (und vereinzelten als probe bezeichneten Stücken, die Glossen in der Ed. Cremona entsprechen) in 343 Paragraphen (vgi. v. u.) Anfang fol. I v. ::

לידע שאותו שברא השמים והארץ שהוא לברו מושל למעלה ולמשה ובר רוחות. - Ende fol. 79 v.::

... ואינו יודע לאיוה מהם נפל ספיקו מחור מפני שיש לו במהאו אית ליה להקל

 Meir Rothenburg, 15 Rechtsbescheide, vorangehend ein Index, beiläufig 200 Nummern umfassend.

Anfang fol. 80 r.3:

בשם שוכן ערכות ולארץ מאיר אחחיל לכתוב תשיבות של מוריל הרב ד מאיר וצל. א אשת הרואה על מי רגליה ב מורדת לבעלה...

Ende (abgebrochen) fol. 85 r.\*:

עד לחדנו אי אניש אמיד הוא ארעתה דידה קא אהי

Die vorhandenen 15 Tešuboth mit Ausnahme der ersten (= Ed. Lemberg 403) alle in Ed. Prag (Hochziffer) und zwar: H <sup>9431</sup> Anfang, III <sup>223</sup>, IV <sup>203</sup>, V <sup>568</sup>, VI <sup>133</sup>, VII <sup>973</sup>, VIII <sup>224</sup>, IX <sup>233</sup>, X <sup>284</sup>, XI <sup>873</sup>, XIII <sup>213</sup>, XIII <sup>48</sup>, XIV <sup>973</sup>, XV <sup>974</sup>, somit von V an hier in der Reihenfolge des von M. Bloch matter and benützten Ms. der Kultusgem. Prag (s. ib, S. 294).

Pergament. 86 Blätter zu 22°2 × 30°3 cm. Zweikolumnig zu 42 Zeilen. 10 Quaterniouen, vom letzten das letzte Blatt weggeschnitten (fol. 1—79), ein später hinzugefügter Quaternio, das letzte Blatt weggeschnitten (fol. 80—86). Lagenkusteden, zum Teil weggeschnitten.

14.-15. Jahrhundert. Zweierlei gotische Schrift, die zweite Hand beginnend fol. 80 r.; eine dritte, deutsch-rabbinisch, von fol. 83 r. Z. 2 v. u. au.

Bis fol. 35r. Initialen und Anfangaworte der Paragraphen, auch Beginn und Ende der Zitate öfters rot; mituater Federzeichnungen.

Die Nammern der Paragraphen vom Schreiber und andern Händen mit Korrzkturen. Vereinzelte Marginalkorrekturen und Zuzätze.

Besitzer (?): Fol. 71 v. 'm ago . . .

Revisionsvermerke: (Fol. 84r.) Visto per me Gi[ovann]i Dominico Carretto 1619; (fol. 84v.) F. Luigi d[e]l 95, Dominico Irosolomi[ta]no 1597. — Von S. Schönblum angekauft (?); r. Akzessionsbuch zum 11. Febr. 1865. — Halbfranzband. — Signatur: Hebr. 166.

### 30.

Jichaq Corbeil, Sepher micvoth qaton mit den Anmerkungen des R. Perec und zahlreichen Glossen, entsprechend solchen in Ed. Cremona; vorausgehend der Index (vgl. w. u.), am Ende der Brief des Verfassers.

Anfang des Index (defekt) fol. 2 r.\*:

שלמו מצוח עשה ולא תעשה החלוי בנוף בכל עת יי אחל לכתיב מצות התלויו בנות וכומן ל לישב במוכח...

Anfang des eigentlichen Werkes fol. 5 r.\*:

לידע שאותו שברא שמים וארץ הוא לבדו מושל למעלה ולממ ובד רוחות . . . Ende fol. 138 v.:

... ואינו יורע לאיות מהן נפל' ספיקו מהור מפני שיש לו במה יתלה (להמלו)

Pergament, 139 Blätter zu 17 X 22 9 cm. Die Seite zu 30 Zeilen, die Innenglossen des Schreibers enger; Index und Beginn des Werkes bis fol. 4 r. zweikolumnig. Quaternio, dessen zweites und vorletztes Blatt fehlen (fol 1-6; fol, 6 v. andet in § 4 km 'ex sex mayne exp. fol, 6 r. beginnt in § 6 who are rese copes), 16 Quaternionen (fol. 7-134), Ternio, dessen vorletztes Blatt weggeschnitten ist (fol. 135-139). Der Rand mit teilweisem Verlust einzelner Glossen beschnitten. Lagenkustoden.

15. Jahrhundert. Deutsch-rabbinische Schrift.

Die Nummern der Paragraphen im Werke endend mit 503 (127 17) au www 50), im Index vom Schreiber noch weiter numeriert bie § 315, von amierer Hand fortgesetzt bin § 327, die latzten unnumeriert. - Ander den Innen- und Marginalglossen des Schreibers Randnoten und Varianten von verschiedenen Händen.

Beslizervermerk (wiederholt, fol. 150 r.): 272 pm - """ w' w' 12 27 mm 20. Unleserliche Notizen fol. 10r., 11 r. etc. Fol. 138 v. Geburten von Kindern notiert: ser, Sonntag 23, Ijac 1553; rang, Donnerstag 7, Adar 1555; par Sabbat me 1558. - Halbpergamentband. - Signatur: Hebr. 173.

# 31.

Selomoh bar Abraham Adreth, Torath habbajith, Kürgung, vorangehend die beiden Gedichte wie in den Ausgaben. Anfang des Werkes (beschädigt) fol. 2r.:

אמר שלמה בר אב - - ראיתי את העם המתאוים - - מעל ספר יי בבתי העפש Ende fol. 148 r.:

וכיוצא בהן מן הרברים שאינן הוצצין אֹעם שמיבלת בינה לכין עצמה עלתה לה פבילה ופתורה

Pergament 148 Blätter au 16.5 × 21 cm. Die Seite zu 20-21 Zeilen. Zwei Quaternionen (fol. 1-16), sin Ternio (fol. 17-22), 8 Quaternionen (fol. 23-86), eln Quinio (fol. 87-96), drei Quaternionen (fol. 97-120), Doppelbiati (fol. 121/2), sin Binio (fol. 123-126), zwei Quaternionen (fol. 127-142), ein Ternio (fol. 143-148). Bis fol. 120 Numerierung zu Beginn und Ende der Lagen, oft weggeschnitten. Fol. 1-4 beschädigt; fol. 1 restauriert. Lagenkuntoden.

14,-15 Jahrhundert. Spanisch-rabbinische Schrift.

Bealtenryermenke (fol. 1 m): one n'es p i''r par phri pur - v''son true 's ine phopt e''m grate baiet n'e ... b'' wie true true artes phop be untel baiet n'e ... b'' wie true true artes proper pro be untel baiet n'e ... - while baiet n'e ... b'' wie true '' ... b'' in a man se '' ... b'' in proper pro be untel baiet n'e par se consentation of true artes n'e par su consentation de l'en arte n'e ... d'elle arte n'

Revisionsvermerke: (Fol. 148 r.) Visto per me Gi[ovanni] Dominico Carretto 1618; (fol. 148 v.) Dominico Irosolomi[ta]no 1595. — Lant Vermerk des Abzessionshuches am 4. Juni 1864 von M. Lipschütz angekanft. — Pappband mit Lederrünken; Wasserseichen des vorderen Deckblattes verschieden von Brügnet 2718 ff. — Signatur: Hebr. 162.

### 32.

Aharon Hallevi (?), Sepher habinnukh.

Anfang (erganzt) fol. 1r.:

הארץ המפורסמים כסעלה והכמה בכל הניים (Tim Vorwort)

Ende fol. 841 v .:

יין ובל המקיים אותה יהות ברוך ויחכם הוא וכניו וכסו שכתוב כחבו לכם יין ולמדה יהות בניושראל ו

Darauffolgend der Schreibervermerk: יחבל עבורת מלאבו חבול לבוראת עולם חוד בששי בשבת בתשקה עשר לירח אייר שנת המשת אלשים ורסה לבוראת עולם חוד בששי בשבת דור זלוה שה שמח לב ובתבתיונו לעצפי אני תצעיר באלשי חושע שנצי ישהו בכשר דור זלוה שה שמח לב יחבור ה לתנות ... Der Ort ist Crevalcore bei Bologna, mit euphemistischer Übersetzung der Ethymologie Gravecor oder Grave cordi (für letztere s. L'Italia, Dizionario Corografico III, \$28).

Zahlreiche Marginalglossen (vom Schreiber, oder gleichzeitig mit ihm) augenscheinlich aus einer Vorlage. Anßer dem 'Arukh (regelmißig in der beachtenswerten, wahrscheinlich richtigen Schreibform 1972), Raši, Maimonides, D. Qimhi und Nachmanides werden angeführt: Immanuel, (Kommentar zum Pentateuch), Jesajah Trani der Ältere (gewöhnlich 1972, seltener 1992, nur fol. 87v. und 123 v. der volle Name), Jehudah degli Mansi (fol. 188 r.: 75; 55 % 55; vgl. fol. 146 v.).

Papier, Wasserzeichen: Variante von Briquet 11678—11715, 341 Blätter zu 20.5×28-4 cm. Die Seite zu 29—31 Zeilen. Fol. 1—9 Ergänzung (nach Ed. Venedig 1660). Zwischen fol. 332 umi 333 ein Blatt fehlend (§ 592-1 tresce) beweit — 594-2 sem 32-1 pa-2). Lagenkustoden, in der Ergänzung Seitznkustoden.

 Jahrhundert (1568); die Ergänzung 19 Jahrhundert Italienischrabbinische Schrift, die Glessen kleiner; die Ergänzung ebenfalls (talienischrabbinisch.

Fol. 154r. Sonett, beginnend:

יירי שיים לייף לייף יי ישישים דים וויף precetto di quel qu'il tutto regre אמאפים אלים אינו איזא מאוינא Abitamo ora noi nella Francata.]

Revisionsvermerk: (Fol. 341.v.) Gijovannij Dominico Carrette 1618. — Pappband mit Lederrücken. — Signatur: Hebr. 189.

33.

Hijja bar Šelomob, Sepher haššulķan.

Anfang fol. 1 r.:

ברוך אשר יצר את האדם כתכמת האיר עליו ביי ככודו נגתן עליו רות ונשמה להיציא לאזר כל תעלומה להיעיל לנפשו קראו מאפם המציאו ומאין ליש הוציאי מדם היותו נבר עליו המדו ואמנהו מבטן קראן להנחילו מצותיו ותורתו הזקים ומשפטים צריקים ביד עבריו הגביאים - אכן למרוני רכותינן אירה חיים ותקנו תפילות תחת תמידים לתת לנו מהלכים כין העומדים וכל נמעול לגפשותינו חיקני כל שאר כדכות הנחנין להיות מעין ברכותיו לכל אחד מן המינין וכבר חברו הנאנים הראשונים אשר היו בחורה שרים ומנים בהילבות קרית שמע ותפילה פצרים מפנינים יקרים זום לאחרונים אשר עטידי החורה עלהם נשענים באיפור יהתר חבודים והכ ורכ פנינים הרשים כתורה שכעים פנים נלו מחרי החלמור אופניתיו והציאו לאור תעלומותיו הם הם חכמי הדורות בעלי נכודה משיבי מלחמה שערה ואני היוא בר שלמה צעיר להיות בתלמידיהם מאו הסדתו לשתות מימיהם בתרתו להסתופף בצילהם ללהך עפר הנלידם וחקרה מאו הסדתו לשתות מימיהם בתרתו להסתופף בצילהם ללהך עפר הנלידם וחקרה ולקסתי מדכרים ודרשתי מעל פשרים וחיברתי המפר הזה וקראתו שמי שולחן ולקסתי מדכרים ודרשתי מעל פשרים וחיברתי המפר הזה וקראתו שמי שולחן

מפני שעיקרו (.v.) הילכות סעודה וברכות דברים הכאים כתוך המעודה וכל שאר ברכות הנהנין ולפי שאמור לאדם למעום כלום עד שיתפלל כמו שאפרו תכמים ול מאז רבת לא תאכלו על הרם: לא תאכלו עד שיתפללו על דמכם הקדפתי הלכות קרית שמע והלכות תפילה להלכות מעודה גם חברתי בחיבוד זה הלכות תענית מפני שעניין הספר תפילה וכרכות שהוא דבר שבקרושה

### Ende fol. 108 v.:

כל הקרעים הללו כולם ביד ומעומד וקורע כל כסות שעליו עד שינלה את לכו ואינו מאחה לעולם קרעים אילו אכל רשאי היא למוללן ללקפן ולתופרן כמין סולמות הה הולך ובא לירושלם אם תוך ל יום אינו קורע לאחר שלשים יום קורע כל הצומות הללו עתידין ליכמל לומית תמשיח ולא עור אלא שהן עתידין להזות ימים מובים וימי ששון ושמחה שנאם כה אם י"י צבאות צום הרביעי וצום ההמשי וצום (109 m) השבועי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים מובים והאמה השבועי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון והשלום ארבו" נשלם השע" הרביעי ונשלמו הלכות תענית כפר בריך רחמנא היהב הדאלום ארבו" נשלם השע" הרביעי ונשלמו הלכות תענית כפר בריך רחמנא היהב

Pergament. 109 Blätter zu 15·5×20·5 cm. Die Seite zu 27-29 Zeilen. Vier Quinionen, vom ersten das erste Blatt weggeschnitten (fol. 1-39), ein Quaternio (fol. 40-47), fünf Quinionen, im ersten zwischen fol. 49 und 50 (vor Teil III) ein Blatt ohne Textverlust weggeschnitten (fol. 48-96), ein Quaternio (fol. 57-104), fünf Einzelblätter (fol. 105-109). Lagenkustoden.

14 Jahrhundert (1309). Italisuisch-rabbinische Schrift,

Fol. 1 r. von zweierlei Händen Hinweis auf zwei Stellen, an denen der Verfasser von Selomoh Adroth als von einem Lebenden spricht (in Wirklichkeit über 29 Stellen). Fol. 109 v. verschiedene unleserlich gewordene Eintragungen.

Besitzervermerk: (fol. 1 r.) v'r ububs pp 222 pp 222 pp Weiterer Verbesitzer: N. N. Coronel, der 1867 aus dieser Handschrift Kod. Halberstam 153 (- Montefiere Library 133) abschrieb, wonach R. Hirschfeld, Descriptive Catalogue z. St. zu ergänzen. — Halbergamentband; Rückentitel fülschlich: Ruben hassephardi. — Signatur: Hebr. 206.

### 34.

Mordekhai ben Hillel, Gesetzeskompendium.

Anfang (defekt) fol. Ir.:

(Baba Qamma VII, 72) הזקה ולקיים לקיים לקיים (ראיותיו מיאתה בי לבטל הוואתה בי לבטל ראיותיו של בעל דינו

Ende fol. 350 r.:

יאנן רנרנינן כל השנה בין בתפילה כין כרברי תורה כר יחודה בין בתירא דיד אין מצוה דקיימא לן רשבילה בופנה אינה מצוה עבל רח

סליק ספר מרדבי נדול: שבח לאל נחן לי עח ומנדל : Darauffolgend

Reihenfolge der Traktate und besonderen Abschnitte: Baba Qamma (fol. 1r.); B. Megi'a (fol. 17r.); B. Bathra (fol. 50 r.); Sanhedrin (fol. 99 v.); pp persona mig nicht (fol. 102 v.); Sebu'oth (fol. 109 v.), bricht ab fol. 127 r. mit Ed. Riva fol. 90 r. Z. 10 v. u. give aber; Makkoth (fol. 128 r.); 'Aboda Zara (fol. 129 r.); 100 p. mich (fol. 138 r.); Sabbath (fol. 147 r.); Berakhoth (fol. 164 r.); berakhoth (fol. 174 v.); Megilla (fol. 176 r.); Mo'ed Qatan (fol. 186 r.); mich and and another (fol. 188 r.); 'Erubin (fol. 189 r.); Beça (fol. 200 r.); Roš ha-šana (fol. 206 r.); Sukka (fol. 209 v.); Pesahim (fol. 213 r.); mec by me pho (fol. 220 r.); Ta'anith (fol. 222 v.); Jom Kippurim (fol. 225 v.); Mo'ed Qatan (= Meir von Rothenburg, Semahoth) (fol. 229 v.); Sebahim (fol. 243 v.); Hullin (fol. 245 r.); am Ende mich (fol. 299 r.); Beamoth (fol. 271 r.); Qiddušin (fol. 289 r.); Gittin (fol. 299 r.); mich (fol. 316 v.); Kethuboth (fol. 318 r.); Nidda (fol. 340 r.).

Die Handschrift vereinigt durch in meden und Meirs Semahoth Eigentümlichkeiten der österreichischen und der rheinischen
Rezension. Ebenso stimmen von den bei S. Kohn, Mardochai
ben Hillel in MGWJ 1877 S. 326 Anm. 1 genannten Stellen
die erste (fol. 195 r.), zweite (fol. 202 v.) und vierte (fol. 54 v.)
mit der österreichischen, die dritte (fol. 52 v.) mit der rheinischen Rezension überein, von den dort Anm. 3 angeführten die
zweite (fol. 315 v., mit der Bezeichnung med mit der österreichischen, die erste (fol. 273 v.) und dritte (fol. 276 r.) mit der
rheinischen.

Vgl. anch Hebr. 2.

Pergament. 350 Blütter zu 17:3×28:5 cm. In der ersten Hand (vgl. w. n.) die Seite an 37-38, in den spütern Händen zu 55-49 Zeilen. Zu Beginn augeführ ein Quaternio fehlend. 17 Quaternionen (foi. 1-135), zwischen fol. 127 nud 128 ein leeres Blatt fehlend, Doppelblatt, spätere Ergänzung (foi. 135/7), Ternin, dessen erstes leeres Blatt weggeschnitten ist (foi. 138-142), 26 Quaternionen (foi. 143-349), zwischen foi. 317 und 318 Blatt mit Formular des Scholdebriefes weggeschnitten, Einzelblatt (foi. 350). Die ersten drei Blütter beschüdigt. Ränder wiederholt weggeschnitten. Lagenkustoden, mauchmal fehlend.

 Jahrhundert. Dreis oder viererlei deutsch-rabbinische Schrift. Die zweite Hand beginnt fol. 141 r. Z. 6 v. u., die dritte augenscheinlich fol. 271 r.; verschieden die Ergänzung fol. 136/7.

Zahlreiche Marginalglossen und -korrekturen von verschiedenen Händen, vereinzelt von den Schreibern, partienweise seltener oder fehland. Bis fol. 41 z. die SET bezeichnet.

Besitzervermorke: Fol. 90 v. veran prat to orn en Zeilenbeginn mit Punkten ningeben, schwerlich der Schreiher. Fol. 128 r.: הדבים הדב פ"דה נשם ועד הדבים הדבים ביותר ביו

Revisionsvermerko: (Fol. 349 v.) Visto per me Gi[avanu]i Dominico Carretto 1615; (fal. 350 r.) Dominico Irosolomi[tz]no. — Halbpergamenthand — Signatur: Hebr. 208.

### 35.

Ja'aqob ben Ašer, Ritualkodex, Teil I und II.

Anfang fol. 1 r.":

ברוך \* אלתי ישר אשר לו תנרולה ותנבורה לו נאה שיר ושבחה הכל חמרה שו וממשלה על כל אלקי מאר נעלה אם אמרתי אשמיע כל תהלחו ---

Ende fol. 174 r.:

ולא דיון לצריקים שטיתה בידי כבוד של כבוד י"י יאספך אלא שמקלסים לפנית בידי בבוד של כבוד יבא שלום יבא שלו יבא יבא שלו יבא יבא שלו יבא שלו יבא שלו יבא שלו יבא שלו יבא יבא שלו יבא שלו יבא שלו יבא שלו יבא שלו יבא יבא שלו יבא שלו יבא יבא שלו יבא של יבא

In der Einleitung zu Teil II, nach dem Varianten zu I zeigenden Beginn, irrtümlich איראי לחבר ער dann expungiert und richtig fortgefahren.

Schreibervermerk am Ende von Teil I (fol. 102 r.): אָשָּה בּרְיּה מימי הספר היין אל הגר אברים בירי משרוע היי הביר הביר בירים בירי משרוע הביר הביר הביר בירים בירי משרוע הביר הביר הביר בירים בירי בירים ביר

unverlindertem Duktus ist Neubauer 155, we bei 525 55 p.m. das 5 nach 7 ungiltig gemacht und durch 555 ersetzt zu sein scheint; somit 1440 statt 1470; der angegebene Wochentag ist für beide Jahre richtig. Von deutsch-rabbinischem Duktus, wonach die Angabe bei Ebert, Catalogus S. 78 und teilweise auch Heinemann, Handschriften der Herzogliehen Bibliothek zu Wolfenblittel I, 1 S, 365 zu berichtigen, ist Kod. Helmst. 469 in Wolfenbüttel; jedoch ist die Identität mit dem unsrigen auf Grand der Photographie nicht auszuschließen; auch scheint Neub. ולארובריז, in gleicher Weise nach Südwestdeutschland zu verweisen wie Kod. Helmst. (s. Heinemann I. c.) Vgl. Freimann in ZfHB XI, 89, - Fol. 23 v.\* erste Zeile zmach. fol. 59 r. bervorgehoben. — Kurze Verse vor now in (32 r. b),  $n^{ab}$  (59 r.\*),  $n_{00}$  (62 v.\*),  $n^{ab}$  (73 r.\*),  $n_{00}$  (80 v.\*),  $n^{ab}$  (85 v.\*), אפוי (90 r.\*), חבום (93 r.\*), חנוכה (99 r.\*) und am Ende von Teil I.

Pergament. 174 Blätter zu 23·3 × 30·2 cm. Zweiholumnig zu 46 Zeilen. 8 Quaternionen (fol. 1-64), ein Ternio (fol. 65-70), 13 Quaternionen (fol. 71-174). Das letzte Blatt restanriert. Lagenkustoden, com Teil weggeschnitten.

15. Jahrhundert (1486). Mittlers gotische Schrift.

Partienweise zahlreiche Marginalkorrehturen.

36:

# I. Erster Bestandteil.

Ja'aqob Hallevi, Ritualvorschriften; vorausgehend und nachfolgend eine Reihe von Zusätzen.

- 1. Vorausgehende Stücke.
- a) Einleitungsgedicht und Index (nach Seiten der Handschrift).

# Anfang fol 1 r.:

ספר מנתנים ודרשות של אמץ מאור הגולה מהרי מנל:
אשר נהג וגם דרם להיעשות בן לכל שבת ומועד וגם רגל:
והיא מסודר ומיוםד לפי כל הדשי השנה באות וגם דגל:
להדריך נתיב יושר לילך בנבין מסלול המי ענל:
הקורא בו לכל ומן ומן ישמח במנו ואת לבו גם ינל:
כרוך נתן לישף Φ בת לאתתולי וער מיפו להתגלי גל:

סמנים מספר זה מסומנין ומסודרון לפי העמודים למצא בקל דין והילבחא הדרוש על יהו לדגלידם

א הקרמת הספר סקור תוקונו . . .

Ende fol. 3r. ::

י מלטיל בני חושים דמריני פיתיים ; sodann leer gelassener Raum, am Ende der Seite: ייחבי לממן יותר דיניי בי יחנני לחומן ביותבני חשייי לממן יותר דיניי בי יחנני לחומים מסיבים מסיב

b) Kalendarisches; Theorie und Tabellen.

Überschrift fol. 4 v.\*:

בכאן אסרר העצרך לסנתני תשנת אשר בבוארים בספר זה. זהוא לפצא לשלם קבישה החדשים והפועדים והמולדות והתקופות כלי היפסק

 a) Fol. 4 v.\*: -- שליעור זר יהושע באיזה חדש נברא העולם - β) Fol. 4 v.h: Mose ben Maimon, h. Qidd. hall. Kap. I. -(in Kod. Benzian 13 הלבות היא מתחרשת בכל שפת הפולד (- Merzbacher 56, Stadtbibl. Frankfurt a. M.) überschrieben: הי לך הילכות שיכור בקוצר Fol. 6 r.1: Kurze Anweisung zum ייים בידה (עים דירה Tab. fol. 6 v., Zykl. 276-288. - בי) Fol. 7 r.\* : 14 Normalkalender. - באת פנדת לך למצא פולד : Tol. 10 r.: הלוח הואת פנדת לך למצא יעקם מבריזיגון יבר איחה לעילפי עד הידי יעקם מבריזיגון יבר איחה -- ק. Fol. 10 v.; החרון יכ החרון folgen zwei kurze Zitate aus Mose Coucy [Geb. 47] und Selomoh Jichaqi zu Sanhedrin L. [fol. 12 v. s. v. אברת בנרת לך למצא :Fol. 11 r.: למצא בנרת מנה הואת הואת בנרת לך לרשה יחרון התמשה כדי למצא : Fol. 11 r.; אשולה והיחרון לעולם ... לוח חותב רבער חיפין היא מנדת :"... Fol. 12 r. אותה מתוך העולד . ער ער ער התקופה באיזה יום ובאיוה שעה וכמה בחרש , die Tabelle ים לדעת לשולם במה שנים .. במחוור ... Fol. 12 הא: ... בלדעת לשולם במה שנים ... במחוור ... יאה הכופה של יד [ohne Hand] אראך בספר ואת הלוח לרפה של השום או v) Fol. 12 r.\*: יים רוקים ביין saletst יים אמי שמאל und יים רוקים - 3 = Hebr. 75, fol. 154r.; ε vgl. ib. 152v. f. u. Hebr. 119; λ = ib. 153v. f.

2. Ja agob Hallevi, Ritnalvorschriften, redigiert von Salman aus St. Goar.

Anfang fol. 13r.:

ילפי לשו הפל פלב

ניסן הוא החדש שכתי בו התור החדש הוה לכם ראשון הוא ...

Ende fol. 127 r.\*:

מחה עלי ליל ה ו מיחשון קפו לפֹלְ לאלף הששי תוצבה דין אבלוי חנוב פוריי ומ באב מבואריי לעיל במקומם יי

Verhältnis zu den Drucken im wesentlichen das gleiche wie von Kod. Benzian (vgl. auch w. o. und w. u.; s. Catalogue d'une précieuse collection hébraique . . . Berlin 1869, S. 4 und Kat. אהל אברהם S. of.): geringfügige Umstellungen innerhalb der einzelnen mobr, mehr Schlußverse u. dgl.

- 3. Nachfolgende Stücke.
- a) Ja'agob Hallevi, Rechtsbescheide, zumeist mit den Anfragen [hier zusammengefaßt mit den späteren Stücken b) and e)].

Anfang fol. 127 r. ::

יחניני ביתן לבבות בכותבי כמי סיני תשובות

אין סדר לחשיבות אילו דהלכו ועמדו להם בעירבוביא והרוצה להשתמש בהן יעיין -בסימנים דבראש הספר וימצא באיזה שמור נכתב הדרוש בלבי

שאל מהר מישמרלין עו ממרייסנל חנות מיוונת

Ende fol. 134 v.\*:

- - - ומשלם מה שהלותו יי ותו לא מידי י ושלוייי

Vorhanden sind (Hochziffer - Absätze in Ed. Krakau 1881): 136° bis לכל ישראל, 142, 150° (mit kurzer Angabe der Frage), 4(dtto), 15, 14, 152, 155, 150 31, 157 32, 1, 160, 157 6 (gekürzt), 20 (mit sechs Zeilen Einleitung), 1582, 15723, 161, 150 1, 2, 4, 6, 6 (mit Zeile 6 beginnend), 5, 11, 541 (gekürzt), 5, 55; sodann (fol. שר שאל הגה ראיבן הלך לקנות מתנווני ניי ... והשיב מדפי מקח ששכח : (120 v.l) קור ילמרינורביני כמו שמיעיל מחיצי קנים ... והשיב שאילה זו ferner הנר ... לא היתי ולא מצאתי בדברי הול dana 168 <sup>a</sup>, <sup>a</sup>, 169 (Beg.), 170, 171, 174 \*(mit Überschrift), \*, \*, \*, 175, 176, 177, 179, 180, 174 1, \*, 1031, 611 (gekürzt), \*; sodann (fol. 133 v.\*) die in ברים ניסרים ברים, Husiatyn ביביר pag. w und 30 gedruckte Tešubah; dann 172 1,2, 107 1, 2, 2.

- b) Fol. 134 v.\*: אינרא יולא זל Ja'aqob Weil, Tešubah 163.
- c) Zwei 'Agunah Angelegenheiten.
- a) Aufang fol. 135 r. ":

דא לך עריות שתעידו להתור הוקינה מי רחל אשת שכתי הנמכע בנהר רינום סמיך לוויובאדו ובימי אירע המעשה

ר יצחק העיד כהע שבא אליו דיין אחר

Ende fol. 137 v.b:

Nach den Zeugenaussagen Entscheidung des Ja'aqob Hallevi, Antwort des Süßkind aus Köln und Replik des ersteren.

3) Anfang fol. 137 v. 1:

ליפים אחר המעשה רלעי נפבע ר' מאיר בנירילשהיים בעלה של ר' מ' וריידא והעירו לרחיר

ר ששת בר יוד חלוי תעיר - - -

Ende fol. 138 v. 1:

אי צורך להארי הואיל והנוף שלם וחילוק דרת ורי שנור בפי כל

- d) Fol. 138 v.º: Nachwort des Sammlers Salman aus St. Goar, der sich hier ausdrücklich nennt. Vgl. den Abdruck aus Kod. Benzian in HB IX, 23 und Kat. בירום S. 5. sowie aus der jetzt dem Jewish Theological Seminary in New York gehörenden Hs 930 in Kat. Schwager Nr. 5. Ende fol. 139 r.º: הורחי אחרידם כם שעם ולא עלו בירי יותר מעשר בתובי בספר עת נסעולם לא יודע ומעולם לא נדא ושל הברי אפן פרייםנל ואפי הולל ניא וביא מחתת ידו אעם שדבל יודע ומעיד שלו שחים ובריל המעור להתקצר סערולי לפ לא יצאי מתחת ידו אעם שדבל יודע ומעיד עליו שהי בקי בכולי תלם כשמיאל בנועדע וכל רז לא אנם לי דק התשובות שלו נתן לבו לחברם על די כרפרי לעי ואילו איתרתם ניסא שנתחברו חי חיבור ברך נתן לבו לחברם על די כרפרי לעי ואילו איתרתם ניסא שנתחברו חי חיבור ברך נתן לבו לחברם על די כרפרי לעי ואילו איתרתם ניסא שנתחברו חי חיבור ברך נתן לפור לספר סכנ
  - e) Ja'aqob Hallevi, Liqquim.

Anfang fol. 139 r.\*:

בתיב ועליות לא יבול ....

Ende fol. 143 r. h.

ייר והחזיק להם פובה מאד יהי אחב יותר משלשי שנה ולא שמעתי שנילה לשים ···· אדם מהותו באיהנגידות ···

f) Salom ans Österreich, Liqquim.

Anfang fol. 143 r.b:

אמי מהרש הבתי כל נכסיי לבנו . . .

Ende fol. 143 v. 1:

... והוא הר מן החסידי הראשונים סניישמם:

- g) Fol. 143 v.b: Kurze Nachträge zu den beiden vorausgehenden Stilleken. α) ביריסגל (β) ביריסגל (β) ביריסגל (β) א מהריסגל (β) מים בירו (β) הראת בתושן המשפט (β) מים שבר תוב א מים מים מים שברות (β)
  - םליקוםי פהר יעקב זוילא (h

Anfang fol. 143 v. ::

לעילם יהיו עניים בני ביחך

Ende fol. 144 r. :

אבל פומן חוה אסור

Bericht über Ereignisse aus den Hussitenkriegen.
 Anfang fol. 144 r.<sup>3</sup>:

אסרד כאן אודו' נילטל בני החושי דכמרונ' פיהיים

Ende tol. 146 r. :

עדיין בני הושר שאין להם .. נלחר : ויוב המרינ אר לה אמנ ... Der Brief des Ja agob Hallevi fol. 144 v.\*.

Vgl. Steinschneider, Geschichtsliteratur, Nr. 72 und ZfHB VIII, 131. Der Anfang des Abdruckes in propi proppag, wund wenach Schönblums Kopie scheint trotz zahlreicher Fehler durch das Datum auf diese Handschrift zurückzuweisen; das spätere ist wohl aus Hs. 930, Kat. Schwager Nr. 5. — Bei Schwab in Revue 49, 270 propin nogen traité des sens.

עופרצל (fol. 146r. h und\*) die fast bis zur Unleserlichkeit ausradierten Worte des Schreibers: מי יחבתי שוף לקום בתר לקום בחבי שו הל לפקח צעד לבבי בכל איתי השנה הייחי פרון הספר בחצי שנת לכבי בכל איתי השנה הייחי פרון בצער עם בתי וארבע ילוית על שתי נחפש שאירי התני יעקב בק לפא ביהי נוים שמברות . פו מאות דוק ... ובעוה בים שמשע ... אשתו תחת ... באת לה באב ... יום עד נתורל ... שהעידו כל הרופאים שכא לה מהרדה ומרוב צער וברחק השעה בעוה ואטר (?) יד ימיני ונושל חדיות לכבי ... ומתה עלי ביום א פ ניסן הל הפעה בעוה ואטר (?) יד ימיני ונושל חדיות לכבי ... ומתה עלי ביום א פוניםן הל הפיני הפי הסדרה ... קשמיל ... ובאשר הי הקרוש יודע שלא ישטר מן המס יוניני הפי הלאות בקום שרנות ... יא מאות דוק ... ליותר הידיושי למלאות מקום שרנות ... ליותר הידיושי למלאות מקום שרנות ...

II. Zweiter Bestandteil.

4. a) Fol. 148 r.: אילושבעים ושתים פסיקי אילושבעים של . — b) Fol. 148 r.:
4. 29. — e) Fol. 148 v.: און תהולה לאל המחולל . — d) Fol. 148 v.: שלה . — e) Fol. 149 r.: עליט לשבח . — e) Fol. 149 r.: עליט לשבח . — e) Fol. 149 v.: עליט מעלה usw. — f) Fol. 149 v.: שמע ברעה usw. — h) Fol. 149 v.: על מולפי לפרוש : Fol. 149 v.: שולפי לפרוש : Fol. 149 v.: שולפי לפרוש : Pol. 149 v.: שולפי ידי רצון העולפי לפרוש : Pol. 149 v.: שולפי ידי רצון דוני עולפי לפרוש : Pol. 149 v.: שולפי ידי רצון דוני עולפי לפרוש : Pol. 149 v.: שולפי לפרוש ידי לפרוש ידי לפרוש : Pol. 149 v.: שולפי לפרוש ידי לפרוש ידי לפרוש ידי לפר

Menahem ben Joseph, Ritus von Troyes.
 Anfang fol. 150 r.:

ואת תורת האדם הטב על לבי העובר (sic) לפני בוראו

Ende (defekt) fol, 155 v.:

שחרות של ערב הה ראי לום שופט כל הארץ שחר קמתי לחודות חוקר הכל (abweichend von Ed. Weiß, S. 20).

Kap. IX und X der Ed. hier vertauscht. Vgl. Brüll, Jahrbücher VIII, 63 ff., wo die Einleitung und Auszüge aus dieser Handschrift; die Worteinbe---namworhanden, nichts verwischt. Vgl. ZfHB IX, 67, 143 ff.

Zusammengesetzt; erster Bestandteil fol. 1-147, zwelter Bestandteil fol. 148-155.

Pergament. 155 Blätter zu 18.8 × 24.8 cm im ersten Hestandteil, zu 17.8 × 24.8 cm im zweiten. Im ersten Bestandteil dreikolumnig bis fol. 3 v., zweikolumnig von fol. 13 an, zu 29-39 Zeilen, die Innenglossen enger; im zweiten Bestandteil die Seite zu 38 Zeilen. Vier Senionen (fol. 1-48), eine Lage zu 16 Blättern (fol. 42-64), zwei Lagen zu 14 Blättern (fol. 65-92), ein Senio (fol. 93-104), zwei Lagen zu 14 Blättern (fol. 105-132), ein Senio (fol. 133-144), Doppelblatt mit eingeheftetem Einzelblatt (fol. 145-147); Quaternio (fol. 148-155). Zahlreiche Blätter am oberen Rande beschädigt. Paginierung von der Hand des Schreibers, fol. 18 beginnend. Lagenkustoden.

 Jahrhandert, und zwar der erste Bestandteil 1469-70. Zweieriei dentsch-rabbinische Schrift.

In 31) gestrichene Stellen, am Ramle von neuer Hand ergänzt.

Besitzervermerke und notizen: (Fol. 13 v.) בייר כמוד (Krone) בייר מודר מידר במוד (Fol. 13 v.) בייר במוד (Krone) בייר מודר מודר במוד (Fol. 13 v.) בייר במוד (אידר במוד בייר במוד בייר במוד (Fol. 13 v.) בייר במוד (אידר בייר במוד בייר במוד למידר בייר במוד למידר במוד למידר בייר (Fol. 147 v. Vierzeiler, Akrost, בייר, beg.: בייר בייר של Weiterer Vorbesitzer (?): Samuel Schönblum [vgl. oben 3ii]. — Halbpergamentband. — Signatur: Hebr. 175.

37.

Auszug aus der Chrestomathie des Ja'aqob Ḥabib, hier von neuerer Hand betitelt אמרי פון שראל, fortlaufend numeriert.

Anfang fol. 2r.:

א אמאי רהאי וכא השמש ביאת השמש וראי ושהר שהר יום אם רבה כר שילא בראמרי אינשי איערם שמשא ואירבי וום:

פי ביאת השמש שקועת השמש ...

Ende fol. 229 r.:

אין בורקין עידי גש' בדרישה והקיר פ' רה דקיים לן בראי תנא דלא בעי דרישה בורקין עידי גש' בדרישה והקיר (\$ 974)

Berakhoth fol. 2 r.; Jom Tob fol. 23 v.; Hullin fol. 26 r.; Joma fol. 36 v.; Mo'ed Qajan fol. 42 v.; Megilla fol. 45 r.; Ta'anith fol. 51 v.; Hagiga fol. 65 r.; Roš ha-šana fol. 71 r.; Sukka fol. 72 r.; Šabbath fol. 74 r.; Pesaḥim fol. 90 v. (Pesaḥ šeni fol. 92 v.; 'Arbe P. fol. 93 v.); Baba Qamma fol. 96 v.; B. Meçi'a fol. 101 v.; B. Bathra fol. 111 v.; Nedarim fol. 120 v.; Nazir fol. 126 v.; Bekhoroth fol. 128 v.; 'Arakhin fol. 130 v.; Qiddušin fol. 132 v.; Sanhedrin fol. 141 v.; 'Aboda Zara fol. 168 v.; 'Erubin fol. 190 v.; Sebuoth fol. 211 v.; Jebamoth fol. 214 v.

Papier. — Wasserzeichen: l. (fol. 3, 14 ctc.) Variante der kleineren Formen unter den bei Briquet 7643—7704 verzeichneten Typen. 2. (fol. 41, 54 etc.) abweichend von Briquet 4455.—229 Blätter zu 13·5 × 18·2 cm. Die Saite au 25—35 Zellen. Defekte: l) zwischen fol. 17 und 18 (§ 119; Ber. IX—127; ib.); 2) zwischen fol. 147 und 148 (§ 742; Sanh. IV—750; Sanh. VI); 3) zwischen fol. 155 und 166 (§ 836; Sanh. XI—846; ib.); 4) zwischen fol. 185 und 186 (§ 877; 'Ab. Z. I—887; 'Ab. Z. II); 5) zwischen fol. 227 und 228 (§ 953; Jeh. VI.—970; Jeh. XV). Seitenzahlen fast überall weggeschnitten. Vielfach restauriert.

 Jahrhundert. Italienisch-rabbinische Schrift; im Kommentar Zeilen kürzer.

Ornamentierte Federzeichnungen zu Beginn und Ende der Traktate. Besitzervermerk (fol. 1 r.): "Sers ppus von ppp.

Revisionsvermerke: (Fol. 228 v.) Visto per me Gilovanni] Dominico Carreto 1618; (fol. 229 r.) Renisto per mi Fra Luigi da Bologna febraro 1599; Dominico Irosofomi[ia]no 1605. — Papphand mil Lederrücken. — Signatur: Hebr. 190.

39. 1282 Stellentegister an 250° pp. Ed. 1566.

51. 1602 Ritualvorschriften.

14. 1782 Erörterung über B. B. S.r.

38.

Kossman Wodianer, Novellen zum Talmud und zum Pentateuch, hier nach der Ausgabe (Wien 1890) bezeichnet als משלח משנה האום. Autograph. Das Ganze ausführlich behandelt von W. Bacher in der Vorrede zur Edition (vgl. sein: K. Wodianer, Budapest 1890), wo S. XVI die Schenkung der Handschrift an die Landesrabbinerschule in Budapest zu berichtigen.

Außer den zwirn und einigen Stücken in Faszikel H (s. Bacher, Vorrede S. XIII f.) sind besonders zu nennen: H Nr. 3. Mose Sofer, Drei Responsen, Abschrift des Samuel Frankfurter aus Hegyes, nochmalige Abschrift von K. Wodianer Vorrede S. X). - Nr. 4. Erklärungen zum Pentateuch (von fremder Hand), Profinitz 1790 (Vorr. S. XIII). - Nr. 5. Briefkonzept von K. Wodinner (Vorr. ib.). - Nr. 7. Fünf Briefkonzepte von demselben, die drei ersten an die Eltern, das vierte an Mose Sofer (Gratulation), das letzte an einen unbekannten Adressaten (Vorr. S. II ff.). - Nr. 13. Moše Sefer, Haber-Brief für K. Wodianer (Vorr. S. If.). - Nr. 14. Ele azar Strasser, Studienzeugnis für den Sohn Aharon Wodianer d. dto Raab 8. Elul 1836/?) (nicht bei Bacher). - Nr. 15. Zebi Back-Szegedin, Morenu-Brief für K. Wodianer (Vorr. S. V.). - Nr. 10, Jichao Krishaber und Zebi Theben, Morenu-Brief für denselben (Vorr. S. V f.). -Nr. 17. Zebi Back, Haber-Brief für Aharon Wodinner (Vorr. S. X f.).

Papier, Acht Fassikel (signiert: A-H), davon A-G nach Selten numeriert, und zwar: 64, 57, 83, 75, 25, 44 und 14 Selten. H 19-20 Stilleke.

18.-19. Jahrhundert. Kursivschriften. - 1890 von Arnold Wodianer geschenkt. - Kassette. - Signatur: Hebr. 215.

# V. Geographie und Geschichte.

39.

1. ספר ארחות עולם Abraham Farissol, Geographie.

Anfang fol. 2r.:

להניה רבים שעצבון הפרחה והעונות אטר מקצהם לפעמים כאשר יבקשו להשקים --- המייה עצבינם

Ende fol. 46 r.:

יהו מה שכוון האלוף ותנשגב במוהרר אברהם פריצולו זצל גר פֿיראלה לכתוב באנרה הואה.

Darauffolgend der Schreibervermerk: שני הצקיר יוסף בריירי יצר יום די שרב פסח שנת רוכם שמים בשודך לפכן ציא בנלד ואים: — Vgl. HB XXI, 78, we vielleicht diese Handschrift und ein Enkel des Schreibers gemeint ist,

2. Poetische Paraphrase zu Jichaq 'Aramah, 'Aqedath Jichaq, Pforte 37-39; Terzinen.

Anfang fol. 48 r.:

הטער השבעה ושלשים החדש הוה לכם ראש הדשים --

חרש הזה לכם ראש חרשים בט מאיד אוה לטשא לו במבוא שער שבעה ושלשים הניח הנחה בהור שכלו ---

Ende (abgebrochen) fol, 56 v.:

י בה יוסיף ומה יתן אל אלים אם מאחד מיציריו לא יהרוש שום מצוה אשר בה עצמי ישלים עוד מוה יסרה שרש פורה ראש

3. (Späterer Zusatz.) Stellenregister zu 'En Ja'agob, Editio Venedig 1566 (s. w. u. Schrift).

Anfang fol. 58 v.:

תניא אמר רבי אלעור פעם אחת וכוי דף אי

Ende (defekt) fol. 59 v.:

נו התוא וברא עמור ב' 1 -- ו

Papier. Wasserzeichen abgewehnitten (fol. 9, 15 etc.). 59 Blätter zu 98×14-3 cm. In 1 die Seite zu 24-28 Zeilen, in 2 zu 30, in 3 zu 21-20. Mit 2 behräisehs Paginierung beginnend. Zwischen fol 5 und 6 ein Blatt feldond [Kap. I res acces with even - II] The research, In 3 Blattkustoden.

I und 2 aus dem 16. Jahrhundert, und zwar I von 1539; 3 aus dem 17. Jahrhundert. Viererlei italienisch-rabbinische Schrift; und zwar 1 und 2 verschieden, eine dritte fol. 58 r. bls Zeile 3 v. u. langenscheinlich die Hand des Gur Arje Levi (s. w. u.)], die vierte bis zum Schluft.

Besitzervermorke: (Pol. 1 n.) 1"st mbarus best tit be teen m - mis tu אני עובר יינים (noch siemal, gestrichen). - (Fol, 57 r.) Solva .. io (ץ) Levi beb[raid]o.

Revisionsvermerke: (Fol. 56 r.) G[iovann]i Dominico Carretto 1618; (fal. οੌοτ.) Fra Louigi d[e]i 97; Dominico Irosolomi[ta]no; (fol. 57 τ.) Fra Issia di Roma 1623. - Halbfrauxband. - Signatur: Hebr. 128.

1. Aufzeichnungen über die Schicksale der Juden in Prag 1741-1757, in vier Teilen; davon Teil III, אשרת בקורת, von Becalel Brandeis. - Teil I und II kaum von einem Anonymus (vgl. Steinschneider, Geschichtsliteratur 241), da Teil II besseres Hebräisch, mehr gelehrte Kenntnisse und andere Ausdrücke hat als Teil I; das Ende von Teil II (vgl. MGWJ 1900, S. 180 Ann. 1), wo sich der Verfasser als Schwiegersohn des Jakob in Nikolsburg bezeichnet, kaum vom vorhergehenden zu trennen. Ediert von A. Freimann in בבן על יה Bd. VIII (1898) unter dem in unserer Handschrift von einer späteren Hand herrührenden Generaltitel המרת מחלה, entstanden durch ein Mißverständnis aus der am Ende von Teil II erwähnten Kontributionsliste, hier (fol. 38 r.) richtig and n. - Vgl. Harkavy in HB XV 45/6 und Brülls Mitteilung Jüdisches Centralblatt 1885 S. 4 Anm. 7, we bereits das Wesentliche richtig (statt "Anfang" lies "Anhang").

Anfang fol. 2r.:

בתוב זאת וברון בספר לפיק. יהי בשנת הקא"ל בחדש מרחשון

Ende fol, 70 r.:

ייבנה עדי יהורא ובהם יושיבני וורע עבריו ואותבו (1) שמו כהם ישכנו אמן.

 Bericht in Reimprosa über Judenkrawalle im Sommer 1767 (vom 23. Tammuz an in Prag, das Ende am 11. Ab in Schlau); die Unruhen waren hervorgerufen durch ein Rencontre des Josef Kassowitz.

Anfang fol. 74 r.:

חסרי הי כי לא הטנו בכל ואה אשר באינני אחקה בעם ברול ועופרת. למכן החיר ואת למשמרת שאף בארץ לא לנו. לא מאסנו ולא נעלנוי וזה ההליי בעורת צורי ונואליי יום בי פרשת מטוח. היי אך לווועות: אשר המשפט הוציאו מכית האסירים אשה אי אשר הרתה לונונים לדון אותה ולייסר...

Ende fol. 79 r.:

י ורחסיך הרכים תעורה ותקץ לפרכה המשרה ולשלם אין קץ ומהרה תבנה היכל יאילם ושבו בנים לנבולם לפ"ק ושמה לעברך כלב שלם נרוץ ועסף כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ ...

Sodann (fremder Zusatz) fol. 79 v. zwölf Reimzeilen über einen im Herbst 1767 ergangenen Befehl Maria Theresias zum Schutze der Juden. Papier. 79 Bjätter, und zwar in 1 zu 17:2×21:3 cm, in 2 zu 18:5×23 cm. Die Seite zu 22-24 Zeilen in der ersten Hand (vgl. w. u.), zu 18-19 in der zweiten, zu 24-25 in der dritten, zu 27 in der vierten, zu 34-36 in der fünften. Fol. 74 beschädigt. In der zweiten und vierten Haud Seitenkuztoden.

18. Jahrhundert. Sochserlei deutsche Kursivschrift, und zwar die vier Teile von 1 sowie 2 untereinander verschieden, wieder anders der Zusatz fol. 79 v.

Vereinzelte Streichungen und Korrekturen in 1, Teil I und II. In 2 die benützten Bibelverse notiert. — Halbfranzband. — Siguatur: Hebr. 134.

### VI. Poesie.

#### 41.

Siddur, deutscher Ritus.

Pergament. 79 Blätter zu 23×26.7 cm. Die Seite zu 18-26 Zeilen. Ältere hebräische Paginierung beginnt mit 94.

17.—18. Jahrhundert. Deutsche Quadratschrift. — Die Handschrift zeigt Spuren starker Abnützung und ist gänzlich wertles. — Laut Vermerk des Akzessionsbuches am 23. Januar 1861 von 8. G. Stern angekauft. — Halbpergamentband. — Signatur: Hebr. 155.

### 42.

סדר תקוני שבת מאים האלקי .. יצחק לודיא דיל ... פרשבודינ (C) ... חפו ליים Sabbatgebete mit kabbalistischen Ritualvorschriften und Gesängen nach Jichaq Luria.

Beginnend mit den Vorschriften für Freitag, eigentlicher Schluß fol. 50 v., dann folgend לה etc. und \u03c4 119. — Dargebracht zum Geburtstage Seiner Majestät 1855 von Moses Müller, hebräischen (!) Kalligraf.

Pergament. 58 Blätter zu 6×95 cm. Hauptschema für 21 Zellen. 18. Jahrhundert (1727). Deutsche Quadrat- und Raši-Schrift.

Lintenumrahmung bis fol. 50 r. Einzelne ornamentierte Anfänge und Illustrationen (Tusch-Federzeichnungen). — Lederband mit Goldpressung. Futteral. — Signatur: Hebr. 130.

#### 43.

Mahzor für Roš ha-šanah; deutscher Ritus. I. Erster Tag. a) Fol. 2 v.: מחרה, beginnend בייה יפילת יים, bis fol. 40 v. spätere Ergänzung; von noch jüngerer Hand fol. 1 v. ארון ארון. Ursprünglicher Anfang fol. 41 r.: "מלך היושב".

1. מלך אוור גבורה 1. מבורן איהל 2. מלך אוור גבורה 4. את האלת זו . אבן 5. מבורן איהל 2. אהרה 1. את אלהינו . אבירי איומה 9. אבירי איומה 9. אבירי איומה . מלך במשפט . 11. לאל עורך דין .10 מלך במשפט .11. לאל עורך דין

b) Fol. 108 v.: 900.

II. Zweiter Tag.

 a) Fol. 204 r.: מירות, beginnend (zwei Blätter weggeschnitten) מיבות (gaddië vor ביבו

אמרתך צרופה . 4. אתיתי לחנוך . 8. כבודו איהל . 2. מלך אמין . 1. 5. אתר הוא אלהינו . 7. שלחתי במלאכות . 6. תמים פעלך . 9. שמך עליין אמין . 10. שבתי וראר . 11. אתן לפעלי צדק . 10. אדר ודור . 9. אמר מי יעשה במעשיך . 14. כל שנאני שחק . 13. תמנשא .

b) Fol. 292 r.: 2010.

1. אתה אוון .4. ועמך תלואים .3. וחיות אשר .2. מתנה תוקד .4. האתה אוון .4. אוחילה לאל .8. ביאתי כל .7. האוחו ביד .6. תרלות כבודך .5. אחלה . 10. אחד בפעשי .10. אחד .

Die Handschrift endet (defekt) fol. 379 v. im Qaddiš nach ממסף mit den Worten: מתקבל צליתהן ובשתהן

Pergament. 379 Blütter zu 13 × 21 cm. Die Seite zu 12 Zeilen, daron die oberste und unterste gewähnlich grüßer geschrieben. Fünf Quaternionen (spätere Ergänzung; fol. 1—40); 10 ursprüngliche Lagen zu je zwölf Blättern (fol. 41—149), von der ersten das erste Blätt weggeschnitten, jetzt die Innenblätter fehlend (maist am Rand ergänzi) zwischen fol. 44 und 45, zwischen fol. 78 und 79, zwischen fol. 112 und 113, zwischen fol. 134 und 135 und zwischen fol. 144 und 145; eine Lage zu 14 Blättern (fol. 150—163), drei Lagen zu 12 Blättern (fol. 164—199), Binio (fol. 200—203), Quinio (fol. 204—211), davon zwischen fol. 203 und 204 zwei Blätter fehlend, führ Lagen zu 12 Blättern (fol. 212—271), Quinio (fol. 272—281), fünf Lagen zu 12 Blättern (fol. 356—379). — Lagenkustoden.

 Jahrhandert (die Ergänzung aus dem 15. Jahrhandert). Deutsche Quadratschrift.

Oberzus zahlreiche Leisten und Ranken mit ornamentierten Tierfiguren (seltener Pflanzenmotive) in Blau. Grün, Rat, Violett; von fol. 150-203 und van fol. 224 (mit Ausnahme von fol. 362 r.) fehlend. Alphabete, Akrosticha und Bibelverse oft rot. Die Miniaturen reigen eine beinahe vollkommene Identität mit denen von Hehr. 34, so daß mit Sicherheit Gleichheit der Schule, wahrscheinlich aber auch Gleichheit des Schreibers angenommen werden muß. Die Hervorhebung des Namens zwz fol. 222 v. sichtlich nicht vom Schreiber, sondern von einem Besitzer herrührend. Die bei Krafft S. 52 mitgeteilte Notiz aus Hebr. 34 f fol. 12 v. gibt sich als Kopie der schon damals achwer lesbaren oberen Inskription; der Name des Mosea aus Kiwa ist aber in keiner der beiden vorangehenden Eintragungen zu entdecken. — Vgl. Katalog der Miniaturen-Ausstellung Nr. 359. — S. Tafel.

ין שנואר הדד שבואל בכם"ר שדק (Pol. 2 v.) (P) בים "ר שבואל בכם"ר שני (fol. 41 r.) בשנים ה"כ של עקבה ב" נוראל וקצה כ"כ של עקבה ב" (Pol. 41 r.) בשנים ה"כ של עקבה ב"ב של עקבה ב" נוראל וקצה כ"כ של עקבה ב" ולשלם נקבל דבי בי בין יובא דיין ולשלם נקבל דבי בין יובא בין יובא דיין ולשלם נקבל דבי בין יובא דיין יובא דיין ולשלם נקבל דבי בין יובא דיין ולשלם נקבל דבי בין יובא דיין יובא ד

Revisor (fol, 378 v.): Dominico Irasolomi[ta]uo. — Laut Vermerk des Akzessionsbuches am 9. Juli 1864 von N. Coronel angekauft. — Pappband mit Lederrücken. — Signatur: Hebr. 163.

#### 44.

Mahzor für Ros ha-sanah, Jom Kippur, Sukkoth usw.; dentscher Ritus. Auf fol. 1 r. von fremder Hand bezeichnet: ביי המעור של ריים — Die gewöhnlichen Gebete zumeist nur summarisch oder gar nicht angegeben.

- I. Ros ha-sanah erster Tag.
- a) Fol. Iv.: מינית; fol. Iv. von späteren Händen ergänzt
   יחוד הושב אשר ויחי
- 1. מלך אזור נבורה (4. אם אשר בצרק (2. מלך אזור נבורה (4. בפצות: 7. אדתר (5. ארער ואפתר (5. מאבות: 9. אדדת (6. ארער ואפתר (6. ארער ואפתר (6. ממלכה אדדת (6. ארער במרום (6. ארער איומת (6. אאפיד נוד (6. ממלכה (6. מלך עליון אדיר במרום (6. ארירי איומת (6. אור (6. ממלכה (6. מלך במשפם (6. לאל עוויך רין (6. 13. מלך במשפם (6. לאל עוויך רין (6. 13. מלך במשפם (6. לאל עוויך רין (6. 13. מלך במשפם (6. לאל עוויך רין (6. ממלכה (6. לאל עוויך רין (6. מלכה (6. לאל עוויך רין (6. מלכה (6. לאל עוויך רין (6. לאל עוו
  - b) Fol. 20 v.: que.
- 1. אתר הוא אלדוני 4. אף אירה משפטיך 3. תיפן במכון 2. אפר מאו 4. אתרה הוא אלדוני 4. אף אירה משפטיך 3. ונחנה תוכף 6. אומץ ארירי 5. יותה 13. תכות בפודך 10. אומן אנטיבה 13. אותילת לאל 12. דאותו ביד 11. תחלות בפודך 13. מלכי אשא דיעי בצרק 15. זכר תחלות 14. מלכי
  - II. Ros ha-śanah, zweiter Tag.
  - a) Fol. 45 r.: מחרית.
- 1. מלך אם, 2. אתיתי להנגך. 3. אתיתי 4. אפרתך אחת 1. מלך אמן 1. מנו פעלך. 4. אדר והוד 7. שמו מפארים 6. שנו צדק 8. אדר והוד 7. אדר והוד 17. שמו מפארים 10. שמתי וראה 9. אשר 12. שלך עליון אמיץ המנושא 11. כל שנאני שחק 10. מי יעשה במעשיך מי יעשה במעשיך.

- b) Fol. 63 v.: доп.
- אניסה לעורה . 3. אפתד במעשיי . 2. אהללה אלהי ...

III. Jom Kippur.

- a) Fol. 73 r.: מערים:
- בי . 4. יד אלחי הצבאות יושב הברובים . 3. שומע תפלה . 2. יעלה . 1 ארברה . 8. תומת צורים . 7. אמנם אשמינו . 6. .סלח נא אשמות . 5. על רחמיך .מי שענה . 12. ענינו . 11. אל רחום . 10. אתה מבין תעלומות . 9. .חהטנים כרש
  - a') Fol. 87-92: Späterer Einschub.
- 1. שערי שמים . 3. חפילת חקה . 2. ייי אלהי הצבאות נורא בעליונים . 4. בלולי אש, nach fünf Zeilen auf fol, 92 r. abgebrochen.
  - b) Fol. 93 r. nune.

Die תיתים beginnen fol. 134 v. Numerierung von späterer Hand teilweise erhalten (Hochziffer). 1. אנא הואל 2. אנים המלחים 2. אל באפך פן תפעים 5. אנים רכה ארין בשומטך 6. אך במתח רף 6. אנים המרים  $7^{6}$ . ארין בשומטך  $7^{6}$ . בך לדל מעני אמנם  $7^{6}$ . אשנים  $7^{6}$ . אינים הוארים  $7^{6}$ . אלהי עולם אוכרה אלהים  $13^{10}$ . אותך ארירוש  $13^{10}$ . אמנים בני מאמינים  $14^{10}$ . וארמייה בראותי אתלך בקול רפ 18. 18. מבין מרקפי לב אתלך בקול רפ 18. 18. מבין מרקפי לב אתלה אתלה 17. מבין מרקפי לב

- e) Fol. 155 r.: קסום.
- 1. שושן עמק (שישן עמק 1. מין מיומים 2. שושן עמק (1. אפר אשר אים דעי 1. אין אין לנו 7. אנא אוון שועת (1. אין שרוך (1. למרחוק אשר אים אין בראשית (12. מין יערוך אליך (11. אילי מרום (10. אמיצי שחקים (13. עבודה 13. אומילה לאל (14. וראתון כל (14. האומרים אחד (13. אמיץ כה (14. צער (13. גלוים (2. אמיץ כה (13. אמיץ כה (13. גלוים (2. אמיץ כה (13. אמיץ כה (13. גלוים (2. אמיץ כה (13. אמיץ בה (13. אמיץ כה (13. אמיץ בה (13. אמיץ ב

המות צרות 11. תכפו (תקפו) 10. אטרי עין 9. כארל הנמתח 12. תעום 13. בארל הנמתח 14. אם תעום 14. כתועים 15. בתיו 16. התן אחריה 16. אל תעום 17. אל תעום 17. אל תעום 17. אל תעום 17. אל תעום 17.

Die Zählung der חירים von späterer Hand fol. 186 v. beginnend: 1. אירך תוריה. 2. אים אלסנת. 3. איר השנים אותני השאים. 3. איך אשא ראש. 4. איר השם הנכבד והנורא מלה נא. 6. אבל אנחנו השאים. 5. איך אשא ראש. 7. אחבר של רחום. 8. אחבר שו 10. נקום לעינינו 10. אליר ונאור משוים אתא לכפר Dann השיבנו אליך. 11. אדיר ונאור משוים אתא לכפר השיבנו אליך.

d) Fol. 203 г.: ппис.

אראן חביר 2. בשם 2. אראלים הור 3. אראלי הור 4. אראלים בשם 5. בבודו אפוניו

Die האדינה בי beginnen fol. 208 r. 1. האדינה ה. 2. מים מנית . 3. מים מים . 4. אמינים בני מאמינים 4. אפטי אישים . 5. הערקה חלבושה . 5. המונים בני מאמינים 7. קולי למלך רב . 6. קולי למלך רב . 7. קולי למלך רב . 8. קולי למלך רב .

e) Fol. 216 v.: מעלה.

1. אבן מנוער 1. אבן מעסכה 3. שערי ארמון 2. אב ידער מנוער 4. אבן זכור בריח 1. אבן מעסכה 3. שערי ארמון 2. אברהם אנקת מסלדיך, ישראל נושען ferner am Rande nachgetragen: מלאכי, במוצאי מנוחה. ה' ה' אל רחום. כי הנה בחומר, חנינו ה' תנינו ב' חנינו ה' תנינו ב' הערי במוצאי מנוחה. ה' ה' אל רחום. כי הנה בחומר קמהי, רועה ישראל, רחמים

IV. Sukkoth, erster Tag.

Fol. 227 v.: 1, אמר אותך 2. אמר אותר 3. אנא הושיעה נא 3. אנא הושיעה נא 3. אנא הושיעה נא 3. בי פסר פר 4. בי אותר 3. אמנם מצוח)

V. Sukkoth, zweiter Tag.

Fol. 240 r.: 1. איימתי בחיל כפור 2. אאמין לערא. 3. ארימתי בחיל בפור 2. אאמין לערא. 3. ארימתי בחיל בפור בראשון 4. אקחה בראשון 1.

VI. Semini 'Agereth.

VII. Simbath Torah.

Fol. 260 r.: 1. אשרי אום 3. אשרי העם שלו כבה 3. אשרי אום 3. VIII. Šabbat הישאש.

Fol. 263 v.: 1. אל נישא ארגן 2. אלבעל התפארת. 3. לבעל אחשבה. 5. לרעת עמל

Ende (defekt) fol. 266 v.:

- - שיקצתי חיי משובשה סרוב בושת שעונה כלימית וירוקן

Der Schreiber hat fol. 45 r. folgenden Vers angebracht: משה שואל היוה לאל יד מר יתואל למיים רברי אלו ובשכר האל ובא לציון נואל

Auch fol. 85 v. npn hervorgehoben.

Pergament, 266 Blatter an 19-5 cm × 25-5 cm. Die Selte zu 18 Zeilen. 7 Quaternionen (fol. 1-56), sin Ternio (fol. 57-62), drei Quaternionen (fol. 63-86), ein später eingeschobener Ternio (fol. 87-92), 10 Quaternionen (fol. 93-172), ein Ternio (fol. 173-178), elf Quaternionen (fol. 179-266), Ornament fol. 15r. weggeschnitten. Lagenkusioden, zumeist weggeschnitten; fol. 48 v. das Bild wohl zu einem solchen gehörend

14 .- 15. Jahrhundert. Deutsche Quadratschriff.

Antinge oft ornamentiert, Leisten und Illustrationen in Rot, Ocker, Gran, Gold, Anfänge, Alphabete, Refraue rot (fol. 66v. fast die ganzo Seite), seltener grün, auch mit Schwarz alternierend. Am Rand vereinzelte Federreichungen aus sphierer Zeit. Gegen Schluß Farben fehlend:

Überans nahlreiche Marginalnotizen betreffend Auslassungen, Umblättern und dgl., von vielen Händen. Fol. 1v. und fol. 90 r. andv. Randkommentar,

tollweise unleserlich.

Fot 199r. per " mie, kaum einen Besitzer anzeigend. - Halbpergamenthand. - Signatur: Hebr. 174.

1754 spice over craw usw. 1755 Menahem b. Joseph, Ritus von Troyes.

## 45.

# A. Erster Bestandteil.

 השנה חעניוות ומשאר חעניוות השנה Bußgebete für die Fasttage; romischer Ritus. Voraus geht ein, auch die Bußgehete des zweiten Bestandteiles einschließender Index sowie das Verzeichnis der Fasttage (Meg. Ta'an., Anhang). Letzteres beg. fol. 3 r.: ... מים באחד בנים ומתו בני אחרן בעשרה בנו מחה מרים, end. fol. 3 v.: אנשי אלכסטירי את השם באכן יקרה בעכודה זרה שלהן :. vo ובאדר שני - 1

a) Fol. 3 v.: ה' לתענית עשרה במכת בן ארם אלות אנח

א: 2. אביחינו בשלותם . 1. בלידנית לעשרה במבח 2. א: 2. או מחועה - ) תחועה עיניך - 4. אריה מסובבו (3. בעובי

- e) Fol. 6 v.: אכשרה בקהל 6. סליחות לצום אסתר 6. אלופי 6. ותחינה - 6 ימלא פי . 9. אתדען במו פי . 8. אתה האל עושה פלא . 7. דת -תחינה - 10, אל אחר ואין שני 11. (תחינה - 0 שובן עליונים 10. -תודלתף
  - d) Fol. 9 v.: ארבעים יום אינעה עשר בתמח.
- e) Fol. 12 r.: יצר בחמה לשבעה עשר בחמה 12. אתאנו לך יצר .
- f) Fol. 14 r.: השנה השנית לפל תעניות הסוה 16. איך החורה 16. איך החורה החורה 16. אין החורה הח יי אלהי האלחים וארוני .18 .יי אלהי הצבאית יושב הברובים .17 .נפתח אתה 19. יאיבה שפתיי 19. איבה שפתיי 19. האדונים – 21. האדונים אנא שופר החתר 22. בתר מוסה החתר. 23. היסם על 24. מחתר החתר אנא.

אלכה . 28 אין לי במחון .27 . אבפו וחקיפו . 26. אלהים לימרתני .25 אלחי ישראל צריק אתה .30. אנשי אמונה אברו .29. ואשובה אל אישי 31. ארובה אסר אורבת 32. אייבים אורבים . 32. אברו חבסי נויח . 34. סקיבר מוב . 38. מאנה הנהם . 37. אור נא לי כי נוסף . 36. אוי לי מיום . 37. בהוח יוסף אסר .11. אוכרה ואתפונו .40. אלחים אתת בונותה .41. י"י לקויו אלי .45. אהלי שוויר .44. ישטעני אלחים .43. איך איבה שובה .45. מקדם אלי למה תחתני

- g) Fol. 29 ד.: המשומרים והשינים! והפסורות 46. אל 46. אניםה . 47. אני קראתיך כי העניני . 48. אנא מהרה . 49. מי אניםה. אבות עולם אמת אולם .52 אריווך המעתי .51 . אראלים צעקו .50.
- h) Fol. 34 ר.: שמילה קירות לבי 53. של ספרי הקורש שונובו בים 53. אבות שלם ישוני מכפל .45
- Fol. 35 בני מים במצור בר מים . 55. אחונו ישראל . אמוני עתים . 57. איספו אבות ובנים . 56.
- k) Fol. 36 r.: איתוחינו אים של הציבור והסיפנין הנטרים על הציבור 58, איתוחינו כא ראינו
  - Fol. 86 v.: שלה שכבי שכבי 59. של מחשפי שכבי :. אידו לי כי נירון משך .
- m) Fol. 37 r.: מלוך יי נשאני . 60 של רבוי החולים בש . 61. אליך יי נשאני . אבלה נבלה חמה .62 האת תאכל
  - n) Fol, 38 r.: אתה גלית פורך 63. על לקיית פאודות ...
- o) Fol. 38 v.: שמים שמים 64. אחווני צירים 65. אלכה הכלה אשפוך שיח תחנק . 67 אפוסי חלש . 66 נבלה הארץ.
  - p) Fol. 41 r.: של רברי נשמים 68. מונים א.
  - q) Fol. 41 r.: אניד נפלאותוך .69. 69. אניד נפלאותוך .69.
- r) Fol. 41 v.: המשאו ימי השות לעשרת ימי השובה 70, את ייי בהמצאו ארערה . 72. אניש מה יצרק . 73. או מקדם הקדמת . 74. אימנחה מאו . 74. ארערה אקרא יומס ולילה . 77. אקרס בנשף . 76. איתן לפר דעת . 75. ואפתרה אני .81 . ששר עלי בעדים .80 . אנקתי אלוך .79 . אשירה ואומרה לשמך אליך יי' .84 את פני מבין צפוניי .83 ירא לבי ורוקד .82 בקודי במאסרי מבית צבי . 85. אל חי בכל עצר . 86. בולך מוני . 87. נשאתי עיניי . שלומי פליון . 89 . מושל רום . 91 . ישראל עם קדום . 90 . שלומי פליון . 89 . צור 22. ביום שכתין .95 בעלות יום החקר .94 אליך אלכה .93 בליל על משכבי משנה אלחי קרם בך .98 מפלטי אלחי .97 בוקר אערוך לך .96 עינוי שבה ראש מקראים . 101 ביום כפרת עווני .100 . סלאו מתניי חלחלה .99 אסונים בני מאמינים . 104. אנת יי האל הניבור נאה . 103. בוקר אור צויתה .102. תפוצת 106. אביון המשות 107. אנקת אסיר ושעותו 106. אביוני עמך 105. אליך שניני . 111. אשפהי עד לשפים . 110. אויהיך קויהיך . 109. ידמדה Smangeber, d. phil-bist. El. 175, Bd. 5. Abb.

אנא שא נא. 114. אנוסה לעניה בצחי. 116. אניש רינות ארון בשפקו. 116. אמין הבין האות הדם 117. אתאנו אלין רב הקלילה 116. איניקר אפונה 117. שמין וכניין היות שוקפה 120. אינים מות כי יובה 119. אשתחות אפים ארצה 118. ממין וכניין אינית שוקפה 129. איניש מה כי יובה 129. אל תיראני שאני נולה 129. אילהי אל תריעני 120. יו אך כך כנות לבבי 126. אלון אל תריעני באני נולה 127. אלין יו אני אפתה 128. אניים הביים 138. אניים הביים 138. נפשי אשא אבפי 130. ייקרו הפרים 131. נפשי אשא אבפי אניש נבער 138. הלא ירבי אינות 136. שוכני בתי חומר 136. נולה 137. הנכתה 138. ברית אניים נבער 138. אינין נשאתי נובעתי 138. בוור עקבר ביות אורתי 138. בוור אניים ומחיה 140. ברית אבי להש 140. בוור ביות אורתי 140. בוור ביות אורתי 140. יושב קדם אבתר נולה 140. עניני תלוות 140. אל נדק 140. תוובר ביות הוצר 141. יושב קדם אבתרנו 148. עניני תלוות 148. אל נדק 149. תוובר ביות הוצר 147. יושב קדם אבתרנו 148. הנות בתופר ביות הוצר 147. יושב קדם אבתרנו 148. התובר ביות הוצר 149. יושב קדם אבתרנו 149. בתופני -

Darauffolgend fol. 84 r. der Schreibervermerk: השרט וכח שבת לישי ששרני ביה שבת לישי ששרני ביה שבת לישי ששרני ביה שבת לישי ששרני ביה שבת לישי שלים איד שקיה ישלים הוק בכיליטירי במאלי ישיא — War kein Bestandteil von Kod. Paris 612 (in Mantua geschr.): Volterra, HB XXI, 76, gowiß unbegründet. — Sodann fol. 84 r. ergänzt: לראיון בספתי אל נכספתי לראיון בספתי ששבתני אל נכספתי לראיון בספתי שבתוני אל נכספתי לראיון בספתי ששבתני אל נכספתי לראיון בספתי לראיון בספתי ששבתני אל נכספתי לראיון בספתי ששבתני של נכספתי לראיון בספתי ששבתני של נכספתי לראיון בספתי ששבתני של נכספתי לראיון בעריה שבתני של נכספתי לראיון בעריה של נכספתי של נכספתי לראיון בעריה של נכספתי בעריה של בעריה בעריה בעריה של בעריה של בעריה של בעריה של בעריה בעריה של בעריה בעריה בעריה של בעריה בעריה

- B. Zweiter Bestandteil.
- II. Mahzor, römischer Ritus; Teil II. Die gewöhnlieben Gebete teilweise summarisch.
- a) Fol. Sör.: משמה אופ, wie Hebr. 165 (Nr. 47) dem אינר der Ausgaben entsprechend; alle Psalmen summarisch von späterer Hand am Rande. Zuletzt: אשרה אינר שוני.
  - b) Fol, 96 v.: חשמה שאר החם.
  - a) Fol. 97 r.: n'zry.
  - β) Fol. 102 v.: πυπυ.
- 1. אכרע אכרע אקוד (יואב מביתאל) אכרע אקוד (רבות לנשמת דאש השנה שנה 3. מיצר ליום ראשון) מלך אוזר נבורה . 4. ואושר ליום שיני) מלך אוור ונורא . 6. מולת) מלך אטין ואיום . 5. בבודו איזה . 1. מידר ליום שיני) מלך אור ונורא . 8. מילי צבאית . [7. אילי צבאית . 8. אילי צבאית . 9. מילי צבאית .
  - γ) Fol. 108 r.: ησια.
- 1. קבות החוקה 2. אם לא חם 3. אב לא חם 4. ער ביום שני) אב לא חם 4. אמיפים 4. עומה החוקה אמיפי אמפרות (עושה השלום לראש השנה ויום הביפורים לה"ר בניםן) את פני י"ר . 5. אמיפי אמיפית לשובה אויפוע 1. ליוצר לשבת שלשובה) אלי שובה אויפוע 1. ליוצר לשבת שלשובה).
- פון יום המשרים (פון אם המשרים, beginnend mit מון des Vortages.

a) Fol. 116 v.: mang.

ועלה . 2. אהבתה צדק.

שליים צום ביפוי beginnen fol. 121 v. (Hochziffer = Nummer des Index). — 1 יום יעלה נפראה (מולה 2161 בלתוך הלילה הלילה (מולה 2161 בלתוך הלילה ב ישראל בחירי אל . מורא משר נאת . ברוך אלחי פליון . מיד אשר נאת . 4150 ברוך אלחי פליון . מידי MICH OF.

# β) Fol. 126 r.: pring.

1. אברע אקוד (רשות לנשמת ראש השנה ויום הביפורים) אברע אקוד (2. הישות). . קדוש אדיר בעלייתו 4. או ביום כיפוד . 3 [.נעמת ליום הכיפודים) מי תעומד בהראה אַניש . 8. אים פיופים . 7. שושן עמק . 6. (רשות משושן) פתני אחזו חלחלה . 8. אניש אין עדוך אליך. 11. אסא דעי לפרחוק. 10. צפה בבת הפותה. 9. מה חכה. מעשה 13. אשר איפתך 14. אל שת פאו 13. אשפבה לפניך שיהה 15. אסיצי שחקים . 17. אמרו אלהים אל מלך ובועולמו . 16. אלהינו אדיר בויעודו. באנף לא תאניפני .20 אך איפרים לפניך .[19] .כי אמרתך לא חפיל .18 21. מי יערוך אליך מענה לספר .23. אילי מרום .22. המכירים את דמון רחמיך. [24. אל כרוב עצות . 25. אליך ועדיך . 26. חפיד החלום . 25. אל כרוב עצות . 27. 28. איחלת מתוחים שלנאון) . קודם כל דבר .29. איחלת מתוחים ...).

שובים בייחות לשחרית יים הבישורים beginnen fol. 145 r. — 1 198, שובים יערם דון ערביעי <sup>4167</sup>. ביי ציון היקרים . <sup>4169</sup>. יעידוני רעיוני רעיוני 3189. בני ציון היקרים . <sup>4169</sup>. כל הארץ שחד קבתי להודות . 716 . ביום עשור קראתוך . 101 אירידי אל ברכודו . 7169 . ביום הלבנת פשעי . 10165. שהי מודש . 9184 שהו ובישורים . 10165. אלדי קדם טעוסה . 13100, ישן אל חרדם . 12101 יצי האל לכל שואל . 13100. אלדי קדם טעוסה אין .1711 .לא בקשתי .16171 .יה לפתי צפנת .15170 .יה צור עולפים .1418 מצירי . 20175 . איזט יצורי אלי . 19174 . יוסף אשר מקדם . 18175 . לי במחון אורך י'ם אופת 21 170, פרי יצרי.

Fol. 159 v.: 1. איזם ימורא 2. אום איך ינקה אים אין יומרה. אהללך. 6. (פסוקים) יום אתא לכפר. 5. יום אמין זה. 4. אמרתי לפושקים בקול רם.

# 7) Fol. 165 r.: 2010.

אשען במעש אורה . 3. לר יודען הבדון) אשען במעש אורה . 3. אהלך ... אנא אוון שועה. 4. אית קורושיך. 5. אליך נשאתי את עיני .4. אין הם לישב אשר דאתך .9. אשרו לאלחים אמת פועלו .8. אשר אימתך .7. חינון מי יטלל נבורות חייליך .12. אור נונת .11 .הפסירים את הפון רחמיך . ודשות לסדר .14. הארחה עת .15. האומרים באימה .14. נתנה חוקף אנוש איך יתכפר 18. ופרר עבורה) אובר פלה . 17. עבורה) ביאור רברי. 19. יום אשר אשמינו . 21. ארור ומיוחד . 30. אעשה למען שמי (בסיקים). 22. TOR HIN-

3) Fol. 184 v.: 7710.

1. אדר באדר (1) נכון 2. (פנחתא לר אלווזעור בר קליר) אורך בקול ערב . 3. ובבא אהרן . 5. אל אדיר רב דולו . 4. אחת אל דחום וחנון . 5. במה אקדם . 8. איפונתה ערונים . 7. נושאות כמא .

Die min'be beginnen fol. 193 v. —  $1^{177}$ . במקדש אל היבלו  $3^{170}$ . במקדש אבישה כתם עוני  $4^{180}$ . בת עם:  $3^{170}$ . בת עם:  $4^{180}$ . אבישה כתם עוני

Fol, 197 r.: 1. אצתי יום כפור (תיכיחה). 2. מוכיחה). אצתי יום כפור (מיכיחה). איום ומרא צום חששור (פסוקים) אשפוך תחינה (פסוקים) אשפוך תחינה (מיכון אפונים יכון (מיכון אשפוך מחינה (מיכון אינים יכון אינ

t) Fol. 200 r.: הלילה ...

1. אבן מעמבת 2. ארים מרופשים 3. אינם אלהינו 4. אבן מעמבת 4. אבן מעמבת 1. אבן מעמבת 4. אבן מעמבת 5. במרכז מרובת 1 אברים ביום ביום ביום לענילת ביום ביום הפילה 1 אברים שמש בארים  $3^{183}$ . אברים שמש בארים  $3^{183}$ . אברים שמש בארים  $3^{183}$ . אברים שמע בארים  $5^{184}$ . אברים  $5^{184}$ . אברים אבר המבות 1 Nach den Schlußversen des Schreibers fol. 215 v.:  $8^{189}$ . אברין אשר כפין

d) Fol. 216 v.: חובות זה ישנין.

אמיר איחך .2 (יוצר ליום ראשון) אכחיר דר תחלה .1 (יוצר לשכה לחולו שלמיעד) את עמי מוכות אכשר .4 ליום שעי) אומץ קצות דרכיך.

לפקן 2. לפעוך אלהי האלהים 1. 1. 1. 1. לפען 2. לפעוך אלהי האלהים 2. זהו לפען 2. לפעוך אומרים לארוך 5. אכן שחייה 4. ארון המושיע 3. אמתר ארם ובדמה 5. אומרים לארוך 5. המשעת אלים 9. אנא אוון חין 8. אל למושעות 7. אל 11. אני מעוני מברים 12. מוב ופלח אנא 13. או בעיני מברים 13. חוב ופלח אוון ישעך 15. רחום אל חיפן אומן ישעך 16. רחום אל חיפן אוון ישער 16. רחום אל חיפן

e) Fol. 227 v.: מנין שמיני עצרה.

1. ויוצר שלוואת 2. ויוצר ליום ראשון שלשמיני עצרת) אים כאישון 1. מרת שלוואת 2. הברכה) אחרת בין 1. מרת שהר) אחרם אחרו אחבם אוביר 5. בה ברודה 4. מרשות 5. הברכה) אחרת רקן 6. או מרחם 9. מי עלה 8. אשריך ישראל 7. אשריכם ישראל 5. אים אשר הוקרן 13. שה ציד נאסן 12. לא אמות 11. כל בריות אולת 14. אדריינום מלכא 17. אולת בכיתא 16. אם כח אנום 15. וו אלך אולת 5. ארכון בר נין 15. יובבר (עושה השלום לשמיני עצרת) אל הי ישתה 20. ארכון בר נין 19. יובבר (עושה השלום לשמיני עצרת) אל הי ישתה 20. ארכון בר נין 19.

Folgt fol. 238 v.: או זכור או איז אנא מי נחסן בי משת בן נחסן שה אנא יי זכור או הפילה לרביט פשת בן נחסן שה אנא יי זכור או Ende der Seite abgebrochen. Sodann fol. 240 v.: מאילה לבן או שחל נקראת שחל שראס שרוססך שרא אל ישראל נקראת.

- המרד ברית מילה : Fol. 241 r.:
- g) Fol. 242 v.: פנין פריון הבן
- h) Fol 242 v.: מות חספת הלכות הלכות
- i) Fol. 244 v.: הובדלות 1. משביח שאון ימים 2. (החרת) המצאי יום פנותה
  - k) Fol. 245 עם: חשום שבושת ישובות לל התורה בשל החודש.

Darauffolgend fol. 247 r.: יוי מורך יוי und der Schreibervermerk: יואל שהי סצינטו בתב

Zuletzt verschiedene Zusätze, teilweise von fremden Händen.

- Fol. 247 v.: אקרא השנה) אפני מדוש לפני ראש השנה) אקרא :- לאומרו שבוון לאלחים עלוון.
  - 2. Fol. 248 r.: יעירון בל עבריך,
- 3. Fol. 248 v.: וכור אנא יי וכור בשה בן נדמן על אנא יי וכור משלה, mehrfach geg. d. Drucke gelindert; end. (fol. 250 v.): בי כל כל כל כל כל מחסינו ישחבה שפך לעד פלכעו יוני הפרך בי יי איש פלהפה בירה שלום לנו כי נם כל מעשינו פעלה לנו יי ושלום לנו כי נם כל מעשינו פעלה לנו יי ישום השלם הלעו. את עמו בשלום נחם ונשלם הלעו.
- - 5. Fol. 251 v.: 5i יובחה לרבינו בחיי החביר, abgebrochen.
  - Fol. 253 v.: יום מאר הודה) אפתח נא שפתי (פיום נאה לרוצאת ספר הודה).
  - 7. Fol. 253 v.: part with.

Zusammengesetzt; erster Bestandtell fol. 1-84; zweiter Bestandtell fol. 85-254.

Pergament. 254 Blätter zu 20 × 25 5 cm. Die Seite zu 25 – 27 Zeiten im ersten, zu 26 im zweiten Bestandteil. Sieben Quinionen (fol. 1-70), eine Lage zu 14 Blättern (fol. 71-84), 17 vom Schreiber zu Beginn und Ende numerierte Quinionen (fol. 85-254). Lagenkusteden im zweiten Bestandteil.

15. Jahrh. (1418) und 14. Jahrhundert

Nur teilweise punktiert. Im ersten Bestaudieil Anflinge, Refriins usw. mituater rot verziert.

לאיל המולבו שות למולבים אין המולבים לאיל היותר המולבים המולבים לאיל היותר היו

Revisionvermerke (fol. 253 v.): renisus p[er] me Laurentiu[m] Franquellu[m] 1575, — Fr[s] Hippfolitu]s 1601. — Holzband mit Reston eines ehemaligen Ledersberzuges und neuem Ledersücken. — Signatur: Hebr. 187.

### 46.

Mahzor, römischer Ritus; Teil II. — Die gewöhnlichen Gebete teilweise summarisch.

- L מנין ראש השנה ענין.
- a) Fol. 1 v.: מלך אדיר בפרוסים. 2. אמיני נכונים 1. ביינית 2. ביינית בפרוסים.
- b) Fol, 5 r.: retar, and
- e) Fol. 9 v.: zwe, die Pijjutim wie Nr. 45; zuletzt Joger für den zweiten Tag und Sabb. 225.
  - וו. בחר ים המיפורים
  - a) Fol. 21 r.: may. Seliboth: 2, 4, 5, 1.
- e) Fol. 77 v.: קסש. Pijjntim wie Nr. 45, ohne קסה האונן
   10. המפירים אומצך באמוניך 14. המפירים אומצך באמוניך 15. המפירים אומצך באמוניך 16. במרה לחבר עבודה 17. אוכיר סדר עבודה לחבר אבן עורא וצלי). עבודה 2. הפיני לככ הביני עבודה) אמוני לככ הביני
- d) Fol 104 r.: במנה Pijjutim wie Nr. 45; 8 (von fremder Hand): מין במוף פנין בים ביבור Selihoth: 2, 3, 1, 4. 1, 2, [3,]4.
- e) Fol. 118 r.: מילה: Pijjutim: 1, 3. Selihoth: 1—4, 6, 5. Am Ende: פסר אקרס und (späterer Einschub): יי יי מיל השנה הואה מיל abgebrochen (fol. 140 v.): עוויה מילה ביי ביאך בייכיי וברבריך יייול Vgl. w. u. X, 2.

מרך עיניין הב הפוכות .III

- a) Fol. 142 r.: שרכית שרכים אתלוקן בצל פחורכ שרכים
- b) Fol. 144 r.: none. Pijjnţim wie Nr. 45. Hoă'ana rabba beg. fol. 150 r.; wie Nr. 45.

IV. Fol. 157 r.: מצין שסיני קצרח. — 1, 20, 2—19. — Dana (fol. 171 v.:) 1. שמק ארוממן היא לקריש לל ידודה לצלי) זה שמק ארוממן. 2. חודשות לקריש לל ידודה לצלי) זה שמק ארוממן. 3. אומר מקדם לידשות לקריש האבר מקדם לל אברדם בן עורא) אל ישראל (קראת 5. כולו בנימן) זה מלכי מנעה מבד (מאולה לל אברדם בן עורא) אל ישראל (קראת 5. כולו בנימן) זה מלכי מנעה פונב (Dazu eine Strophe als Glosse: שלמה שלמה עד מתן ללהה העלה מארוכה ומדשא (לחה מימון לצלי) מלכי עד מתן 5. היא בנד יצחק ללחות צרת משיעי לעתות צרת ה. 6. היא שוני לעתות צרת ה.

V. Fol. 177 r.: pan pros prop.

VI. Fol. 178 r.: מרד מילה

VII. Fol. 178 v.: ברכה איתפון.

VIII. Fol. 180 r.: צידוק הדין

IX. Fol. 182 r.: מרטם המשפחה ביים התוספרה ביים. — Fol. 187 v.

וה פרד תפילה חקנות ציבור נקשה ברוסא ביום ה כא :. Yel, 190 v.: ה' פרד תפילה בסים שנת פאל לפרט בשנסטי שלותי הקחל ללבת בחצר. -- Dann (fol. 193 v.): ורשית לנשמת לראש השנת וליום הביפורים ... שלמת וצלי (audere Hand מתרא היותי לאל יחידה 2. (wieder andere Hand) האה הוכה אחדי ... יצחק לה בכר בניסן ול כבלה שלפת וצל ממשפחת הפינצי . 3. (erste (סליהה אחרת על פטירת הקרוש) אלי אלי . 4. אלהים בעלוני ארונים (סליחת שעשת רבי דוד בר משולם על הנוירות) אלהים אל דומי . 5. למח שביני אלהי העבאות . 8. אבות עולם אמת אולם . 7. יוי שפעת בקולינו . 6. לרמי ישמעני אלחים .10 שיחרטך ביקשער .9 . יושב הבחובים בישית לקמך ועל .14. אותותים לא ראינו .13. אריוך המעתו .12 אראלים צעקו חוצה .14 או סקרם הקרסה .16 את לי בהמצאי .15 העלה ישראל) אניד נפלאיתיים. 17. ארעדה מנד (19. ארעדה ואפחרה (18. אנוש מה יצדק ביום דין (17. ביום דין 20. די בוע עםי לכך (andere Hand). 21. ישראל עם קרום .11. למדי צפנית 28. (wieder andere Hand) ביו מכך שפר מרוינה) לישות לנשפת לשפואל פרוינה) וםליחה אחרת גם לו) שעת צור אל אמרתי . 24. בלחר מרומם.

Fol. 1r. von anderer Hand: ababa was unn.

Pergament. 200 Blätter zu 16 × 21 8 cm. Die Saite zu 26 Zeilen. 13 Quinionen (fol. 1-130). Doppelblätt (fol. 131/2), Quinio mit später eingeschobenen Binio (fol. 133-146), vier Quinionen (fol. 147-196), Quaternio (fol. 187-194), Senio (fol. 195-206), drei Einzelblätter (fol. 207-209). Alte Follierung, auf den Versoseiten, begann mit 27, oft weggeschnitten. Lagenkustoden, mituuter fehlend.

15. Jahrhundert. Italienisch-rabbinische Schrift.

Titel, Anfänge, Refräne naw ble fol. 175 v. rot fiberstrichen oder eingefallt. Fol. Iv. und 143 r. Federzeichnung. — Halbpergamentband. — Signatur: Rebr. 172.

### 47.

Mahzor, römischer Ritus; Teil II.

I. Fol. 1r.: mungan nue, wie die Ausgaben.

ם דר ראש השנה מאר הזה.

a) Fol. Idr.: מיבית.

- b) Fol. 18v.: הייחים. Pijjujim: 1, קפש הי ( בייחי לקרים לקרים בייחי ל- בייחי ל
  - c) Fol. 27r.: spin. Pijjujim wie Nr. 45.
  - III. Fol. 32 v.: omean or no.
  - a) Fol. 33r.: many. Sellhoth: 2, 4, 5, 1.
- b) Fol. 40 r.: מרחש. Pijjuțim: 3, 4, 5 (Titel: אחשר), 6—22, ראחו כד, 23—26, הם אל זה אומרים אריר, 27—29. Seliboth (Nummeru nach dem Index fol. 149 r.): 1, ראחו כל הארץ. 2 מיום בל הארץ. 3. בני ציון היקרים 4. מיום עשור קראחון 5. חין ערבע 6, יעירוני רעיוני 5. בני ציון היקרים 4. מיום עשור קראחון 7. שחד קסהי 6, יח למתי צמות 7. אלהו קדם מעונה 8. יצרן צור פחרכו 7. שחד קסהי 10. ידו אל לדל שואל 10. ביום הלכנת משעי 15. שבות עריון 10. ידון אל מרחם 14. ידון אל ברכותי 15. שבות עריון 17. מעונה 19. ידון אל ברכותי 18. ידון אל ברכותי 20. ידון אל מרחם 21. ידון אל ברכותי 23. ידון אל מרחם 24. אלהו אל חבישני ברע 26. או מקרם הקדמת 25. אורך יד בי אופת 24. אלהו אל חבישני ברע 29. אלהו למחום 31. זו מתחב מות 31. אומרה 31. ידון בשער 31. אומרה לשסף דורים בשיר 31. אלהים למרחנו 35. את ידי ברמצא 35. אומרה 36. אומרה 36. אומרה 1—6.
- c) Fal. 85r.: קסים Pijjațim wie Nr. 45; 14. רסאמירים אסיאם.
- d) Fol. 100 r.: 5000. Pijjutim wie Nr. 45. Selihoth: 2, 3, 1, 4. 1—4.
- e) Fol. 113 v.: איניי אינין Pijjutim: 1, 2, פערי אינין, 3, 4. Seliboth: 1—4, 6—8, 5.
- ${
  m IV.}$  Fol. 127 ר.: השבים או שיין הוב. Pijjutim: 1, 2, (האות) העלת: בני עשר בי בני עשר בי בי עשר בי עשר

Hos, rabba beg. fol. 133r.; wie Nr. 45.

V. Fol. 137 v.: מוצר שמיני פצרה . — 1, 20, 2—14, 16, 18. —
 Dann: 1. מוצר אחרט אלהים אמה 2. מוצר לשנה בראשיתו אלהים אמה 2. מוצר אחרט איהל בעם .
 Darauffolgend die Schreiberverse fol. 148 v.:

בי היה תוחלתי ונשרתי כי פסף ידו כי כטלאכהי לאיש שלופי כפר משה בעל בריתי שלשתם אחי יצו אנשי תפארהי אשר הוא משוכי ומצורתי

שובן שמים אלהי תשועתי משך הסדו אל עבדו "אעש זה המחוור "אף לאלופיי במ" אלייא וכמר יוסף "לכי ובשרי ירנו לאל חי

Pergament. 152 Blätter zu 20-5 × 29 cm. Hauptschams für 51 Zeilen. Die Tora-Lektionen zweikolumnig. 15 Quinionen (fol. 1-150), später hinzugefügtes Doppelbiatt (fol. 151/2). Lagenkusteden.

15. Jahrhundert. Italienisch-rabbinische Schrift. Besitzer: 2702, fol. 24r.\* und sonst bezeichnet.

Revisionsvermerke: (Fo), 148 v.) 1556 die XI dec[em]bria Reuisus p[er]
D. Jac[obu]m Geraldini Comiss[arium] aplastofileum Caesar Bolliossus Curiae
Ep[iscopa]lia Bonon[iemis] s[upra]dieti D. Comiss not[a]r[ins] man[da]t[us]
s[ub][cripalt]. — (Fol. 151 v.) Fr[a] Hipp[olitu]s Ferr[ariens]is purganit 1601
(die Jahreszahl ausradiert und daraus 1461). — Laut Vermerk des Akzessiemsbuches am 11. Februar 1865 von Samuel Schönblum augekanft. —
Lederhand. — Signatur: Hebr. 165.

11. 1967 and 8, provide arms arw.

## 48.

Selihoth für die Asmuroth-Nächte und Ros ha-sanah; nordafrikanischer Ritus. — Zählung anscheinend von der Hand des Schreibers; mehrfache Defekte.

ערתר מקדם אל יושב הברובים נופל שוב ב'ר הצדקה הארונים אל יושב הברובים נופל של הארונים ב'ר אלהי הצבאות יושב הברובים – לך י'ר הצדקה האבות יושב את – מה נדבר לפניך י'ר אלהינו – בדחפיך הדבים באנו לפניך הקשיבה ושמע את – מה נדבר לפניך – אלחינו – אנקתינו – אנשי אמונה אברו – הבימה וואת כי אבלונו אייבים – אנקתינו – אל מלך יושב – אנשי אמונה אברו – הבימה וואת כי אבלונו אייבים – אנקתינו – מפלתי – מפוקים) האוינה י'ר תפלתי – מפוקים)

אם רוב .60 .שחר קפתי וגם נבלפתי .68 .יה על כי לא יקים אודהו .67 .אדם (חנני אלחים בחסדיך) אליך את נפשי .71 . ספר גבי צור משובי .70 . שעי אנשנו בלב הדד מאר רוער . 73. ונבער לי לך אטא עיניו לא אכשה בקשתי . 73. אשא יינת אלם ,80 . יים אתשוף בשואל .79 . מהיום הבא .78 אשם ווע מודונהו .77 יה לעם .84 (anschließend). יה לעם .84 ישועות ישראל כך טרא ועליון אפר דאר מתרות אורים וצמון דובם .86 מודים שתירות .87 מדי שמירות .87 מודים ומר . אל נקרא בשם אותות שלשת . 90 . אוא בקראינו .89 . את תפצי מלא שמני חשאתי .94 . בודמי הולבבות .93 . בה לך אניש .92 . בולאך שמך בקרבו .91 מכל נפלאת 97 משכנות מכפורים .96 ביקוד מעצבי .95 נמופן פעםי 99 (anschließend). משך עול חמשה בני עדר 100, ישקפה בני עדר 101. רצה 104. קרסתי ראש פשפר 103. צור עוו ישועתי 102. סמס שופר לפי בית בי יעבר בי יעבר (anschließend). בים עליי בי יעבר 105. בים מחורים -מפני פחד לים מול היצח את בן נקנה . 109. חה יום על ידי מונה . 108 . מרום וקדוש שער . 113. הדידים לבית הפלתם .112. אלהי משמי מעוניך .111 114. השתה בשנה בשנה בהחרים להרוח קרש 115. היה שעת בחענה 114. 117. בפר לעסך, 118. (בליל עשיר להתכפר) מה יקוד לי שרים (117. . מתי בושל מוקשם .120 . (הובחה) אנה פודה ונואל .119 . ישראל) הגני אתאני לד מפרום לבין עירום .123. מלה סלאך מלין .192. יישב רום עלחת .123 124. חוקר כל ופוקר . 126. יום באתם לחלות . 125. חלקנו בחיים . 127. . 129. במצאי יום פניחה בתחנוני אספירות .128 ארני הארנים השקיפה מפעונים לצרק ימשפט מכון כמארן יערב שיח נדח .130 במיצאי שבת ההלית תצפיה. 131. איבה חבר הוף, defekt. Sodann (defekt) beg. fol. 37 r.: איבה בור אבור מקב אשר שפע אברתם בקולי , end.: אפרו האסריו בעמים אפריי. 182 (I). יד החיד לכן מפחיד .134 .את ייר לי ליסופה .135 .ינורתי פפני שמים קונת ימינך נושא פוני .137 . רחמיך שאלתי .136 . אסיר מעל עף פועל . ומירות עם נענה . 140 מתובלים פתובלים . 139 מיםר פכול עולם .

 . לבני קרה (עקידה) עת שערי רצון להפתח 160. משפר הציבו 150. לבני קרה (מסתואב תחץ בשופר - ...) . 162. (מסתואב תחש בחודש שופר) חקש לאדיר ירצה אלחיכם .165. אל איים ועדא . 164. לבית יסראל .163. אל איים ועדא 166. יים בקול שופר 167. יים לרב תעמור 167. יים בקול שופר 168. Dia Folgenden regelmäßig באומרה. 169. אמרתי אשמרה (לפלך) אמרתי איני פעשי לפלך) (שובה ישראל ) אבור בבלוא . 171 (שובו שובו 🔾 אושי אמונה נקרשן . 170 (מפיל אני תחינהי - ) מהםי . 173 . (ברן יחר - ) אספר נבורות . 172 . מצוקה (אומר אני מעשי למלך) מראש מקדמי עולמים . 174. לשחר פנוך . (צרק ומעפב - 1 יחוד לבקש רצונך . 176 אשמים אנחנו) אבל אין זרענו למענד אלחו רבה - אנה בעב ודוני : dann (andere Hand) fol. 55 r.: אנה בעב ודוני -אדם מה לך נדדם – מלכי שולם בורא Fol. 56 r. (erste Hand): 177. (אתה חקום - ) אפין אשר לו .178 (מפעפקים קראתוך ו'י) אדיר נופה עליות (יותיי לרצון : ) אחד .180 . ומלו נא - ) אנא אלהו אבותינו .179 . העדולה יי"י ארוננו - . ז אדיר . 182. ונפשי אייתיך בהילדו איתה נפשי . 181. ממסתר יים מלחה בים 183. נים שומע בים 184. מים שחקים (בי מומק מחקים (אורד י"ר אלהי) .186. (בשם י"ר אל עולם) בשם י"ר ארמות נקרא .185 ... וננועה (תבוא לפניך . 188 . (ענני ז'ר . . ) אם אין מלאו ידי . 187 . אודה לנותן לחבי (קרוב 190. 190. עמית עמי עם הי הבל 189. הפלתי) אעורר אחבת יחידך (חצות לילה . . .) לך אמר לבי . 191 . ר"י לנשברי לבו אפיל תחינתי לפניך . (השניים והאבינים - ) בתחנונים באנו . 193. (י'ר תשפות - ) אמרה נולה . 192. . (י"ר אחד נולה אל מסתחר נולה 194.

אוא אלהי המשפט 195. אחדול לכתוב חומתו אני אלהי המשפט לצירהי 196. אח אני ברפשי לצירהי 196. אח אני ברפשי לצירהי 196. אח הודי אני ברפשי 196. אחדות מעשה לחלים 196. אשר איש שם לבו 200. אח רודי אפינת יה 200. אותות פעשה אלחים 201. אין פלה כלשוי 204. ישיבוי בתי חומר 205. אין פלה כלשוי 204. ישיבוי בתי חומר 205. און מלה בלשוי 207. אוא צורי עואלי 208. אם חמודן שבחני 207. האדם צבא החבינוי 209. אוא צורי עואלי 196. במש או חמרים עלי בערים 210. האדם צבא 210. משט אל בערים 210. בשט א חומרת (defekt) beg. fol. 80 ה. צשר אדוניה שם 196. אלון ו"ר נשטי אשא 214. שברתו מער 215. אודי בעוא ביתי 214. אפר אדוניה שם 196. אלון ו"ר נשטי אשא 228. את פי ונחת לנצח 227. הדום אם 228. אם אחתות אפים 229. אם מנואלי דם 230. אם החתות אפים 230. און מואלי דם 230. אם אפס רובע המן 231. אל מי מנואלי דם 230. אם אפס רובע המן 231. אל מי מנואלי דם 230. אם החתות אפים 430.

Papier. Wassermichen: AC mit Kleeblatt (Echmarke); nicht bei Lichader. 82 Blätter zu 20-5 × 30-3 cm. Die Seite zu 26 Zeilen. Defekte s. Inkalt. Blattkustoden.

17,-18. Jahrhundert. Nordafrikanisch rabbinische Schrift; fol. 55 orient.-rabbinisch.

Von neueror Hand Akrosticha notiert (mitunter rolt roter und grilner Tinte); Glossator verweist fol 50 r. auf sein Makror Algier, rep Nr. 12. — Pappband, — Signatur: Hebr. 129, 10. 1488 und 5 m.b. Gebet des Elia und Mole b. Nahman.

## 49.

Ele'azar Worms, Kommentar zu den täglichen Gebeten. Anfang (defekt) fol. 1 r.\*:

שנם ברוך אלהים י אל נקמות ייי נרולה הנקסה שניחנה בין שתי שמות ושפני ...

Ende (defekt) fol. 106 v.1:

ברוך ווי בשובביט בשאני שובבים על מימתינו אנו מברכין המפיל הבלי שינה · · · ברוך יוי בקומינו בשאנו עומרין אנו מברכין המרחיר (נשפות)

Name des Schreibers owo bezeichnet fol. 81 r.\*, Zeilenende.

Pergament. 107 Blätter (1-75°, 75°-106) an 24×32°2 cm. Zweikolumnig zu 36 Zellen. Erhalten sind: Ein Quaternio, von dem das erste Blätt fehlt (fol. 1-7), drei Quaternionen (fol. 8-31). Binio (fol. 32-35), neun Quaternionen (fol. 36-106). Fol. 17 und 15 zerzissen Teilweise flockig. Lagenkustoden, fol. 67v. mit Fabeltier (das gleiche fol. 3r.).

14 .- 15, Jahrhundert. Gotische Schrift.

Vereinzelte Marginalglossen und Varianten, fol. 25 v von moderner Hand; anscheinend von der gleichen fol. 23 r. die Stelle bezeichnet, wo von einer Judenverfolgung im Jahre 1188 in der Nähe von prane (Münzenberg, Oberhossen) gesprochen wird. — Haibpergamentband. — Signatur: Hebr. 176.

- 11. 196 2 Kabb. Komm zu den Geboten.
- 10. 148 8 Mole de Leon, Kabb. Komm. zur Pessach-Haggadah.

## 50.

אסתר M. Letteris, Esther, Tragédie . . . Imitation après celle de Mr. Jean Racine (Précedée d'une preface hebraique).
Autograph, entsprechend der Ausgabe, Prag 1843.

Anfang fol. 2r.:

שלום לרחוק ולקרוב ...

Ende fol. 15 v. b:

--- ער יום אחרון וכלי ירח

Sodann: בשנים עשר להרש האביב. ה' תקצ"ם שה קרית שלך רב :Sodann וויען הבידה בעורת הנותן ומדה ותן ושלום וברכה

Papier. 15 Blätter zu 17.5 × 26 cm. Zweikolumnig (mit Ausnahme der Vorrede) zu 35-50 Zeilen.

19. Jahrhundert (1839). Dentsche Kursivschrift.

ביאשתה עלה ברעתי לקרוא את כפר השור הזה כשם "ששון הקר- ובשלוף את כתב Pol. Er.: מים ובשלוף את כתב Pol. Er.: מים ובשלו ידי של השר בקרץ בינות כי שלם אברי בקרץ

p" 2" 275 7. Darunter: 2272 ps p:227 (Buchbäudler; Mitteilung von L. Bisu). Ferner von fremder Hand Notiz über Zensurerlandnis von Wien 26. Juli 1839 und Imprimatur von Prag 19. November 1841. Wieder von anderer Hand die Adresse des Reverend Dr. M'Caul in London. — Fol. 1 v ist die Handschrift bezeichnet als Nr. 47 des Nachtrages von Goldenthals Kataloge der hebr. Handschriften; alse von Hebr. 127 au weitergezählt. — Halbpergamentband. — Signatur: Hebr. 133.

## VII. Polemik.

51.

- 1. Erster Bestandteil.
- 1. Šelomoh bar Moše, Leitfaden zur Polemik, hier von späterer Hand betitelt אינה יי אינה יי אונה אור.

Anfang fol. 2r.:

ות הספר חובר ה' שלמה כה' משה כה' יקוחיאל ול אני עם לכבי לכנות כיה מנותה לארון ברית יוי ולספרי הורה אלחום המתנולגלים ומא המתנוללים! ומתנועשים (l) תנועה (sic) לא היונות (sic) בסיכת הפוענים ומא המתנוללים! מתוועשים (l) המתוובחים על האמונה

Ende fol. 17 r.:

יביםי אנריפס כן חזרודום מלך ברומא נירון קיסר בתחילת מלבות אנריפס יבתשלום מלכותו בקה הרבן הבית הזה מולך אספיינים קיסר וסר צבאו מישום בנו יבתשלום מלכותו בקה הרבן הבית את הבית יתו רצון שיבנה במהרח כימינו

Die Einleitung aus dieser Handschrift ediert von N. Brüll in Weiß, בתובותים, S. 143—145. Vgl. Steinschneider, Katalog München 312<sup>s</sup>; die Verschiedenheiten bei Güdemann, Gesch. d. Erziehungswesens II, 231 Ann. reduzieren sich nach dem obigen.

## 2. Ritualvorschriften.

Anfang fol. 17 r.:

יין יין בחוב מיו בחמון עד פו באב יש נוועין שלא לאבול בשר ולא לשתוח יין ב Ende fol. 18 ד.:

יבשמונה עשרה בלחש מוכירון רהם בכונה ירושלם ... אב הרחמן שלם ניהומים לאכילי בית שלפים כמה שנ ... יקול ומרה בימיני וביסי כל בית ישראל אמן אמן אמן אמן אמן

Vgl. שבלי הלקט Kap. 263 ff.; das Zitat aus Sa'adia (Buber, S. 252) hier etwas abweichend, die Stelle aus Ekhah rabba (zu

I, 3) wird im Wortlaute angeführt.

3. Abschnitt aus Ja'aqob Anatoli, Malmad hattalmidim, Perikope mun, gekurat.

Anfang fol. 18 r.:

(Ed. fol. 176 v. Z. 9) ... אשרי העם יודעי הרועה

Ende fol. 20 v.:

II. Zweiter Bestandteil.

4. - monto neo Ja'aqob ben Reuben, Polemik.

Anfang fol. 23 r.:

ושני נראח (sic) מחבר וה המפר ואמר מאין כמוך [נסתר] מראות הכלי (הימו נראח במחשבת שכלי ווישיוני

Ende fol. 76 r.:

אין רשות לכל נמצא לתור הין מדרו ומובילו לפי שכל הנמצאים נובלים ינגדרים וכן חכסתם ובינתם מדרת וכל היוצא לרבר חיין מנכולו יוצא מנכול הדעת התבונה ואין דבריו נשפעים לכן אין אנו רשאים לחפש ולחור על דבי יתי כי אם על ישותו מכורותיו מפלאיתיו הגדולים והעצומים יתבי לעד ולנצח אכן וכן יהי רצון ישותו מכורותיו מפלאיתיו הגדולים והעצומים יתבי לעד ולנצח אכן וכן יהי רצון

שולם מפר מכה ביפר מכלום Gedichte ביפר מכה משלם שנה und החקל אינה אינה אינה אינה משלם מפר דויכוחים החלה עופגד: אינים עצמה ירבה בריך די (sol) חילא למאיר השכים ברוך נותן ליעף כח ילאין אינים עצמה ירבה בריך די לעבדיה כר אמתוה לעבריה כר אמתוה

Edition begonnen von Adolf Posnanski (Warschau 1912).

5. (Anhang zur vorigen Nummer) Markus "רבשת", Stellensammlung für eine geplante Widerlegung des Ja'aqob ben Renben.

Anfang fol. 76 v.:

אמר מארקוש המשחיי אחרי אשר נשלמו דברי היהודי מלאני לכי לעשות גם אני הבור אחר זבו אכיא ואפרט כל פשק ופסוק התורה והנכיאים והבתוכים ... כי אני הבור אחר זבו אכיא ואפרט כל פשק ופסוק התורה והנכיאים והכתולוני על כן לא לא דבר על כלם ולכתחלה רניח את רובם כי ראה כי טובים המה עלינו על כן לא פתח פין ונעצר כחדבריו וירום כי האלקים עשה וכבר החלותי לחברו ולא היה יכולה כי ... מפני רב מעשר והנה באתי בות להוכיר את כל אלה הפסיקים ...

Ende (defekt) fol. 76 v.:

יב ייד ורק קרשירו — עם ייב ייד ורק קרשירו — Vgl. Neubauer 2146.

Zusammengesstat; erster Bestandteil fol. 1-20, zwelter Bestandteil fol. 21-76.

Papier. — Wasserzeichen: 1. (fol. 3, 18) Wappen (?), unbestimmbar. 2. (fol. 7, 14) unbestimmbar. 3. (fol. 9, 12) vgl. Briquet 11722.—76 Blätter (+ 1 nicht numeriertes nach fol. 21) zu 14 × 20 6 cm. Die Seite zu 38—45 Zeilen im ersten Bestandteil, zu 25 im zweiten. Blattkustoden.

15. und 17. Jahrhundert (fol. 22 r.: 1615). Italienisch-rabbinische und spanische Kursivschrift.

Anf dem Vorsteckhlatt swei Zellen, Beginn des Werkes was wir (der Ortsname verstümmelt was wirst; vgl. Katalog Schwager und Fränkel 11, Nr. 301\*).

Fol. 2 r.; ein verblaßter Besitzvermerk. - Pergameniband. - Signatur: Hebr. 160.

52.

יביר בירה לאם" Abraham Farissel, Polemik.

Anfang fol. Ir.:

אמר אברהם פריצולה יצו בן מרדבי לל הדיבור והויכוח והחקורה בעניעי האלקות והאמונות יפול בהם תמיד מן הספל והבלבול כאיזה שיהוה לפי שהרבור והחקורה בעצם האלוק ומהותו...

Ende fol. 82 v.:

יגם לרעת מה יהוה משפט האנטים אשר יבראק ויהיו אחר התחייה בניעותיהם זאם יהיו לעד או יביתו או בי יתפארו לשוב בארם הראשון טרם החטא הקדום אניח הרבור בו לחסטים הקורטים אסר דברו בו ואשים קנעי למילין בחים אינה הרבור הוה אחר התהלה לאלקים אשר עודני ואטעני ער בה:

Kapitelfolge wie Kod. Berlin (Steinschneider, Verzeichnis, 122), Kap. VII hier vorhanden, auch teilweise bessere Lesarten.

Papier. — Wasserzeichen (bei Briquet und Lüchadef nicht verhanden):
1. (fol. 1, 8 etc.) Kronenartiges Ornament in Umrahmung. 2. (fol. 5 etc., in der Ecke) größeres Klochlatz mit zwei unleserlichen Buchstaben.

— 82 Blätter zu 14 × 20 2 cm. Die Seite zu 32 Zeiten. Seltenkusteden.

16—17. Jahrhamderi. Italienisch-rahbinische Schrift. — Pergamentband. — Signatur: Hebr. 161.

## VIII. Kabbala.

- 28. 1805 Exzerpte (?) aus Ele'azar Worms, com rept.
- co. 1492 Erzerpte aus Mole de Leon, prantec,
- 11. 1960 Abschultt a. d. ver.
- 10. IAS und ? Buchstabenzauber, prie 2"an.
- 60, 1494 and b Buchstabenzanber. Zwei kabb. Erörterungen.

## 53.

... בפר התחלת הכמה מהקרוש האלקי הריי דל היה לוריא... דיא רעה – איני עריקה (Turia, Kabbalistisches Werk, vorangehend

Anfang fol. 23 r.:

ברק א יתברך שמו הגדול כשעלה ברצונו המשום לברא העולמות בדי להמיב. Ende fol. 47 v.:

יי כי כשיוצא האיש מכיתו מעומר באורות אלה מכריון (1) לפניו הבו יקירא לדיוקנא דסלכא ונשלם בזה ענין התפילין של זעיר שאנו (18 t) לובשין הנמהן ככל יום ונשלם בזה עולם האצילות בעת הזאת ואחרי הראינו הי את כל אלה בעולם האצילות אתלה לאל נשאלו ממנו כתפילה יאר פניו אתנו מלה ויראונו (1) נפלאות מתורתי ונדבר בעולם דבריאהו כליק בילאיי.

Identisch mit mann pra Korzec 1784, jedoch Abweichungen; nachzutragen bei Margoliouth S171 (vgl. 8091).

Papier. 69 Blätter zu 17 × 20:3 cm, davon nur fol. 25-48 beschrieben. Die Seite zu 31-22 Zeilen. Seitenkustoden.

18. Jahrhandert Deutsche Kurstvschrift.

#### 54.

הארייזלהיים בים עין חיים בים להרבותאון המקובל הארייזלהיים הבי Hajjim Vital, Kabbalistisches Werk nach Jighaq Luria.

Anfang fol. 3 r.:

שטר דרושי העינולים והיושר התחלק לרפרקים (Ed. III Korzee fol. 10 r.) ענף אמדרורא בתרא כענון חבלית הבוונה של בריאת העולפות נבאר עתה ב' הקידות ענף אמדרורא

Ende fol. 228 v.:

Mitunter andere Anordnungen als die Drucke; die prope

fortlaufend numeriert.

Auch Hebr. 18.

Papier. 230 Blätter au 19 × 31.5 cm. Die Seite zu 28-36 Zellen. Reihenfolge: 1-122, 125, 123, 124, 126-196, 198, 199, 197, 200-230, Seltenkustoden.

18.-19 Jahrhundert. Viererlei deutsche Kursivschrift, Die zweite Hand beginnt ful. 75 r., sine dritte fol. 185 r.; fol 137 r. wieder die zweite, ven fol. 201 r. an wieder die erste; die vierte fol. 55 v. Z. 1-18 nod fol 224 r. Z. 9-25,

Fol. 228 v. von fremder Hand (also doch wohl auf die Vorlage zu העתקה שכ"י אשר אין שני לו ככתי עקר היואים ישן נושן תרבא בטיבואים כפי אשר יצא (beziehen): ספי אבור הידונים ובבסף כלא נקנה סנובר השוקים ובנסשו נשפר פנסיל ברשת החוקים הוא אלקוד ליסיאן permi c'm secci ver sur - Lederband. - Signatur: Hebr. 192.

### 55.

Kabbalistische Spekulationen aus der sabbatianischen Bewegung.

1. Ohne Titel: gehört, wie vielleicht auch die beiden folgenden Nummern, wohl Cardoso an.

Anfang (defekt) fol. | r.:

בל חבמי העולם שכל ... פעולתם (Kap. I)

Ende fol. 14 v.:

שבררושים אחרים יתפרשו וותכרדו כל הרברום האלה באורף ובפרשות בשה בית הברהם (sie) לאו Vgl. N. Brull in Weiß בית הברהם רבים אפן או S. 63 f. und 141.

2. Semuel di Fas (?), mp: nho

Anfang fol. 15 r.:

לבל רבד יש שלשה חלקים או בהינות אי מדינוח .

Ende fol. 62 r.:

האתמר בישראל אל תפמאו בכל אלה ובו ועלייהו כחיב אשר חלק ה אלחיך וכו ובך כחר ה אלהוך ועלייהו אתמר כי כל העמים ילכו אים ... אשרי העם שפכה . 5 - Die von Brüll S. 64 (vgl. 140) angenommene Autorschaft des S. scheint nicht sicher; s. dort noch S. 141.

פרר השתלשלות של כל הנמצאים .3

Anfang fol. 63 r.:

יכך הם סיבה ראשונה שירש כל השרשים אין פיף מחוייב המציאיה כל הבעיים הלילו הם כמו שהוא באור פניםי

Ende (defekt) fol. 63 v.:

יצא עמדם תחייתה עמדם שלת כל עילאין בשרוא מחולה — Fehlt bei Brüll.

4. Abraham Miguel Cardoso, אדיוש שמא קרישא

Anfang fol. 64 r.:

ידוע שאין שם לעדע כי לא נודע מינתי ולא פעולו ואין לו לא נוף ולא כפי ילא אברים יאני מתלבש בשום נמצא כנשמה בעף...

Ende fol. 144 r.:

יים וכשאנו אומרים בהוות זוונ קבה עם שכי עהע שרייא תמן ופעמים הדבה אימא שרייא בדון וכד קבה לאו איהו ביהודא עם שכי עהע לא שרייא המן שאימא מסתלקת מעל מלכא ומפרוניתא דכל ענין אחד עהע על אימא האימא לפי השפע המושפע מעל מלכא ומפרוניתא דכל ענין אחד עהע על אימא האימא לפי מעלה מעלוע ...

S. Graz, Geschichte der Juden X3 455 und Brull 141 f.

 הבחב Abraham Miguel Cardoso, [erstes] Sendschreiben an Semuel di Fas.

Anfang fol. 145 r.:

החכם השלם כמהר שמואל די פאם (sic) . . .

Ende fol. 166 v .:

כפירשת במאמר חוה . . .

Aus dieser Handschrift ediert von Brüll, I. c. S. 63-71, 100-103; von da teilw. abgedruckt bei D. Kahana אמן דוון, 622-625 und Sep. Abd. בינות S. 84-87. Aus Brülls irr tumlicher Lesung des Namens (schon richtig bei Nepi-Ghirondi אמן מינות מינות (339) bei Grätz 450, wo weiteres, de Pagas.

6. דרוש הבתב הנקרא חלה רוף Abraham Miguel Cardoso, [zweites] Sendschreiben an Semuel di Fas.

Anfang fol. 167 r.:

חבם שמואל דו פאש (8i0) פדו

Ende fol, 220 v.:

יואם יאמין שרוא פרה מן המדוח או שהוא חסר דין ודחמים בסדיה חועה הוא ומש יאמין שרוא פרה מן המדוח או שהוא חסר דין ודחמים בסדיה חועה וימש ימש החושב רבר כזה בחקבה ובעלות והכתוב למעלה תבין מן המשל והמשל עצמי — Der Anfang bei Brüll, S. 140; dort evident, daß nicht identisch mit prati (vgl. S. 64), was jetzt auch durch A. Freimann, עבר עבר אבר S. 106 bestätigt.

Papier, 220 Blätter zu 10.5 × 16.5 cm. Die Seite zu 21-26 Zeilen in der ersten, zu 23-26 in der zweiten Hand (e. w. u.). Zu Beginn zwei

18. Jahrhundert. Zweieriel orientalisch-rabbinische Schrift, die zweite fol. 15 r. beginnend, von fol. 167 r. an wieder die erste. - Pergamentband. - Signatur: Hebr. 159.

# IX. Theologie und Philosophie.

28. 180 8 Bahja ibn Joseph, mach mart.

56.

Jehudah Hallevi, Kusri in der Übersetzung des Jehudah ibn Tibbon.

Anfang fol. I v.:

אמר יהודה בן שאיל זייל שאיל שאלו איתי על מה שיש אתי מן המענות והתשובות Ende fol. 107 v.:

... יעטה עסך כחסרו עם הסכוונים כונתך לשמו ברחמיו...

Name des Schreibers pur, bezeichnet fol. 6 v. Zeilenende.

Pergament. 107 Blätter en 14.5 × 21.2 cm. Die Seite zu 26 Zeiten. Einzelblatt, spätere Ergänzung (fol. 1), Quinio, von dem die ersten awei Blätter fehlen (fol. 2-9), sieben Quinionen (fol. 10-79), Lage su 12 Blätteru (fol. 80-91), Quinio (fol. 92-101), Quinio, von dem die letzten fün Blätter mit Ausnahme des letzten, das auf den Deckel aufgeklebt ist, fehlen, später ersetzt durch ein Einzelbiatt (fol. 102-107). Blattkustoden.

15.—16. Jahrhundert. Die Worte des Chazaran Quadratschriß, ille des Haber spanisch-rabbinisch, Ergänzungen zu Beginn und Ende (s. o.) italienisch-rabbinisch.

Hesitzvermarke: (Vorderdeckel) Samuel Teruz(?) Ancana...; (fol. 1 r.)

"" prombe be; (fol. 1 r.) and the "" ... bet (?) not per, decelbe anscheinend verblaßt auch fol. 1 r., Sanson Morpurgo, noch simmal Sanson

Morpurgo Joh[ann]is, Meise Vita Sabbatai Morpurgo, Samuel, Salun Vita

Pacifico; (fol. 2 r.) Saismo[n] Vita Campa[ne]se; alle italisuischen Namen
vielleicht von der Hand, die fol 1 r. mit Kritzeleien bedeckt hat; vgl.

Morpurgo, La Famiglia Morpurgo di Gradisca sull' Isonzo, passim. — Anf

dem zweiten Nachsteckblatt unvollständige italienische Notiz vom 26. No
vember 1578.

Revisionsvermerk (anf dem ersten Nachsteckblatt): lo Fra[uces]no An[ton]io di Medicis ho ravisto il datto libero p[er] comesion del molto Ill[ustrissi]mo e ravierendissi]mo padre inq[uisi]tor del santo Ufitio de ancona adi 22 dicembre 1628. — Laut Vermerk des Akassalonsbuches am 3. September 1863 von Samuel Schünblum angekauft. — Pappband mit Lederrücken. — Signatur: Hebr. 154.

### 57.

Moše ben Maimon, More nebukhim, mit dem Glossar des Übersetzers Šemuel ibn Tibbon.

Anfang fol. 1 r. ::

(Schluß von I, 54) התארים המיוחסים לו דם תארי פעולותיו לא שהוא יחע (בעל אים בעל אים בעל אים בעל אים ה

Ende fol. 135 r. b:

(a, v. אויך שכל נפרד הוא תנועהו כמו שהרארו פרעתם (שכל עשיר ...

An folgenden Stellen in ausgespartem Baum innerhalb des Zeilenspiegels Glossen aus einer Vorlage: Zu 1, 70 (fol. 9 v. 1): והביאו ראייה על השאר שהם בערבות פרונותם מיחמים לה יה וכן הביאוראיי על אותם שמנאים שהם מיוחסי לאל יה שהם אנגלו והבן זה י אמר שמאל בן תבון הלשף אותם שמנאים שהם מיוחסי לאל יה שהם אנגלו והבן זה י אמר שמאל בן תבון הלשף; vgl. Mank, Guide I, 330 Anm. — Zu II, 26 bei באשר באשר שירצי החבמים שלישי בבריאר: (fol. 45 v. 1): החורה וחחת רגליו בעבור שירצי החבמים שלישי בבריאר: (fol. 45 v. 1): המול מול צורת כל חוד כל השלומרים אשר ררפו אב ראשון נאמן: (fol. 69 r. 1): לשאיב ממעיון אור הנבואה קרוש מוומ כלי הפסק להמצאות בריאיתי: endend: לשאיב ממעיון אור הנבואה כנור (בללות שהבל מובל בחן

Nach dem Werke, vor dem Glossar, Schreibervermerk fol. 127 v.\*: אור השלמתו ו אדר רוא הברהם וצל והיתה השלמתו ו אדר רוא הברהם בין משנים ובין כך עברו עלי לשידה לשק ושתיחי בין ההחחלה להשלמה כמו (כמי) בה שנים ובין כך עברו עלי בשה שרבונית עד שובניםתי לימי הוקנה וברוך חילי ובשם שובני לנימרו כן יובני לעמוד על שירותיו ורמיותיו ויעלה לני מודי תורתו במאמר המשורה גל עני Die Unterbrechung zwischen fol. (!) יאבימה בנישלאות תורתוך (!) r. und v. — משם oft in Zeilenanflingen bezeichnet.

Pergament. 135 Blätter zu 18-8 × 23 cm. Zweikolumnig zu 26-35 Zeilen vor der Unterbrechung und 32-44 nach derzelben. Vorhanden 15 Quaternionen, rom ersten das erste Blatt fehlend (fol. 1-119), ein Ternio mit eingeheftetem Einzelblatt (fol. 120-126), ein Binio mit eingeheftetem Einzelblatt (fol. 127-131), ein Quaternio, rom dem die zweite Hälfte weggeschnitten ist (fol. 132-135). Lagenkustoden.

to. Jahrhundert (vollendet 1491). Mittlere gotische Schrift, nach der Unterbrechung der gewöhnlichen deutschen genähert.

Kapitelanfänge in der Regel durch per bezeichnet (Zahlen am Bande), teilweise rot, gelegentlich mit Pederzeichnung.

> ישיק סאר החוד להים עלה רב שב לאחוך בטר בדרה כים עמוקם הם אשר דלה קימים ודודנים הלא השטרה איבה להוף ימים אני נהכח נולי שאון עום בעוז דלה לגן יתורהן ישיםי שער שבן יבונו בני צבירה שכת היינה היא עם כל רכל אין נמילה משך ולנו מכל יקר ננמילי שקן ולנו מכל תמון החול שאות כל לכנו קמון החול שאות רבל

Ober die Pamilie Gentili in Ceneda z. E. Morpargo in Corrière Israelitico 50, S. 146 und 168. — Halbfranzband. — Signatur : Hebr. 182. 11. 1965 Mosu ben Nahman, burt pp.

58.

Levi bar Abraham. Batte hannephes vehallehasim.

Anfang fol 1 r.:

אמר לוי בר אברהם כר חיים בר אברהם בר ראיבן זקל ראיתי ספרים רבים מאורים בספירים ומשודם מבארים האמת בראיות הותכות דוחים השקרים ובליעל בקוק מינר בלחם לאנשי מחקר וראיזון וכל רו לא אבר מנהם -

Ende fol. 65 v.:

וראיתי לפרש בכאן פסוק צדקתך כהרדי אל ... ולפי שהצרק ממין השלום אמר צדק ושלום (מנשו) נשקי אמנם פסוק עולם חסד יבנה הנה אפרש (מ-66) ענינו עם כלל דמומור כלו בפתיחתו במעשה מרכבה זה מה שנראה לי בכאור במיקים ודי לנו בזה לפי מבוכת ומנו הכברת עלו עלינו : נשלם פרדם התכמה במיקים ודי לנו בזה לפי תמו בתי תנפש והלחשים שכת לאל הנדרש לדורשים :

ואני הסופר השלמתי בחרי בחרים ומרום במרה מתאלף השטי לפרס חבריאה ישתבת איר בעשרים לספירה שנת המאת ושתים עשרה מתאלף השטי לפרס חבריאה ישתבת בעל היצידה ויותו דעה כפה שברא למען נוכה כאחריתנו ונעכדהו מאחבת ופיראת Die Prosserklärung innen und am Rande, öfter bezeichnet is.

Pergament. 67 Blätter (+ ein nicht numeriertes zu Beginn) zu 17× 23 5 cm. Zweikolumnig zu 24 Zeilen in den poetischen Teilen, die Prosserklärung in continuo und enger. 8 Quaternionen (nunumeriertes Blatt, fol. 1-63), Doppolblatt (fol. 64/5), zwei Einzeiblätter (fol. 66/7). Lagenkustoden.

Fol. 3 בני פיים (1) מני (1) מני (1) מני (1) מני (1) מני יונים איקלים איקלים איקלים (1) מני (1

Revisionsvermerke: (Fol. 65 v.:) Visto p[er] mi Fr. Renato da Mod[eu]a 1626; (ib.) 1555 Die 15. dec[em]brie Reuisus p[er] D. Jac[obn]m Geraldini Comiss[arium] ap[osto]i[ic]u[m] Caesar Helilossus Curiae Ep[iscopa]i[i]s Bonon-[iensis] s[upra]disti D. Comiss not[a]r[ius] mand. (Fol. 66 r.:) Reuisto per mi Fra Luigi del 1600; (ib.) Fra Gir da Durallano 1641. — Halbpergament-band. — Signatur: Hebr. 200.

### 59.

מבר המרוח המרוח Jehiel ben Jequthiel, Ethik. Nach dem Index, Anfang fol. 2 r.:

> בשפת עם אנירה חירות אביעה מלות נכברות משלי הכמית עליו אבנה על ארני שכל מוסרות

חמרי י"י אוביר תחלות י"י בעל כל אשר נשלנו

Ende (defekt) fol. 129 v.:

(Stufe XXII, Ed. Cremona fol. 70 v. Z. 11 v. u.) יוכבר שקלתי כל (היות בני אדם בכף יולא מצאתי זקלויותר מן דכיליי לעצמי וקל מהקל מי שמפור מדות בני אדם בכף יולא מצאתי זקלויותר מן דכיליי לעצמי וקל מהקל מי שמפור ... ממונו וכל כי שרוא להוש אחר דבמון אינו שכע.

Schreibernotiz (die Tinte teilweise in das Pergament eingefressen) fol. 1 r.: יחשר בפארה שלי יקוחיאל בנארה שברי מעלות רשידות הוא שלי יקוחיאל בנארה שבר מעלות הפירות הנה בפירות הנה בפירו

Pergament. 129 Blätter en 15-2 × 20-2 cm. Die Selte zu 22-28 Zellen. Ein Quinio (fol. 1-10), sin Quinio fehlend (Ed. Crem. fol. 6 v. Z. 8 v. u.— fol. 11 r. letzte Z.), sin Quinio (fol. 11-20), fünf Quaternionen (fol. 21-60), swei Quinionen (fol. 61-80), Quaternio mit vorgeheftetem Einzelblatt (fol. 81-89), vier Quinionen (fol. 90-129). Fol. 1-4 restauriert. Häufige violette Flecke. Spätere Lagennumerierung, rückwärts mit 2 beginnend; da mehr als eine Lage fehlt, falsche Kombination. Lagenkustoien, manchmal abgeschnitten.

14. Jahrhundert. Italienisch-rabbinische Schrift, häufig verblaßt. -Fol. 22, 24 etc. getilgte lateinische Minnekel.

Fol. 17: fast gänzlich unleserliches Stück (oher Gedicht als Kritzelei) aufsagend und endend "a rese rix. Besitzervermerkei (Fol. I r.) משלי יסית (lb.) (פילי יסית לי היסית ליסית היסית ליסית ליסית

Revisor (fol. 129 v.); Camillo Jaghel 1619. - Hallpergamentband. -

Signatur: Hebr. 177.

60.

I. Erster Bestandteil.

1. Jehudah ibn Zabara, Mikhtab hattebijjah.

Anfang fol. 2r.:

אדי שבחכורה לתעורה ותורה מיושבי התרה בקש ממני באהבה רבה לכאר לו ב במכתב עיקר תהיית המתים ועולם הבא על הדרך אשר ילך בה דרב מודי ר אהרן ול אור תורתו לא (תוככה ...

Ende fol. 33 v.:

בדי שראל נהשבים קב בנגד כל (האומות) ועל כן זרעם כבל האומות כדי (שיתניידו) כולם כמו שפירשט ואו יתקיים מקרא שבהו כי או אהפוך ... שכם אחתט ...

תם ונשלם ספר תחיית המתים: שבה וההלה לאל משפיל ומיים

Name des Schreibers אל bezeichnet fol. 13r.

II. Zweiter Bestandteil.

2. Exzerpte aus Mose de Leon, Sepher hammisqal; in der Ausgabe (תאבר שבר האם הובאר האם) nicht alle nachweisbar. — Für die folgende Analyse sind teilweise die Randnoten Jellineks in dem verwandten Kod. 63 der Isr.-theol. Lehranstalt Wien benützt worden.

Anfang fol. 35 r.:

בשברא הקלה את עולמי בששה ימים בראי ואותם ששה ימים נקראים ארזי לבנק בשברא הקלה את עולמי בששה ימים בראי ואותם ששה ימים נקראים ארזי לבנק לופאר אותן אתה ליעקב היא מרה התם הימים ורומי והסרי יחסרי יחסרי

Ende fol. 47 v.:

יי ומשה היה רושה את צאן והוו מה שאמ הכמים כי נפשו שלהכל היתה נפשו שלמשהי והמשכיל יבין

Der Schreiber von 2 identisch mit zwie von Hehr, 148\*.

III. Dritter Bestandteil (Einschub).

3. Kalendarische Erörterung zu H. B. M. 12, 2.

Anfang (defekt) fol. 45 r.:

ניםן יהוא החרש יום תמשי והיתה שנת פו משל מתנור נהול שללבנה ושנת ה' לשנת שלמחזור העיבור שנת אלפים וה'ה'קון לבריאת עולם -...

Ende fol. 45 r.:

(Jalq. šim. I 191.) י מום פום יודוא בימן וודוא בימן פוב י לקפן: אמי רב נחמן וודוא בימן פוב

4. שם נדול וקדוש Buchstabenzauber.

Anfang fol. 45 v.:

אידאואדא פאל אש פער פים

בראותו אויבים משמם כהם ויאמר זאת המקשה "יהי רצון מלפניך הי העולמים למעוך ולמען השם הוה - . .

Ende (defekt) fol. 45 v .:

ולעשות את בקשתי בכל אשר איצה יהיו לרצון

- 5. Zwei kabbalistische Erörterungen.
- a) Anfang (defekt) fol. 46 r.:
- בבר נשלטו ל בתית החבמה הקרומה על דרך ההורות ...

Ende fol. 46 v.:

ימעלין ומכפה הודו מעלין עליו כאלו עפרו הבה ועליו נאם אשנבהן ... כמי ימעלין ומכפה הודו מעלין עליו כאלו פפרו משלש עשרה פידות הכתוב למעלה נמנה mit Kod. München 24%.

b) Anfang fol. 46 v.:

ודו ענין אחר ארוני הואיל והפצך לבוא בדרכי הדפמה דע והבן והשכל

Ende (defekt) fol. 46 v.:

כי כל החכמה והציל הכל יש והוא שכל וחכמה ממש אכל משינים כי כל החכמה והצים הוא שכל  $S.~{
m Kod.}~{
m Munchen}~24^{\,65}$  and Margolionth 745  ${
m III.}~{
m I}_{\rm L}$ 

Zusammengesetzt; erster Bestandteil fol 1-33; zweiter fol. 35-44.

47; dritter [Einschuh] fol. 45/46. Hing mit Hebr. 148 susammen (s. dens.).

Pergament. 47 Blätter an 17.5 × 24 cm. Die Seite an 24 Zeilen, im Binschub an 27. Vier zu Anfang und Ende numerierte Quinionen, vom letzten nur die ersten drei Blütter vorhanden (fol. 1-33), eingeschobenes Papierblatt (fol. 34), Quinio (fol. 35-44), Doppelblatt [Einschub] (fol. 45/6), Einzelblatt (fol. 47).

15. Jahrhaudert (L. vor 1475). Zweierint Italieutsch-rabbinische Schrift,

der Einselnb spanisch-rabbinisch:

## 61.

Anfang des eigentlichen Werkes fol. 2 r.:

בבוד אלחים הסתר דבר וכבוד מלכים ולוחקור דבר י שלמת המלך עה כא בפסוק הזת לתודיע לכל מבקשי השם ובחוקרי (sio) כבודו ....

Ende fol. 29 v.:

אשרי ילוד אשה יציר חמר שוכה למעלה הנכברת העליונה הזאת היא הממילה העולה בית אל אין זה בי אם בית אלהים זה שער השמים תם ונשלם תהלה לאל עולם ברוך יי (8io) וברוך הבותב וברוך הקורא Darauffolgend:

לא אתאתן כי מריתי כי בן ביתי יורש אותי כי בוחנות עוד או הלבטתי ואירא עד שנתבאתי על הפולם כה השקתי פני (ו) האל כי בם בקשתי אם הנהש השיאני לחם אוכל עם דעת אף יען כי הייתי ערום קול שמעתי אל תוך הנן יום יום נפשי גרני לעלות מתי אמוא לראות כמד

(Vielleicht vom gleichen Verfasser wie מירה מקום המירה Nr. 16 mid 50.) Sodann folgend die dort gedruckten Nummern 51 u. 52. Zuletzt der Schreibervermerk: אני בנימן בר יעקב הרובא לל בחבתי זה: משרת משרת משרת לעצמי והשלמתי אותו ליום ראשון של ירח כסליו לשנת קלנ משברת והמימן: יי עוד ופעום ביום צרה: והשם יובעי להנות בי אני ויקים משברת והמימן: יי עוד ופעום ביום צרה: והשם יובעי להנות בי אני ויקים ליו זה השמים לחזות בנועם יי ולבקר בהיבלו: אמן

Vgl. auch Hebr. 43 fol. 244 v. ff. — Vgl. Kod. München 2105, nicht berücksichtigt bei Margoliouth 918<sup>10</sup>.

Papier. Wasserzeichen ähnlich, aber nicht identisch mit Briquet 3848; Buchstabe 6 mehr wie bei Lichacef 2879 und 2288. 29 Blätter zu 142 × 195 um Die Seite zu 23 Zeilen; mitunter Halbzeilen am Seitenende angehängt, daher Seitenschlüsse wohl mit Vorlage keinzidierend. Blatt-kusteden.

 Jahrhunderi (1378). Italieuisch-rabbinische Schrift. — Pappband mit Pergammtrücken; auf dem rückwärtigen Deckel: Anno 1329. — Signatur: Hebr. 203.

62.

כתב ההתנצלות אשר שלח החכם השילושף אובונים אברם זל לרשבא זללה. Jed'ajah Penini, Schreiben an Selomoh Adreth, das Studium der Philosophie betreffend.

Anfang fol. 1 r.:

לפני כבור מעלה ארננו קרשה ענות נאתנו צניף מלכות ההינו

Ende fol. 26 v.:

ברצון הצעור המתפלל בשלום הורה אדננו ובארך ימיו ושנותיו בנעימים והחמרת שלותיו ובריאותו לעולמים ידעיה כל אברדם בדרשי זל

תם תשלם כתב ההתנצלות שבח :Darauffolgend die Schreiberverse: והתלה לבעל הבח והאילות הוא למען ההמין יקימנו מבוז ושפלות ויקבץ נרחי ישראל עמו הפיירים בנילות אל מהוז הפצט זארץ ירושתני בכללות ושם נשמח ונעלוו בעבודת אלהיני על דוב פומות שנמלנו והריבט מאשפות העניות והדלות יי ועני בל

ישראל תראינה אמן חזק המופר לא יחק לא חיום ולא לשלם ישמח הכוחב וינל הקורא אמן אמן מלה ועד יי

Pergament. 26 Blätter 28 13 5 × 19 cm. Die Seite an 28-29 Zeilen. Drei Quinionen, der erste am Ende numeriert, vom dritten die ietzten vier Blätter weggeschnitten. Die obere innere Ecke der Blätter beschädigt. Lagen-kustoden.

15. Jahrhundert. Spanisch-rabbinische Schrift.

Revisor (fol, 1 r.): Deminice Presolemi[ta]no. — Halbfransband — Signatur: Hebr. 183.

68.

- 1. Prophiat Duran, drei Briefe an Meir Kreskas, hier am Beginn und Ende zusammengefaßt als מיאור דברים מאין.
- a) Anfang fol. 1 r.\*.
- כתבך הנותן אמרי שפר נביר נעלה וה לי ימים הניעני ...

Ende fol. 3 v.3:

ובמה שוולה זה לבל אשר השאלך נפשך החכמה. אמרתי הנני הנני אחיך פרופיים ....

Auch Hebr. 201 18 (vgl. 201 11).

b) Anfang fol. 3 v. 4:

אלות הארון החוקר יאריך ה ימיו לשוב לנו ראשונהאם לפי אמנותינו יש שם השארות: Ende fol. 4 v. h:

והאל ידריבנו באמתי וכמי שהתחגן נעים זמירות הדריבני באמתך ולמדני כיא'איי אכ'כק'ה (sic) . . . (sic)

- e) Anfang fol. 5 r.4;
- שאלתני ראה הנכבד הפירוש על דיבור אהד כתוב כפפר התפר

Ende fol. 6 r.

יפתח לך הי שערי אורה בנפשך החשובה ונפש באח דורש שלוטך כפי וכלכבי פרופיים דוראן חלוי

Darauffolgend: אל הפצו ישה הלבבות

Dieser Brief aus dieser Handschrift ediert in Kobaks Jeschurun I (h.) 17-19. Auch Hebr. 2017.

2. מי מנלת איכה מהחכם ר יוסף אבן כספי זל והיא הבף השניה. Josef Kaspi, Kommentar zu Threni.

Anfang fol. 8 r. ::

איכה ישכה סכוארת כונת ואת המגלה שחיבר ירמיהו אחר תרכן כית ראשון

Ende fol, 18 r. h:

יבאור בלל זה הענין יקר סאר והכל אוצר ה יבא ברוך ה לשלם אסן ואסן .... סלה וער ...

Papier. 16 Blätter zu 20 8  $\times$  29 cm. Zweikolumnig zu 23 - 25 Zeilen. Kolumnenkustoden.

18.-19. Jahrhundert. Italienisch-rabbinische Schrift.

Foll &r. Marginalglosse von Abraham Mendel Mohr.

Besitzervermerk (Kritzelei?): (fül. 16 v.) ress en niem vom er treit per (R. Bisilches?). Weiterer Vorbesitzer: Samuel Schönblum, da die Handschrift früher auf Hebr. 152 folgte (s. dort). — Papphand, felher auf Hebr. 150 (s. diesen); enthielt nach einem eingeklebten Zettel außerdem ürei vom gleichen Konisten geschriebene Werke, deren frühere Engehörigkeit zu dem bei Geiger, Wissenschaftliche Zeitschrift III 286 unter Nr. 36 verzeichneten Kodex der Brilder Bisliches aus den Titaln hervorgeht, und ewar den vierten, fünften und zehnten Bestandteil. — Signatur: Hebr. 151.

### 64:

ביאור ספר המופת Levi ben Gersom, Superkommentar über den mittleren Kommentar des Averroes zu den zweiten Analytika des Aristoteles.

Anfang fol. 1 r.:

לוי בן גרשום מאשר ראינו זוה) הספח נרול התועלת מאד וביהוד במה שדרכו שתניע לאדם בי ידיעה מיפתית ראינו לכאר כארוכה ענייני זה רספר בנה ומה שנראה לנו שהעיר עליו בחם ארסטר כי לפי מה שנחשוב לא פירש בן רשר בזה הספר בזה הביאור אשר הגיע לנו ממנו אלא רברי מעט' ומהנה נתחיל ומה יה נשאל העור הציעות לוו ממנו והוא (יושיענו) יישירנו אל הנכונה ברחמיו וברוב חסריו

Ende fol. 42 v.:

והנה כל אילו (.ז 43 הכחות והרבנוה אשר הם אצלינו הם על משל אחה בהעת הרבר שיש להם כה עליו ול שרבות הוויעות הראשונות אל שינוע מסנו בהעלדה הוא על משל כח השכל שיניעו מסנו התחלות ולוה יותבו התולדות אל התולדה הוא על משל כח השכל שיניעו מסנו התחלות ולוה יותבו התולדות אל החיש הראשונות ווותני הידועות הראשונות אל החיש אחר שכבר הניעו ... בין הנשוא ולא יותבו הידועות הראשונות אל החיש אחר שכבר הניעו ... S. Steinschneider HÜb. 68, 72, Sehwab in Gedenkbuch ... .. David Kaufmann 124 und Margolionth 882.11.

Papier. — Wasserzeichen: I. (fol. 1, 10.) Briquet 11902. 2. (fol. 3, 8) kleine drei Hilgel mit sinfachem Kreuz, abweichend von Briquet 11655 ff. 3. (fol. 13, 22 etc.) Briquet 5908. 4. (fol. 40, 41.) Schere, abweichend von Briquet 5657, die Klingen mehr rhombenförmig. — 43 Blitter zu 14.5 × 21.2 cm. Die Seite zu 34.—63 Zeilen. Zwischen fol. 37 und 38 zwei Blätter fehlend (\*) 552 saute (pr. 85 2000) rein — reen fw. vir. 28 2020 m. 2020). Lagenkustoden.

15 Jahrnundert. Unregelmäßige itallenisch-rabbinische Schrift. Vorbesitzer: S. Schönblum (lant Kanfvermerk der Hofbibliothek d. dto

17. Juli 1865, von Fr. Müllers Hand, auf dem Vorsteckblatt). Hing frilber mit Hebr. 171 zusammen (s. dens.). - Papphand mit Lederrücken. -

Signatur: Hebr. 170.

65.

1. Jehudah, genannt Messer Leon, Mikhlol jophi, Kompeudium der Logik, nur Beginn. Anfang fol. 4 r.:

יפר בדא עשו

לכא אל חכלות כל נעום אתה עלית על כלם

הנחם תבנית (sie) מכלל יופי קראחי שפך עד שלם מצרוף כסף מאוני צדק הרבה בנים עשו חיל

אסר העבר הקטן האודב הנאטן ידורה יצו הסבונה מיטור ליאין אובי את לכבי לכנית בית תהילה והשנת האמתיות לאלקר אם יסבים בירי בעניעים יקרים ונכבדים באחרות היטר ולחצים דלתות האמנה ולכוון פינות שבשיה על עמודי הספורים התוריים .... vgl. Steinschneider, HÜb. 79 Anm. 235 und Margoliouth 8841, also hier noch nicht verändert.

Ende fol. 6 v.:

(Teil I, Pforte 1, Kap. 2) ברבר מה מהם לכפר דבר לומי שאם נרצה לכפר הבר מה מהם כאלו תאמר שהם רצים או שהם עושים פעולה אחרת ונקח בסקומה

2. Jehndah, genannt Messer Leon, Kommentar zu Porphyrs Isagoge, Kategorien und Hermeneutik. Vgl. Steinschneider, HUb. 81 ff. HB XVIII, 41 ff. und Margoliouth 881; ferner Isaac Husik, Judah Messer Leon's Commentary on the Vetus Logica' . . (Leyden 1906).

a) Aninng fol. 8 r.:

כהא אמר העבר הקפן האורב הנאמן יתורה הטכונה פיסי ליאון יצר בהקבין עמים יחריין במסלכות הרשנה לשמוד משמרה הקדש לעבוד את בוראם בפלאבת מחשבת השבל והפשתי אמתחות הירועית אחת הנה ואחת הנה בארץ מנוריהם ומכללם החבמה הרברית המסקלת מסלת התכמות העווולה ביתאל מאבן נגף ההמעות יצור מכטול הווסים השוקלת כפלם כללות הדי החקירות ונכעות הדרושים הנפלאים כמאונים ראיתי והנת נופלים אנחנו מהבאירים הצריכים להבנת המפרים המחוברים מואת דמלאכה ואנשים כנו מעם ...

Ende fol. 37 v.:

אמנם הרצון וכד הוא החלק הלא שב לספר שהכוונה הראשונה בחברו זה הביאור לרצליח האנשים הנו ובקצה מה שמפר וכון הוא החלק הלב והמכוון כו שהוא העיר על קצת דרברים שנול הנה. ובקצתם עיון שאין זה מקופו ורצה בזת כפו החקירה על רצורות ואם המרכר פנו לאדם ולמלאך ווולתם שראון שיכוארו בזולת זה המקום הם הצורות ואם המרכר פנו לאדם ולמלאך ווולתם שראון שיכוארו בזולת זה המקום הם המל כריך רחפנא רסיישנן מרושא ועד מופא אמן

## באור ספר המאמרות לארסטו (b)

Anfang fol, 39 r.;

אמר העבר הקפן האוהב הנאפן יהודה יצו המכונה מיםו ליאון בחיות הנמצא הרברי טשא לואה המלאכה בכללת ומדרך הידיעה בעניינים הפסופים שהקדם אל הידיעה בעניינים שהירכבו מים שם הפילוטוף ראשית ואת החכמה החקירה בדבריים הפשושים אשר יהקור בדם כזה המפר

Ende fol. 137 r.:

יכל חכמה לו נושא יכל מין לו מוג זהברל ימוג לו מינים ורומה ונשמטו גם הרבח מן המשינים כי רכה והפעל האחר והרבוי והנוחג מנדג אלו המשינים. זוה כלו לרבר בכאן באלו העניינים מצר הפרסים והחקירה השלמה בהם תחוה בספר מה שאחר והנה נשלם מה שרצינו אמרו כזה הספר תם ונשלם שכח לכורא עולם

## ביאור ספר המליצה לארם (יי

Anfang fol. 138 r.:

אמר וראר שנאם תחלה וכן אחר שהשלים הפילומוף דמאם בתיבוח הפשוטות כפי חיום ואת המלאכה ידבר בזה הספר כמאם המודכבים דל בהקדמות וכמה שומשך אליהם כמו שיתבאר וחיה זה החלק נחלק לעשרה חלקו ובחלק הראשון יספר נושא הפצר

Ende fol. 201 r.:

וכבר ספרנו למעלה כי לפי מה שירוץ המנהג עתה אין הבדל כין הסתמית והחלקיות והפתמיוי הן הנה תתחת ההפכיות אם אחת מהם מחייבת והאחרת שוללת ווה אשד הוכלנו אמרו בזה הספר ית ויש שם האל לעד ולנצה נצחים אמן הם הלל המכל מלאכת הקדש מזה הספר : Daranffolgend der Schreibervermerk המפרט מאמרות מליצה אשר חברו סגן הסגנים פאד הרבנים מחלד יחודה הנקרא פיםי ליאון עו צעיר התלמידים יומף כבר יעקב ספרדי חדר בבולוניוא יבחבתיו לאיש מלא רות דעה והמונח משכיל ונבון משרה לאל עליון שלכה בהן מפראשי היומהן להצות בו . . והלקי המחנקק יהיה מפון עם שאר מצרוקן הרבים בכוכבים לעולם ועד

Papier. Wassezzeichen: Variante von Briquet 2669, 201 Blätter [+ je ein unnumeriertes am Beginn und Ende] zu 15-5 × 22:3 cm. Die Seite zu 28 (in 1; 27) Zellen. In 2: Lagennumerierung zu Reginn, meistens weggeschnitten; nur die erste Lage zuch am Ende numeriert. Blattkustoden in den ersten Hälften der Lagen; Lagenkunteden.

15. Jahrhundert. Italienisch-rabbinische Schrift (in 1 von andere: Hand).

Basitzervermerk (fol. 1 r.): איני איניבי אינידי אינידי בייאל — Halbpergamentband. — Signatur: Hebr. 205.

#### 66.

שלישי ורביעי משמע המבעי, Averroes, großer Kommentar zur Physik des Aristoteles, Übersetzung des Kalonymos ben Kalonymos, Teil III und IV.

## Anfang fol. 2 r.:

תמאמר השלישי מן השמע השבעי לארמשומלים בן ניקומאקיש הפלומוף חיוני עם פרושי החכם השופט אבו אווליד | רשר מקורטובא כעלו ובלו אמן למה שהיה השבע התחלת התנועה והעמידה והשנוי וויתה כוונהנו בואת החכמה ענין הטבע הנה כבר יחויום שנגיד תחלה מה התנועה

### Ende fol. 206 v .:

אכל יתחלפו בנוכח וצוהל תוער וכיוצא כי להיות אלו הכדלים עצמים או ירוצו מרוצת ההבדלים עצמים עוד אמי הנה בבר דבאני וכוי זרי הנה הבאנו הודעה מהו הזמן בסבעי והרברים אשר ידוייב לחקור מהם בסבת העיון כו והם כל משיניו -ובכאן נשלם המאמר הרביעי כשמע הסבעי לארשמושלים הפלומוף היוני עם פירוש התור" השופש החכם המעולה אכי איוליד ן רשר מקורשובא כשלמות המאמר כומן תהלה לאל ית

Schreibervermerk am Ende von III (fol. 69 v.): nam v a av abox רבוד לפה פה פיסא על ידי יחיאל נסים מפיסא אתר הסבח והתודאה לאל ית אמן אות Ende von IV (fol. 206 v.): אבי יהיאל אבי הוקיר מבות אבי יהיאל נסים איש פיסא כן לאלוף כמדר שמואל 31 מפיסא. עם השתדלות מופלג וחדיצות יתרה לבל יפול מעות כו פה פיסא העירה יום א א ארד שנת ה אלפים רפה לבריאת עולם ילי ולעצמי בתבחיו ה זיבני לוינות בו אני וורעו ער סוף כל הדורות ולראות באור חים וכא יחים אבן אבן פיה Danach zu berichtigen die Lesung des Datums bei N. Brüll, Jahrbücher VIII, 168 Anm. und Kaufmann, Revue XXVI, 91, Anm. 3 (= Gesammelte Schriften II, 269 Anm. 2), zu ergänzen der Besserungsversuch von Cassuto, Rivista VII, 10 Anm. 4; daß das richtige Jahr schon Ozar Nehmad II, 15 zu finden, ist den Genannten sowie Steinschneider HB XIV, 86 entgangen. Der Schreiber (dessen בלי חבבת האבת [Schönblum, Catalogue . . . G[h]irondi Nr. 57, undentlich HB XIV pag. VIII bei Kaufmann l. c. sowie משפה מתום und Cassuto nicht erwähnt werden) bemerkt am Rande von וה לא מצאתי בהפחם ולבי איפר לי : (IV, Komma 20 Endo): יה לא מצאתי בהפחם ולבי איפר לי

Stellen (III. 4, 7, 11, 12, 28, 45; IV 27, 43, 48, 71, 125; vgl. HÜb 123 Anm. 105), daß der betr. Passus in der lateinischen Version fehlt und bringt auch sonst Varianten aus derselben. Von seiner Hand wohl auch die regelmäßig notierten lateinischen Anstinge des hier nur aus einem Absatz bestehenden Textes und die Zahlen der Kommain bei Text und Kommentarbeginn.

Papier. — Wasserzeichen: 1. (fol. 1, 8 stc.) Briquet 15717, jedoch der Kopf zwischen den Längsrippen gerude stehend 2. (fol. 199 ff.) Blume (Lilie?), mangelhaft ausgeprügt, mit zahlreichen punktartigen Verdickungen; nicht bei Briquet und Lichabet. — 208 Blätter zu 14 × 20 5 cm. Die Seite zu 22 Zeilen. Zwischen fol. 178 und 179 zwei Blätter fehlend (IV, 112 jung met punktartigen Textveriust abgefressen.

16. Jahrfundert (1524) Italienisch-rabbinische Schrift.

Marginalnoten des Schreibers (vgl. oben). Wehl von anderer Handauf fol. 78 r. und 88 r.

Verbeelizer: S. D. Luzzatto (vgl. Ozar Nehmad l.c.), von dessen Hand tell-weise oder ganz zwei auf der Innensette des Vorderdeckels eingeklebte Notizen herrihren: die erste enthält den Schluß des mittleren Kommontars des Avertoes zur Physik aus Ms. Olper (Ozar ibid.), die zweite den Schluß des promaus einem Ms. im Besitz des Abraham Cracovia, in dem das Werk dem Ja'agob aus Merseille (= Anatoli) beigelegt wird (Hehaluc II, 158). — Ferner: S. Schönblum (HÜb. L.c.). — Anders Vorbesitzer (fol. 1 r.): undersp. — "iv. — Lederband, mit blind eingestempelten Verzierungen; auf dem Vorderdeckel Zettel mit Titel von der Hand des Schreibers. — Signatur: Hebr. 169.

## 67.

 Levi ben Gersom, Superkommentar über den mittleren Kommentar des Averroes zur Physik des Aristoteles.

Anfang fol, Lr.:

אמר לוי בן גרשום כתחינו לבאר מפר (sio) המבע לארסמו יכל מה שנמצא אצלינו מהם לפי ביאור אכן רשר ובמקימות אשר רעתינו בהם כלתי מסכמת לדעת ארסמי נוביר דיעוחוני ונסתיר דעת ארסמי

Ende fol. 62 r.:

ראיי שהחם אל המקוף לו אל הארץ שהוא המרכז זה מבואר בנסטו אלא שירצה ארסטר שוהיו אלו העניני במקום אלא שהיהם אשר בו ההדבקות הוא שם דל המקוף ומכאן נשלם זה הביאוד היתה השלמתו בחדש תמוז שלשנה פא לפרט האלף הששי התהלה לא לכרו יהו שמו מבוחך לעד ולנצח אמן אמן שלה

Dann folgend: יישקי מביעי החלה לא עולם צורי וישקי - Dann folgend: עולם צורי וישקי - Vgl. Steinschneider HÜb. 119.

2. Myviewer des Hippokrates.

Anfang fol. 63 v.:

נרצה לכאר דבוע החמונה ירחיה נרשים חצי ענולה וקשרה אב על מרכז די...

Ende fol. 63 v.:

ינשאר מרביע הענולה ומשולש אُבֹה שות למרובע בֿרֹהֹה אם כן התמונה הורחות שוה למרובע הה מה שרצינו לבאר

Sog. erster Quadrierungsversuch; s. Cantor, Vorl. über Gesch. der Math.<sup>3</sup> I, 207 f. Vgl. Margoliouth 1012 n und 1013 Additions<sup>1</sup>.

Papier. — Wasserzeichen: 1. (fol. 1, 12 ste.) das gleiche wie 4. bei Hebr, 170 (a. dens.). 2. (fol. 30, 38 etc.) vgl. Briquet 3390. — 63 Blätter zu 14-5×21 2 cm. Die Seite 34—53 Zeilen in der ersten Hand (vgl. w. n.), zu 37—39 in der zweiten. Lagenkustoden

15. Jahrhunderi. Zweierlei italienisch-rabbinische Schrift; die erste wie Hebr. 170 nuregelmäßig; von fol. 25 v. Z. 11 v. n. gleichmäßige Hand.

Vorbesitzer: S. Schönblum (auf dem Vorsteckblatz der gleiche Vermerk wie Rebr. 170).

Revisionvermerk (fel. 63 v.): Camillo Jaghel 1611 Lugo. — Die Handschrift folgte felihet aweifelles auf Hebr. 170, war aber wohl vinual verkehrt gebunden, da dort das letzte Blatt unmeriert 103, bier das verietate 58. — Papphand mit Lederrücken. — Signatur: Hebr. 171.

## 68.

באור ספר מה שאחר המבע לאריסמוטילי הפלוסוף לאכן רשר. Averroes, mittlerer Kommentar zur Metaphysik des Aristoteles, Übersetzung des Kalonymos ben Kalonymos.

Anfang fol. 1 r.:

ייי כללי המאמר הראשון דערשם כאות אלף. ואמו מציאות האמת קשה מצד וקל מציאות שני הקנינים ....

Ende fol. 68 r.:

אסר וכבר ראו שנחקור דעה מהדברו אשר חייבו אצלם שיחיה המספר ענין נמצא בעצמי והתחלה להניות הדבריי הנה אל זה המקום הניע מה שהועתק מזה המאמר אחר שחשב המעתק שלא ימצא ממנו כנפרש היונית אשר נפלה אליו יותר מה זהיא מוף מאמרי זה הספר. והשלמתי לבארו מיום א בה מן רביע אחרון משנת הקע להשבין הישמעאליי זראי שתרע שאשר העתקנותו מהרבה מעניני אלו המאמרי יסבלי אמנם העתקנותו כפי המחשבה תוברת לפי שהיו הרבה מפרקי אלו המאמרי יסבלי יותר מענין אחר ילוה יצפורך בו אל הקירה ארוכה והשנחה מופלנת ועיון דק לעומק הכרי זה האישו נשלמה העתקת באור אבן רשד לכל מאמר מה שאחר המכע הכרי זה האישו נשלמה העתקת באור אבן רשד לכל מאמר מה שאחר המכע Strangaber & phili-bit IX IX IX IX A

לארסטומילי והתהלה לאל יתעלה שברא כל העולם מהעדר נמור מוחלמיי עמודי ניתרת מערת בינית Darauffolgend der Schreibervermerk: כתבחיו לעצמי בעיוו רב כפי פוצר דעתי אני הצעיר מצעירי הצאו אברדם פרווינצילו יצו' בן לאא השלם כפרי דוד פרווינצילו יויא והשלמתיהו בעוד רודעו ביום ה' כב נובים משנת שרי לא מצאנותי שניא כח לפה אחרי אשר בשונותינו נשרפי ספרי התלמוד בנורת עריו ברומי בבולינייא ובייניציאה וובשאר מקומות! כי על דרך מה ששבר משה רבינו עה את הלוחות בשתפאו ישראל בענל ועברו על מה שהיה חרות על הלוחות ההם ונאמר לו מפי הנבורה יישר כחד ששברתי כן ועל זה הדרך נשרף הפעם החלמוד כי לא אבו בדרכיו הלוך ועל זה נאמ עת לעשות לה הפרו תורתד ... ולא עור אלא שנתמיימה נבואה יהוהאל עה בה אמי ה אלקיי הגני פחלל את מקדשי יאם מז השמים לא ירחמו זה היום תחלת קיום נבואת הדל בפי הולין עתודה מודה שתשתבה מישראל על דא ודאי מא בבינא על האי שופרא דבליא באייעא ואשא לבבי אל בפים אל אל בשמים ואתחנו אל ה יחום על תורתו ויחמול על עמו וורחם על יחד הפלטה וחיה שלי בצרים ראמה לצרותים די לא לנו לא לם כי לשמו יחן כבור לכלתי החל בנוים אשר הפיצני כהם מהרה יקבצנו ויקרבנו אליו ככית קדשו ותפארתו כן יהו רצון אמן ג

Vgl. Steinschneider in Jubelschrift . . . Zunz 7, 30 f.

Papier. Wasserzeichen: Briquet 3085. 68 Biätter zu 19 5 20 cm.
Die Seite zu 44-45 Zeilen. Falsch gebunden; Reihenfolge: 1-11, 19, 13-18,
19, 30, 29, 21-28, 40, 30-39, 41, 49, 43-48, 42, 50-62, 67, 64-66, 63, 68.
16. Jahrhundert (1553). Italienischerabbnische Schrift.

Durch einen früheren Einband dieses Kodex, der sich jetzt auf Hebr. 151 befindet (s. dort), werden als Vorbesitzer wahrscheinlich M. L. und E. Hisliches in Bredy. Daher Anführung bei Steinschneider, HÜb. 109 unter Kompendium der Physik wohl aus einem Irrum in seinen Notizen entetanden; vgl. Geiger, Wissenschaftliche Zeitschrift III, 286, Nr. 55, sechster Bestandteil. Der zweite dort genannte, rum gleichen Schreiber, ist Hebr. 121 der Hofbibliothek (Datum CB 2548; also bei Geiger I. c. nicht nach der seltlichen Reibenfolge der Abschriften). Ferner zuf dem Versteckblatt des jetzlgen Einbandes Besitzervermerk; pv. 7°2 p°22 der zweiten von der seltzurg zweit 7°20 — Pappband. — Signatur: Hebr. 150.

69.

כינית הפלופים אשר למעלה אבי אחסר אלנולי Abn Hamid al-Gazzali, Tendenzen der Philosophen, anonyme Übersetzung, mit dem Kommentar des Mose Narboni.

Aniang fol. 2 r.:

אסר משה כן ירושע הנרכוני ישו עמילן כן שר דוד אחר ההודאה לאל והתהלה אליו וכקשת העור מאתו זה נרצה לכאר ספר פונות הפלופופים אשר למעולה הוקר הנכבד אבו אחמר אלנולי זנכון כזה. הקצור כדי שלא נסור מכונת החכם כי זה השר נלה ישרסם טידות החכמה לראוי להם בקצור מיפלא מודה על ההשנחה האלהית בעבדי האל הכיספים לחכמה ולהם משרידים מעוקים מחוץ ושלה זה הנכבר אשר ראה העולם חדותני כאשר העיד עליו אבו כבר כן צף להעילני כללי החבמה ניסל להשינם בומן מועם נצילני מנדור הצפועים המעקם רצרים אותנו מף ונשים והרוחות הסמעות ויהד הקנאות והמחדות הרמון אלוהם כראיות דקולות והלפידים בשעמד הנכחר כי כל דבר שיישו במיאה הנכואה אמנם הוא משל אל דבר אחר (נולשון אחר) כמו-שאמד רבינו שיישו במיאה הנכואה אמנם הוא משל אל דבר אחר (נולשון אחר) כמו-שאמד רבינו

אמר אבו אחמר הסבח לאל אשר שפרנו מן הפעות והודיענו (הפערת) (הסרת) רגלי הספלים והתפלה על הפיותר מן בעל הפעלה אולם אחי הנה אחם בקשה רבוד מספיק בגלוי

Ende fol 127 r.:

נשלם מה שכונו להשלים (.v 127) מפרוש בונתו והשבח לשלם דאמתי אשר אין הוץ כשנו דבר והוא יכיאנו אל אי הרשלהה דעצחית השלימה למען חברו אםן:

יפת נשלם מפר בינית הפלומיםים אשר למשלה היקר אבו אחמר: Sodana: יפת נשלם מפר בינית הפלומיםים אשר למשלה על על עם פרישה החבם המולל מאישתרי ביראל בלשים יש צו אמן התהלה אל אל עלי עם פרישה החביאות ומבה ראשונה Ugl. Steinschneider HÜb, 809 und Margoliouth 801.

Pergament. 128 Blütter zu 15:2 21:5 cm. Die Seite zu 31 Zeilen. 13 Quinionen, vom letzten das drittletzte und vorfetzte Blutt weggeschultten (fol. 1-128). Lagenkustoden

15. Jahrhundert, Italienisch-rabbinische Schrift, zu Beginn aufgefrischt, Fol. 14 r. Fufinote aus Mole Rieti (vgl. Steinschneider, HÜb. 319). — Fol. 1 r. eine Reihe von Epigrammen von späterer Hand. — Laut Vermerk des Akzessionsbuches am [1. Februar 1855 von S. Schünhlum augskanft — Pappband. — Signatur: Hebr. 164.

## X. Medizin, Mathematik und Naturwissenschaft.

70.

... הספר השלישי מן אלקנון לאכן עלי כן מעא כחליים החלקיים הנופל פ וככל אבר ואכר מן האיברים מן הראש עד כף הרעל נראיהם ונסתריהם ובי שנים ועשרים בילם ארבעה המסים בינלם איפנים. Avicenna, Kanon, Buch III. Abweichend von der Edition, kaum die Übersetzung des Nathan Hammeathi.

Anfang fol. 1 r.

האיפן הראשון בענייני הראש והוא המש מאמרים המאמר הראשון בכללי חליי זיראש אינה יהמוח פרק בתוחלה הראש וחלקון אפר נאלינום כי הכוונה ביצירה הראש אינה בעבור המוח ולא בעבור המישי מין להם ראשי אבל המישים בי אילו האיברים ואילו הבוחית נמצאות בבעלי חיים שאין להם ראשי אבל המוח עניין ...

Ende (defekt) fol, 240 v.b:

(Fen 19, Trakt. II, Kap. 13 [Mitte] der bebr., Kap. 21 der lat. Ed.) אמנם הרובה לרהוצת הכשר וחדם יותה על חילשת כליות או בבר לרבן ואל עובי והכברי יותר ניטה אל הארמימות ויותר רקיק ויותר יוסה לרם ויותר על המורסה מוה ועל שתן המרי סימן המורסה הירועה לפי כל יוסה לרם ויותר על המורסה והוא הרבה אבר ורבקית הקרחת ימה שיהיה מרי יצא מדמורמת יהוא הרבה

Vgl. Hebr. 32, 5411, 69 (fol. 2 v.—84 r.) und 100.

Pergament 240 Blätter zu 25×34·2 cm. Zweikolumnig zu 37 Zeilen. 24 Quinionen, von denen die ersten vom Schreiber am Ende numeriert sind. Lagenkustoden:

15. Jahrhundert, Italienisch-rabbinische Schrift.

Buchtitel alternierend schwarz und rot. Titel und Anfänge der Unterabteilungen rot, von fol. 191 r. schwarz. Fol. 130 und 237 r.—238 v. figuriert geschrieben.— Fol. 130 v.; ... vor swiest jeset in the seed wer even jeset aber.

— Halbpergamentband. — Signatur: Hebr. 191.

#### 71.

 Abraham ibn 'Ezra, Sepher ha-ehad, hier irrtümlich hammispar betitelt.

Anfang fol. 1 r.\*:

בשם אחר לברו יחל אכררם עבדו - ראחד ביפר את עצמו ואין אחר מיפרו ...

Ende fol. 3 v. h:

יעלה המספר שׁם וניסיף פרובע אחד שחסרנו ודשה עלה הכל שׁפֹא חה הוא --- יעלה המספר שׁם וניסיף פרובע אחד שחסרנו ודשה עלה.

Aus dieser Handschrift ediert in Kobaks Jeschurun I (h.) 3-10.

2. אין לאין יבסבר הבס Abraham ibn 'Ezra, Buch der Zahl.

Anfang fol. 4 r. 4:

בעבור כי השם הנשוב לכדו ברא העולם העליון חשע ענוכות

Ende fol. 37 v. 1:

--- והנה הרבר שיה אד עשו כן כדי להכל על התלפידים: ותמצא בו לכל מספר חבונה ראה כפר מחוממ באמונה קטן שנים וחכם בתכונה אשר חבר בנו מאיר למאיר

חם שפר השספר להחכם אל ג'ע יח' חחי העלה הראשונה אבן : Darauffolgend FOR TON

Auch Hebr. 19410.

Papier. 34 Blätter zu 21×29 cm. Zweikolumnig zu 23-25 Zeilen. Kolumnenkustoden.

18 .- 19. Jahrhundert. Italienisch-rabbinische Schrift.

In I Marginalglossen von 21252 par "i (Zākharjah Jēšajah Joliea), Jakob Bodek und Ahraham Mendel Mohr.

Besitzervermerk: (Vorsteckblatt) פילים מו מען לעברת חום מילי מה מו שלי הם מו שלי הוא מהיה אם לעברת חום היו שלי strange become a to pro mit. - Papphand, enthiclt früher, und awar auf diese HS folgend, such Hebr. 151, wie aus der Numerierung auf dem Rückenschild, aus dem Index des Vorsteckblattes und aus der Paginierung hervorgeht - Signatur: Hebr. 152.

## 72.

Reihenfolge der Blätter s. weiter unten bei der außeren Beschreibung.

1. Abraham ibn Ezra, Rešith bokhmah

Anfang (defekt) fol. 11 r. :

ותשנית והשלישית ויה ומו ויש בו מן הכבבים (סרמן Stichwort והשנית השלישית ויה ומו ויש בו מן הכבבים בשליינים zusammenhängend bis Ende fol. 12 v. h: (Stichwort בשליינים) בשר (מום בסלקו בעוף הארם ... Darauf fol. 13 r. בסלקו בעוף הארם ... (sie) הארם (Stichwort ביכב חפה כוכב חפה ששר על רגליה תולרת כוכב חפה Darauf fol. 15 r.\*: (Pforte IV, Stichwort שבתי ) . שמנה לפעלה מים לפעלה מים , folgend fol. 17, endend: (Stichwort חבר בכים) חישור ביינים חושבות ... סמים, Darauf fol. 20 r.\*: (Pforte VII, zu Beginn) בחלים האס השבית, folgend fol. 16, endend: (Pforte VIII, Regel VII) אי מעלה (Pforte X) היחה בבחים Darauf fol, 18 r. יו (Pforte X) אי מעלה אל נוף בוכם ...

Ende fol. 18 r.b:

ונהוג העודלות הפך המולות כאשר הוכיר במלמיום בספר הפרי

- S. auch Hebr. 60m, 67m and 195 14.
- 2. Abraham ibn Ezra, progen rec, zweite Rezension.

  Anfang fol. 18 r. 5:

ומספר פלאיו הם עצומים אשר כאר רברים הם מתומים נבר תמים ותפארת הכמים לפנור בספר השעמים יבורך אל מגלה נעלמים לאברהם כנו מאיר יצו עוו ליוחגן בנו דור אשר הוא פקה עיני לכבך וחוה אור

אחל כפר המעמים"

בשם שובן מרומים

נאם אברהם כד מאוד נד הנה נא הואלתי לשום מוסר לספר ראשית החבמה ואמנם ירעתי כי כל נוצר ילאת לעמוד כסוד השם ...

Ende (defekt) fol. 19 v.:

יבוא (ה)נשם בזמן הנשם ויהיה מול אריה בית השמש כי ברכנם (הבתים Stichwort

3. Abraham ibn 'Ezra, Sepher hammibharim, zweite Rezension.

Anfang (defekt) fol. 4r. ::

בלל דק יועיל בבה אמרו הקרמונים ... (5. Haus, Ende)

Ende fol. 5 v. ::

ילקטת הנפל תקן מקום ננה תקן מקום צהק כבה אמרו הקרטונים.

Darnuffolgend (vgl: Steinschneider, Verzeichnis Berlin II, 67 und 69): איבר המבחר באויבי אל התחר ואפך וחר סביביו חאבל אם ואת נשלם ספר המבחר באויבי אל התחר ואפך וחר סביביו האר את אורי כפי אור השחר השחר השחר

4. Abraham ibn Ezra, מבר השאלות, die der lateinischen Übersetzung (Abrahe Auenaris . . . opera [Venedig 1507] fol. 58 [richtig 60] v • — 67 r.•) entsprechende Rezensinn.

Anfang fol. 5 v. ":

בשם ששה נדולות אחל ספר השאלות ראשי הספי הפולות חיו שנים ראחד הלפי השני הרוניום ושניהם היו מלבים ותלפי פורה (eie) משפשי הפולות ויש לו ספרים שלשה בדברי העולם גם בפולדות ואינוו מודה כי השאלות הם נפונית ויעה הרוניום אמר שהוא נמה פעמים רבות והם אמת רק שלא יהא השואל מנמה או-לוענ רק יחיה לבי בשאלהו ובבא מימן ששם לנפשו יקח מיד המעלה הצומהת Ende fol. 10 v. ":

- - והסחבל וקודם! והיום! שיהחבר בעל רצומה עם בעל הדבר ששאל בשבילו או ישלם מכמו או יכנם נה כמקום או יכנם בעל הדבר ששאל עליו במעלה הצימהת על מנת שלא יסתכל כוכב רע אליו ותן לכל מול כדי הצספר שהוכרתי גם רבים יסתכלו במספר ימות כל משרת והם לעולם במספר שנותיו הקשנות ...

Auch Kod. Paris 189° und 1058¹ (ferner 10555), was nicht berücksichtigt bei Steinschneider, Verzeichnis Berlin II, 139; dadurch wird seine Erörterung über die Abweichungen der lateinischen Übersetzung (l. c. 146 ff.) hinfallig.

Exzerpte Hebr. 195 4.

5. Abraham ibn Ezra, המולות .... משפטי המולות

Anfang fol 1 r. ":

.. בשם האל עושה נדולות דגלנל הנדול הנכבד ששם צבאות השם הנכבר הוא תקרא שפי השפים

Ende (defekt) fol. 2 v. 1:

למעלה על הארץ וראה כמה מעלות ישרות בין החלח ה

6. Abraham ibn Ezra, Sepher ha olam, erste Rezension. Anfang (defekt) fol. 3 r. 1: ואינו סומך אלא על המול הצומה ברנע מחברת המאורות אם נקדרה השמש אי על

Ende (defekt) fol. 3 v.b:

חמול ...

י שהוא רום המחברת באמת הוא הנלקת בהלוחות (אמר במלמים Stichwort) לא המחברת שתיא

7. Ja'agob ben David, genannt Po'el. Canones zu seinen chronologischen Tabellen.

Anfang (defekt) fol. 25 r. .:

(Im ersten 727; Kod. München 3864 fol. 66 v.\* Z. 2 v. u.) מת דלת שדש הלוחות שהוא הגוף אחר נרול מיו מכובים שלמים

Ende (defekt) fol. 26 v.):

יעסידוך על החלת חלקות וסופו וחחלת האפלה ובופה כשחטים מה שבשור

8. Fol. 49 r. : Tabellen für die christlichen und jüdischen Monatsdaten. Anfang und Ende defekt; vorhanden: Juli -Oktober.

- 9. Fol. 48 r.\*: Tabellen für die Äquation der Häuser in der Breite von 42°. Aufang defekt; vorhanden: אאפים ביינים.
  - 10. Fixsternkatalog (1391) mit Einleitung,

Anfang der Einleitung fol. 64 v. \*:

בר בשלמיים כי הוא השינ במכשו באקלים שלישי אלף ועשרים ישנים כוכבים וחלקם ... בהלקים ששה

Ende der Einleitung fol. 64 v. 1:

ים אה הדו הדרוםי ונקרא כלעו פיפיש מידידיאוגליש יי ואלה צורותם

Darauffolgend Übersehrift fol. 66 r. ":

מקומות ככבי שבת כארך ורחב מאופן המולות בראש שנת אלף שצא להנשמת ומימניך ויקרא ידישע אל שנים העשר (sic II) והיא שנת תשצו לחשבון הטרים ימימניך ויקרא ידישע אל שנים העשר (sic II) והיא שנת תשצו לחשבון הטרים יום שאו מרום עיניכם .. המיציא יום שאו מרום יום שאו מרום הוא לא נערר ... לא נערר ... לא נערר ... אינם בצורה Tab. אינם בצורה ... Mitte und Ende defekt; vorhanden: הרוב התשן אל נתי – התשן

- 11. Fol. 63 r.\*: Tabellen für die Äquation der Häuser in der Breite von 43°. (Auch Kod. München 386, fol. 94-96.)
- 12. Don Pedro (III) [IV], Canones und Tabellen, anonyme Übersetzung; Prolog fehlt.

Anfang der Canones fol. 21 r. ":

השער הראשון פודיעה ווצאה תארוך הערב מתארוך המלך דון פודרו ותארוך המלך מתאריך הערב ופומני השנים וההדשים בשיהון אצלך שנים וחדשים במשהון אצלך שנים וחדשים במשמות במשמות במשמות במשמות במשמות במול מה שלקחת שכננר המנה מתקון קרוב ותבפול מה שלקחת או מן הלילה מהשעות הישכות והעקלות

Ende der Canones fol. 28 r. \*:

ואחר כן תופיף שעות תוחרת ופן הפאורע על זפן המאורע דל השעו על השעו.
והדקים על הדקים זמה שועלה כירך הוא תארוך המאורע אשר ראוי שתתקן עליו
הי למערכת הקפת המאורע אשר עשית פנת יי

אפר חמחבר וככאן נשלם לנו ביאור הלוחות ולאל לכרו השבה וההוראה אשר עורנו ברחמיו וברוב חפריו ומעתה נתחיל בעשיות הלוחות אשר יעדנו בכיאורינו זה בנה ייתם נשלם תל

Erhaltene Tabellen:

a) Fol. 28 r. יוח לדעת האריך הערב מפני תאריך הכלך רון פיזרו בי הערב מפני מער ארנון
 השלישי כלך ארנון

- b) Fol. 28 v. בי הערב השרב השלך השלך ...
- e) Fal. 28 v. ": ביפני שני הערב ...
- d) Fol. 28 v. : מימני השנים והתרשים למלח
- לות מהלך חמה האמצעי ומהלך לבנה האמצעי ומחלך : Pal. 29 r.: לה אמצע מנחה ומחלך שבתאי וצרק ימארים האמצעיים ומחלר מנות ננה וככב האמצעיות ומקום ראש תלי האמתי בשנים פשושות ומתוברות למלך דון פירו ... בחצי היום במדינת ברצלונה
- לוח מהלך חמה האמצעי ומהלך לבנה האמצעי ומהלר :.voi. 29 v.: לוח מנחה האמצעי ומהלך שכתי וצרק ומאדים האמצעיים ומהלך מנת ננה וככב האמצעיות מארם מארם החמן האמתי בחדש מארם; so für April — Februar.
  - g) Fol. 36 v.: בשעות ורקותם
- לוח מהלד ראש מלה ומהלך נבהי הרום ומחלך הבוכבים :"Fol. 30 r. הקימים בשנים פשושות ופתיברות לשלך הנובר
  - יוֹי Fol. 30 c. יוֹי השנה ישרה -
- לוח אמצע השמש המתוקן ונובה רומי בתחלה תאריך :. Fol. 30 v.: חשלר - י
- לוח נפיית חשמש יפרתב הירה יחסון ראש פלה יחיא :- 1) Fol. 55 r.: לוח נפיית הקרימה והאחור
  - m) Fol. 55 v.: חחקן המרחק אשר בין השמש ההחה בלוח
  - ם) Foi. 41 r.: הנח בסנה המתוקנה אמצע הורח
- Fol. 42 r.: מסגע שבתאר המתוקן ודכן יחם מרכזו בשני המרחקים במאר המתוקן bau נמבה רוסו בתחלת תאריך - -
- p) Fol. 42 v.: לוח תקין השלשה מרחקים מנולנל החקפה לשבתאי ; so jeweils für pru - zara.
- ק) Fol 56 r.\*: מעמדי הישרות והעורות להששת הבוכבים תבובים
  - ר) Fol. 56'r. : במח ולילותיתן עמתם יום חקון היטים ולילותיתן
  - s) Fol. 56 v.: בוכבים שתם שבתאי ברחבי דבוכבים
  - t) Fol. 57 r.: שעות המרחק לתקן עת תמולד האמתי אי רגעור האמתי
- מ) Fol. 57 v.: מעלה מעלה מעלה השעות השנות השוות לבל מעלה מעלה מולגל המולות בכל יום מימות השנה במדינת ברצלונה ולי נראה במדינת מיורקה! ובכל מסום שישתיה לה ברחב
  - לוח כתחלפות החבשה לירה בארד : 1.58 Fol. 58 m.
- ש) Fol. 58 r. 3: החבשה התחלפות התחלפות החבשה בהחם של w) לירח ברחב

- עני הלקוות השמשיים bad לוח הלקוות הזרחיים א Fol. 58 r.\*: פער הלקוות מוחיחים באמצע הלקות
  - y) Fol. 58 v. \*: חיולם והשולם השול הוא הקם שנות חולם
  - z) Fol. 58 v. : לוח מעלית דעובה והצל : ".

Mangels näherer Daten über die Kod. Vat. 365, 379 und de Rossi 165 lassen sich die Defekte zwischen s) und t) nicht angeben. Aus dem gleichen Grunde ist das Verhältnis der noch folgenden Tabellen zu denen des Don Pedro unsicher. — Vgl. Steinschneider, Notice sur les tables astronomiques . . . pag. 10.

- 13. Verschiedene Tabellen.
- ה) Fol. 60 r.: מבערי המולות באופק מרונת ברצלונה ובכל מקום : אשר שתות לת ברתב
   אשר שתות לת ברתב
  - לות פצערי תפולות באיםן הישר Fol. 60 v.: ליח
- e) Fol. 61 r. und v.: ברשמשים ללקויות השמשה, mit Nebentabellen: α) שמות במית השמש β) unbezeichnet; γ) מרוב הירה ליות מרחב הירה (γ) במתום
  - d) Fol. 62 r.: לוח פרף תוספת (היום) לכל פרחב ומרחב במשכנות הארץ
- e) Fol.  $62\,\mathrm{v.^a}$ : לי ישער המילות במרחב ה במרחב פאער המילות so steigend bis  $66^{\circ}$  9' and  $24^{\circ}$  0'.
- f) Fol. 51 v.: לוח חלופי באופן הפולוה באופן הפולוה הלכנה באופן הפולוה מולים מרחקה פן הארץ
- h) Fol. 54 v. אין מחור פראס המאידים מכוכבי המאידים מכוכבים המוכבים ה
- i) Fol. 38 r.: מקומות כוכבי שבת המעידים על מאורעי כני אדם כדיותם בת המעידים עמדם ותהיה "עמדים על חלקי יתויות הגלגל או שיוויה יתרות אחר מהמאורות עמדם ותהיה" רגמיבות או מרחבו מראופן בפאת מרחב הכוכב המיושב
  - k) Fol. 38 v.\*: הכוכנים את החיים בתנעת החלוכות ידי המוכנים דם הוחכים את החיים בתנעת וחלו ומאורע בעוף ערות על חולו ומאורע בעוף.
  - Fol. 38 v.b; שמית הצורות העינים מעורות לרברי חבמי מעל ברות העינים מעורות לרבריהם בתנילולות לרבריהם

X 1, X 7, X 2 x 5, 13, 14, x 5 x \*, 11, 12, x \*. x36, 20, 16, x31 x 5, 15; 17, x 5, 211, 211, 214, 18, 19, 210, 216, 217 [-] 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 2, 310, 310, 320, X 11, X 21, X 20, B [9] 26, x 17, x 18, x 17 [-] x 25 x 25 x 25, x 22, x 22, 48, 50 49, 47, x 30, x 37, 64, 66, 68, x24, x 35, x 37, 67, 65 [7] 407, 400 x00 x48 E41, x41, x41, 63 22, x40, 24, 28 27, 23, 24, 21, 29, 31, 32, 33; 34, 35, 36, 30 55, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50 [7] 58, x40, x50, x51 [Y] E 40, E 57, E 51, 57, 60, 61, x 32, x 51, x44, x43, 02, 59 37, 51, 52, 39, 40, 53, 54, 38 [7]

Pergament. 68 Bilitter zu 20 × 27 cm. Zweikolumnig zu 37 Zeilen. Falsch gebunden. Lageufolge nebenstehend, an den mit [1] bezeichneten Punkten nicht sieherzustellen, bei [—] kein direkter Amschluß. Einzelne Seiten eingerissen und fleckig, Ränder teilweier beschnitten. Rasuren in 8.

14.-15. Jahrhundert (13917). Spanischrabbinische Schrift.

Linionumrahmung. Die Tabeilen alternierend schwarz und rot. Titel und manche Anfänge in Gold mit roter oder illa Federseichnung. Namen der Sternbilder auf tiefblauem Grund mit goldenem oder weißem Drelpanktunater (überwiegend mit rotem Pankt in der Mitte). Die Bilder selbst in Rot, Grün, Ocker und Schwarz; die Sterne in Gold, von verschiedener Größe. Deckfarben.

Eintragung (Nachsteckblatt; Schrift des 17. Jahrhunderta): το εδεσα τον αγρασβα(!) το γαρτη το εκβρακο (!) το μεγαλο εκλο εκδομη-[κο]ντο 7. — Lederband. — Signatur: Hebr. 132.

### 73.

 Euklid, Elemente; am Ende die beiden dem Hypsikles beigelegten Bücher.

Anfang (defekt) fol. 1 r.:

(Ende von Buch T) אנ משותף ווהיו בא ואנ שוים לדא ואנ כל אחד לדומה (Ende von Buch T) אנ משותף ווהיו באר נשלם המאמר הראשון מספר אקלידס החבם והוא לו · · · ווה מה שרצינו לבאר נשלם המאמר הראשון מספר אקלידס החבם והוא הוארם ישקם

Ende fol. 82 v.:

יויהוים אשר יצאו מנקודת מרכזי המשולשים בעל העשרים תושבות מקצתם או ביויה שוים אם כן תושבות מחומשים שוו הצלעות וזה מה שרצינו לכאר

בשלם הבאמר המי מספר אקלירם והתחיקו ה-183 בין הבין המי מספר אקלירם והתחיקו בין הבין בי ו באלול שנת המשת מלשון דברי ללשון עברי בי משת כי שמואל בן הבין בי ו באלול שנת המשת אלשים ושלשים : התלה לאל יתברך אלשים ושלשים : התלה לאל יתברך

Das Ende von Buch I von Kod. München 912 verschieden, von da an gleich; die andern Bücher am Ende ohne Namen des Übersetzers (Ende von Buch X nicht vorhanden, vgl. die außere Beschreibung). Vgl. Steinschneider, HÜb. 504. — Auch Hebr. 66 fol. 157 r. — 233 r.

 Antwort auf die Frage nach der sinnlichen Wahrnehmbarkeit der Zahl.

Anfang fol, 83 r.:

תשובת החכם הנעלה יארוך האל ימון וינשא נחולתו: וכמר נשאל במספר אם הוא מישו באחר מן החושים וכנקודה אם היא נפצאת ובטונים ובמינים. אולם כאשר אחשיב בשאלה

Ende fol. 84 r.:

וכבר אבר אפלפון שהם צורות עומרות בעצפותם נמצאות ושהם דמיונים לרכרים המוחשים יושנו בשכל על דרך מתיהם להשנת הפוחשים בחוש וכבר פתרו וחלק המוחשים יושנו בשכל על דרך מתיהם להשנת עליו בפקומר נשלמת החשובה חלה anch Neubauer 2006! (Anhang).

3. Antwort auf eine Anfrage über das Postulat Euklids, betr. zwei Linien, die sich schneiden müssen.

Anfang fol. 84 r.:

התשוכת על מה ששאלת ממני ממאמר אקלידם ושני הקוים מאשר יוצאו מפחות משתי זויות נצכות הנה אי אפשר שלא יפנשו שם המאמר הזה מכלל ההקדמית אשר שם איתם שורש לסופת וממקום המופת מי על התמונה השלישית מתמונות המראית

Ende fol. 84 v.:

הידיעה בוה אצל החבונות כמו הידיעה בחשבל יותר בן החלק ואולם בהחלה ... הידיעה בוה אצל החבונות קבלו אינו במווי בידיעת השבל במהירות קבלו אותי Andere Versuche s. Steinschneider, HÜb. 508.

Andere Konstruktion für Euklid, Elemente IV, 10.
 Anfang fol. 84 v.;

נרצה שנעשה משולש שות השוקים תהיה כל אחת משני זייתיו אשר על התושבה כפל

Ende fol. 85 r.:

וכלאחת משתי וויותיו אשר על התושבת כפל הווית רנשארת וזה בה שיציני ביאורו.

5. Anderer Beweis für Euklid, Elemente I, 47 (Pythagoräischer Lehrsatz).

Anfang fol. 85 r.:

כל משולש נצב הזויות דעה מרובע מיתר הנצבת כשי מרובעי שתי הצלעית כפנים זולת מה שוברו אקלידם ויהיה משולש אבנ ונוציא אל ד ויהיה בו כמו יתרון מה זולת מה שוברו אקלידם ויהיה משולש אבנ ונוציא אל ד ויהיה בו כמו יתרון מה Ende fol. 85 r.:

... והם כמו הכאת אב בבנ שתי פעמים ובאשר ימובין על זה ברובע בד יהיה בשני סרובעי אב בנ חה מפואר

6. Konstruktion eines einem Kreis eingeschriebenen Dreiecks, dessen Seitensumme gleich dem Durchmesser ist.

Anfang fol. 85 r.;

נרצה שנעשה בענולת אבנד משולש יקוף בו ויהיה קבון צלעיו שוה לקופרה Ende fol. 85 r.:

- - אם כן כל קון אֹב בכ אֹב שוים לכן אד חה מה שרצינו לבאר
- 7. Simeon Motot, Abhandlung über die hyperbolische Kurve und die Asymptote, vorausgehend einige Satze aus Enklid.

Anfang fol. 85 v.:

אילו הצורות מאמלידם צריכות להבין במעשה הבא אחר זה לאמת ענינון באשר נחלק כו ישר לשני חלקים שוים ולשני חלקי שאינם שוי - -

Ende fol. 88 v.:

... ובות יתבאר (.ז 89) בכל נקורת שתרות על קו מעוקם הב לאין תבלית חה בארש לכאר Enthalt vor dem zweiten Absatz S. 124 der französischen Übersetzung (aus Kod. München 3632) in Revue XXIX, 119-126 zweieinhalb Seiten, die dort nicht vorhanden sind, mit einer Anzahl von dort erwähnten Prämissen. Erst mit diesem Zwischenstück beginnt die Abhandlung in Hebr. 46 fol. 203 r. - 205 v. Zu ergänzen Steinschneider in Bibliotheca Mathematica 1901, S. 59 und HUb, 426,

8. (Späterer Zusatz). Josef Carphathi, Konstruktion einer Schne, die mit dem Durchmesser einen gegebenen Winkel bildet und von ihm in einem gegebenen Verhältnis geschnitten wird.

Anfang fol. 89 v .:

נרצה לבאר איך נוציא מסקוף ענולה כן אל קופרה יתחתך בו ויעבור אל הסקוף בן הצה האחר

Ende fol. 89 v.:

יה אמן Also nieht ביארחיה אני יוסף צרפתי שנת רפה לפק יה אמן identisch mit dem Gleichnamigen Bibl. Math. 1899, S. 101.

9. (Zusatz des nämlichen.) Die Konstruktion wie Nr. 8, wenn ein Punkt außerhalb des Kreises gegeben ist.

Antang fol. 90 r.:

עטלת אב יכועה מקורת נ חוצה לה . .

Ende fol 90 r.;

... אֹב ווית יכם שות לווית חב רצו זיית פ וזה מה שרצינו לכאר

10. Abraham ibn 'Ezra, Sepher hammispar.

Anfang fol. 90:

בעבור בי השם חנשנב לבדו כרא העולם העליון חשע ענילוח

Ende (defekt) fol. 99 v.;

(Pforte V; Edition S, 39 Z. 20) יואה משרך הספון תיכל להוציא במה הוא משרך הספון היכל להוציא וואה השאילה על ושניו

Auch Hebr, 1522

Pergament. 99 Blätter zu 18-2×23'8 cm. Die Seite zu 33 Zeilen. Vorhanden: fünf Quinlonen (fal. 1-50), Ternio, dessen letzte drei Hinter weggeschnitten eind (fal. 51-58; Buch X abgebrochen fal. 53 r. mit Satz 11-2' xx xxx 555 xxxx), drei Quinlonen (fal. 54-85), Ternio (fal. 84-89), Quinlo (fal. 90-99). Ränder wiederhalt abgeschnitten. Lagenkusteden.

 Jahrhumfert, die Zusätze von 1525. Haltenisch-rabbinische Schrift. Überschriften, Zahlen der Absätze etc. rot. Zeichnungen von besonderer Erahtheit.

Zahlreiche Randglossen in 1 von der Hand des Schreibers, Verweisungen enthaltend. - Lederband. - Signatur: Hebr. 194.

## 74.

J. Abu Ma'aschar, große Einleitung in die Astrologie, Übersetzung des Ja'aqob ben Elia; von späterer Hand (auf dem mit dem Vorderdeckel zusammengeklebten Blatt) betitelt aus crosser recept, (vgl. äußere Beschreibung).

Anfang fol. 1r.:

נאם המעתיק הספר הזה סלפון מצרים אל לפון עברים אחרי אשר עאתי סארץ מילרתי ומכית אכי ומשפחתי זעובתי קרוכים ודודים ורעים ואנשים חכמים חדועים ועובתי מבני ומונפשלירו היקרים עומדים במעונת אריות ובדרדי ומרים גן רוה מיצא מים מקום נהרים יאורים רחבי דים מקור היחם והאמונה והרעה והתבונה לכן של פירושים כולם אנשים - ובאתי באינוציאה העוד הנדולה אשר יומים מכיב לדעם עלו ישמח וביטח הקלים על פני ומדם!! ומים! הרודים בכנענים וביוונים וכרנת

תים ובעוף הוכעה אך צוחה ברחובותיהם ולא יבוא צר ואויב בשעריהם ונוצאתי רופאים חבמים ואתיו ויושלמים ונתחברתי עמדם לאה השבוני תושב היותי בעיניהם ורוב ספרי הרפואות אשר לי עמדם העתקתי לשונם ללשוננו כי המליק בינותינו ועמדם הרשתי ועמדם הקרתי ככל כחי ובכל מאודי כאשר השינה ידי וגם (הקנון) והספרו הנדול אשר לבן פינא מפידם בחבתי ושני בדם לא הודעתי מחוכם כחרתי אחר אתוב ושמו מישטרי פרבי איש מוב ונאמן רופא אימן יודע מלאכת (הושמים ומחוה בוכב יהות יושב ונכוף שעים ופעמים רבות בחנתיות ונסיתיו ומצאתי דיניום/הן בנים ומשפטון נאפנים ומישמרי ארריאה הזה ודו אתי איש שלומי גם הוא יודע משל ומליצה דברי הבמים וחודותם והולך אחר עמבותם ושניהם אמצוני אף סורוני להעתיק וה דספר רנותן אפרי שפר ושם הספר הוה מביאלרען אשר יעווולר אל כי (מעצו בנאו (מעצכונונו) ימות חשם קראו נורע בערו דרכי הכיכבים ומסילותיהם ופעלותם ומעשיהם ומהכרתם יתכעיתם למשפחתם ולכית אבותם ותבנית הרקיע וצורוחיו חורה לכלם שמות יקרא ילחניד על מתברו החום היה הרפה (וזרוא יהוה לו לפה (אר) ניוספר הוה מכל מפר חבפת דבוכבים איתו בחרתי ובי דבקתי ועלוו היו כל מחשבותי ואופיר בי שפי ושם אבותי כי אליי השוקתי ושתה כי צרקתי

אבר יעקב בכר ה' אליהו אשר בכל לב ובכל נפש עבד אלהיו עבור והיתה מנוחתי כבוד נין תקחש אשר מיון ושבר חזיר רבי יעקם נויר:

השמים שמים לי" והארץ נתן לבני ארם אשר בעמר ימודם ויבאי (1) אלדים את תארם בצלפו והקום מעפר דל ...

Ende fol. 77 r.:

ואחרי כן ניסיף עליו מה שהלך מן השמש במול שלו ואחר כן ניסיף (.ץ 77) בות הענין מראש מול חשמש בסרר ישה ויכלה המספר כם מעלות מאריה ערע כ. הלבנה הוא שם

משלם ספר הסבוא תנרול מחכמת התבונה אשר הכרו אלכומעשר והעתוקו מלשון נוצרי ללשון הקודש ל יעקב בכר אליתו ול ברוך רחמנא דסייען מריש ועד בען חוק הביתב ואפיץ הקורא בו

Hiernach zu ergünzen Steinschneider, HÜb. 570, 530 und 948, zu berichtigen Kanfmann in Revne 35, 300-302, Unser Übersetzer wohl identisch mit dem des Briefes Letterbode X. 73-77 (vgl. dort besonders den Schluß über Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden) sowie mit dem Polemiker. Über die Möglichkeit des Cicero-Zitates vgl. Th. Zielinski, Cicero im Wandel der Jahrhunderte 169.

2. Centiloquium, dem Ptolemans beigelegt, mit dem Kommentar des Abu Dja afar, Übersetzung des Ja aqob ben Elia. Anfang fol. 81 r.:

חלפי פלך מצרים חקר - - חבואותותי בשם הו נעשה ונגלית ספר חפרי אמר הלפי כבר בתבתי בסקומות אחרים פרוב היעלה מלאכת הכיכבים ...

Ende fol. 93 r.:

יאו נכום ככל עו אלקליק אחד זמן מועם ולקה מלכות מצדים ומביניתיו ואו כא לפצרים כמי שאמד תלמי ואלו הם הענינים אשר חשצתי לפרש כונה זה הספר ואני [ ] כי נאות לרבריו ונשלם הפי שלון ישד אני אומר אליך כי זה הדבר נאוה לשים איתו לאשר ילמד אותו ותפיר אותו לאשר רקתו לכד אשר יהיה לו לשום איתו בתיכתו לכר כי רבד כבי דוא יניעת הליטור וכאשר יכבד עלוו ראיי להפיר אותו מזה השפר ופן הרושה לזה כי יבא מזה פעות ניול אם ינתן לו והבורא יהנך אמן S. Steinschneider, HÜb, S. 530.

3. מבשמח יממה מחם אחקשים מיקשים

Anfang fol. 93 v.:

הבוכב הצולה מפאת נלנל המיצק הימה לפחש הוכב על סים ...

Ende fol. 93 v.:

רובה לאוחו שנופל מה ובהפסו רומה לחולה שנופא המו המשלים כל המחלה אשר שמהי - - כי אני ה רופאין

 Exzerpte aus Abraham ibn "Ezra, Sepher hašaaloth, längere Version (Kod. München 45) "Feil IV.

Anfang fol. 94 r.c.

אמר אברחם כן עורא השואל על מלחמה אם ראית ...

Ende fol. 94 v.:

התודו על בת שעשו וישובו לארוניתם

5. Kleinere Stücke, anscheinend Exzernte.

Anfang fol. 94 v. h;

אפר מעשר אם מצאת מאדים באחת היחדות, sodann einzelne Abslitze, beginnend המשאר.

Ende fol. 95 r. 1:

ואם לא ראה השני לו וכן חבין

 Exzerpt aus Abraham ibn 'Ezra, S, hašaaloth, die in Hebr. 132 enthaltene Version (dort fol. 10 r.\* — 10 v.\*).

Anfang fol. 95 r.1:

יאם שאל על זונג הנשים הסתבל אם היה בעל הצופה ...

Ende fol. 96r.4;

- בל משרתוהם (ו) לשלם במספר שנותיו המשנות

7. Kleinere Stücke, anscheinend Exzerpte.

Anfang fol. 96 r. ::

אם יבא לד אדם לישאל מנניכה או מאכדה

Ende fol. 96 v. ::

- - לא יצא לעולם והבורא ית יוריע האמת: וברור מתיר אסורים

- 8. Exzerpte aus dem Completus des Ibn Ridjal (Hebr. 52, jedoch eine andere Übersetzung). מרק אחר על : Fol. 96 v. יו פרק אחר על יואלפנדי (t) הוצאת המשמונות לפי סברת עלי אבן כליל (t) ואלפנדי (vgl. I. R. I, 39; Hebr. 52 fol. 29 v. f.); hier zweimal Zwischenbemerkungen: a) fol. 97 r. Z. 14-12 v. u. und β) fol. 97 v. Z. 12 v. o. -Z. 8 v. u., letztere beginnend באין איבר dies kaum ein Abschreiber, da gleich darauf sinnloses Stichwort, also der Übersetzer? b) Fol. 98 r.\*: ... pithwa munt (vgl. I. R. I. 7; Hebr. 52 fol. 19 n. - e) Fol. 98 n.\*: ... לים השואל פרק ביריעה שלים השואל (vgl. I. R. I, 9; בללים בשאלות רע לר בי המשרת - . . Fol. 98 r. . . . המשרת בי לר בי בשאלות רע לר בי המשרת - . Hebr. 52 fol. 20 r.) (vgl. I. R. I. 10; Hebr. 52 fol. 21 r.) - e) Fol. 98 v. : c+52 י הצומה רע כי הצומה (vgl. I. R. I, 6; Hebr. 52 fol. 18 r.). f) Fol. 98 v. 1: ... puper nergy are (vgl. L. R. I, 8; Hebr. 52 fol. 19v.).
- 9. Exzerpt aus Jehudah Harizi, Goraloth. (Zusammen Hebr. 93 fol. 71 v.-72 r. Z. 3 und 72 r. letzte Z. -72 v. Z 9.

Aufang fol. 99 r.

שער בעבודת המלכים והנוברות והמתורא מן המלך או מארון

Ende fol. 99 r.":

ייואם יהית צורה רעה בשני החוק העדוה

10. David ben Jomtob, hier genannt Po'el, Über die für einen Arzt notwendigen astronomischen und astrologischen Kenntnisse.

Anfang fol. 99 r.2:

מאם והרבון נרודן כר יום מוכ פועל לפי שככר התבאר בנסיון שהצורות אשר בעולם החרכבת נשמעת (sie) מצורות ...

Ende fol. 100 v. h:

ובן מבם נכח או מרובע יורה על רשוב רק שיבא ביניעה לחולי והבושה בהי -חסר יסובבנתי חושלבע

Sikrangeber, d. phil-blat, Ki. 275; Bd. o. Abb.

Der Name so Kod. Paris 1065°; s. noch Neubauer 2042° (Additions, auch Katalog משלים S. 2 and 31), ferner Steinschneider HÜb. 806. Fol. 99 r. יבפי אשר השינה ידי בהספרים המחוברים מלא שהרשתי דבר ביר בית מעצבי Abhängigkeit von Arnaldus von Villanova scheint nicht vorhanden.

 Jéhudah Koben aus Toledo, Traktat III des Auszugs aus dem Quadripartitum des Ptolemaus.

Aniang fol. 101 r.:

אפרו כי משרכת הגלעל עת נמילת הורע

Ende fol. 104 v .:

אסה מלים אסה ולהסיאו אסה בליק S. Steinschneider HÜb. 4. Auch Hebr. 93 fol. 97 v. — 107 v.

 Astrologisches Stück (wahrscheinlich ebenfalls Jehndah Kohen).

Anfang fol. 104 v.:

רדוע כי נדול הקדרות לפי רביעי הלבנה.

Ende fel. 106 r.:

יים פסוק שדביא לזה הדעה במאסרי השלה רוחך כי כל תיה מחודש.

Zitiert: (fol. 104 v.) המיך הראשון, Jose (?) עם לי 80, 6, (fol. 105 r.) רגשיא (Abr. b. Rijja], (fol. 106 r.) הלבי דעה הלבי אלבתאני. דעה הלבי מסר מסרי אלבתאני. דעה הלבי (fol. 106 v.) יכבר דברני על זה בדרך אדר שדברנו בו בחשבון (fol. 105 v.) קודות הירה קודות הירה

13. Exzerpt aus Jehudah Harizi, Goraloth.

Anfang fol. 106 v .:

כי יטאלך כלך על ענין כלחסת . . .

Ende fol. 107 r.:

יכמכם כעל הצומח יחחוקי מאר ערותיו

Zweite und dritte Frage (fol. 107 r.) אים מדי ישר מדי ידי מדי מדי ידי מדי בעל ענט פעל מדי מדי בעל בעו לאין אירה – S. auch Hebr. 93 fol. 57 r.—59 r.

14. Fol. 107 v.: Abraham ibn 'Ezra, Pforte IX des Rešith bokhmah. — S. auch Hehr. 60 m, 67 m und 1324.

15. Fol. 109 v.: Abschrift der späteran Nr. 26.

16. סרר חוכל שצם Astrologische Regeln für alle Nachte und Tage der Woche.

Anfang fol. 112 r.:

ליל א ככב הייצא בו הסרון נפשו

Ende fol. 112 r.:

וֹ לבנת ריק ... ובן ער חערב פליקו שמישי חובל שצם וחוורין עד פוף העולם Vgl. Margoliouth 737 III

17. Exzerpt(?) aus 'Immanuel b. Ja'agob, 'Erekh habillaph. Anfang fol 113 r.:

אפר עפנואל ישקלני בטאני צרק

Ende fol. 113r.:

... ורוח הליחה הג בנים אמתיים

Vgl. Steinschneider, Verzeichnis . . . Berlin II, 66 f.; außer den dort genannten Stellen noch Casan, 203 vii und Margoliouth 1005 AII

18. Bemerkung zu Abraham ibn 'Ezra, Sepher hammeoroth.

Anfang fol, 113 r.:

דאיתי להכם בן עירא בס המאודות הדרוש הזה ... ראוי שתרע שהיתודות אשר בהב ישפעו החברים

Ende fol. 113 r.:

יאת כוונת החכם כל בספתו ואם הוא יותר ארוד הם תשלם

19. Lullus (?), Kurze Anleitung zum Horoskopieren.

Anfang fol. 113 v.:

אפר ללוים באשר נפל אופדני הילור נולר

Ende fol. 113 v .:

אסן (?) אסן העניה (?) אסן Bei Raimundus Lullus, Secreta totius astrologiae (Cod. Palat, 12834) nicht gefanden. Darauf zwei Zeilen, aufangend המער דענו רנע הכידה, endend באשר דענו רנע הכידה -תהת הארק היא מילדית

20. ביאוד לוחות המלך אלפינצו Anleitung zum Gebrauch der alfonsinischen Tafeln.

Anfang fol. 113 v.:

תחלה הוצא התאריך על זה הדרך רע השנים . . .

Ende fol. 114 v.:

י הא הק הפרחב מהלבוה האמרי. Von fol 114 r. Z. 3 v. u. an von einer späteren Hand. Zu Beginn kürzer als Kod. München 261 fol. 76 r., dann identisch; Kod. München abgebrochen fol. 77 v. mit dem unsrigen fol. 114 r. Z. 14 v. u.

21. Fol. 115 r. u. v.: Tabellen בילות השרחוים והמודעים והמלכת משאר. ביבי לכת משאר בוכבי לכת בשאר ביכבי לכת .

22. ביכוסה חלים מרך Anleitung zur astrologischen Beantwortung von Fragen

Anfang fol. 116 r.:

ו כוכבים הם חובל שנם המסחבלים והמעירים לכל דבר ....

Ende fol. 117 r.:

יש'נו מבין לנדי, חצל מבין לדלי, חול מבין לנדי. Nach dem Allgemeinen kurze: Absätze על חיי ארם usw.

23. Abraham ibn Ezra, Horoskop (1160).

Anfang fol. 117 r.:

באלחים נעשה חיל נולד הולד הצבורך . . .

Ende fol. 118 r.:

עינינו (!) אירע בה נקשה בי עלוך (!) קינינו S. Steinschneider שני pag. : ff. und Kat. München zu Kod. 202\*.

24. Arnaldus von Villanova, Astrologie, Compendium des Ja'agob b. Jehudah Cabret.

Anfang fol. 118r.:

אמר יעקב בר יהורה קברים ולהה הנה הניע | ו מאישטא ארנאבדו (sie) דוילה אמר יעקב בר יהורה קברים ולהה הנה הניע |

Ende (abgebrochen) fol. 120 r.:

ימלם הנה החולי ימלם אינפיראונפיר בלשונם הנה החולי ימלם S. Stein-schneider, HÜb. S. 783.

 Galen, Prognostica de decubitu ex mathematica scientia (Pseudo-Hippokrates), Übersetzung des Leon Josef, ohne Vorwort und Prolog. Anfang fol. 120 r.:

תחלת דברי אבנקראם ראוי לרופא

Ende fol. 122 v .:

... הנה יניע תועלתם אחר הטורח הרב אין עוד סוה המאמד הוחלע

Darauffolgend einige Worte בבור שבתאי שפלות (שבתאי חמת - בבור שבתאי שפלות (שבתאי חמת -S. Kat. pres S. 31 and Steinschneider, HÜb. S. 666.

26, Notiz über eine in Lecce am 23, August 1473 geschene Himmelserscheinung (s. o. Nr. 15).

Anfang fol. 123 r.:

נראה בליצי ... עמוד אחר מאור נלחב ...

Ende fol. 123 r.:

. כ' דקים מ' שניים בקרוב מסרמן.

27. Einleitung zu Apollonius von Tvana, Über den Einfluß der Pneumatika, anonyme Übersetzung, Traktat I und II.

Anfang fol. 124 r.:

זה ספר המבוא הנדול לבליאנום והיה המבוא אל אנדה המלאסם ביאור הגין בן יצחק זה ספר הטבוא לדעה הפעולות הרוחניות במרכבות ומה שיש להם מן הפעולון בנשמים ומששלתם אם האישים וחילופיתם וביחותם בכל שניודם . . .

Ende fol. 128 v .:

... והבן בהם ורע (?) כלל מחכמת הגלגל ומשפטיו בשלם הזה הוא נכנם תחת משפטיו ותרע טרבריו כי כל רבר מן הצמחים המחצבים והבה והנה הנלגל ינונדו וכבר בי [ביארתיו lies] הם ונשלם שבה לאל בירא עולם.

Voransgeht auf fol. 123 r. u. v. von anderer Hand (s. außere Beschreibung) der Beginn bis own ur br... own (ob Vorlage für Kod. Schönblum-Ghirondi 121 fol. 106 v.?), von Fehlern wimmelud, wohl aus diesem Grunde nochmal begonnen. Vgl. Steinschneider, HÜb. S. 846 ff. Fol. 126 r.: המוב בנליון המפר ואני חושב נכ שחא

Papier. - Wasserseichen: I. (fol. 1, 10 etc.) kleine Tranbe. 2. (fol. 8, 9). AL 3. (fol. 24, 27 stc.) grode Tranbe: 4, (fal. 23, 25.) PP; keines bel Liuhabef. - 129 Biltter an 18-5 × 25 cm. Die Selte zu 32-42 Zeilen in der gewöhnlichen, au 25 Zellen in der letzten Hand (a. w. u.). Pol. 94 r .- 100 v. zweikolumnig, fol. 78 r. - 80 v., 110 r. - 111 v., 112 v., 118 v., 119 r. und 129 leer.

17,-18 Jahrhundert. Ballenisch-rabbinische Schrift eines oft verständnistoom Kopisten; ferner: eine oder gwei spanische Kurdvechriften fol, 113 r. und v. und fol. 123 r. und v., davon verschiedene spaulsche Kursivschrift fol. 124 r.-128 v. Durch 26 wohl mit Kod. Paris 1034 zusummenhängend.

## 75.

חבר נירלות החול חברו חבם נאון מתקדפונים נינתק באסיסידים מפר ניתק באסיסידים מפר ניתק באסיסידים בייני בייני בייני בייני לפייק לפייק ייניים לייניים בייניים ביינ

Anfang der Einleitung des Mendes fol. 2 r.:

אמר דוד חפשי: הספר הזה נדול שניו ותהלתו בעיני הכמי ישראל - -

Anfang der Einleitung des (angeblichen) Verfassers fol. 4 r.:

Ende der Einleitung fol. 4 v.:

ייי של כן קצרתי בוה הספר. לידש הכל בדרך קצרה על ידי חכפת הנקורות והקווים כמו שנאמר בעוד השפו

Anfang des Werkes fol, 5 r.:

קודם כל דכר צרוך לידע ולכחוב נכ על הנייר שתרצה לעשות הנקודות רבוכב שטילם באותו היום ...

Ende des Werkes fol. 22 v.:

וברדך זה הפרם שאלה ושאלה למינה! ולא יבצר ממך כל אשר הום לעשות:

Darauf folgen Zusätze: 1. mbmn pere aus Kusri IV, 25 (Ed. Venedig 1594 fol. 234 r.); 2. Zodiak; 3. mbmn pere für Tag und Nacht, und 4. mbmn pera nubren mb. S. Steinschneider, HÜb. S. 858. Gleichartige Exemplare mit Zusätzen von Mendes in der Bibliothek Montezinos (s. Hammagid XII [1868], S. 269) und bei Müller, Katalog . . . Cardozo (1870) Nr. 932, letzteres vom Jahre 1778; anscheinend keines mit dem unsrigen identisch. Vgl. Revue 49, S. 82. Das im Titel angegebene Jahr 1730 ist möglich, da Mendes, 1713 geboren, früh zu arbeiten begann (s. Hammagid J. c.).

Papier. 25 Blitter zu 18×233 cm. Hauptschoma für 23 Zeilen. 18. Jahrhundert (1730; vielleicht jedoch Abschrift?). Sefardisch-rabbinische und Quadraischrift.

Linienamenhumng. Fot 2 r., 4 r. und 5 r. ornamentierte Anfänge, versinnelte Ornamente singestreut, die Punktöguren in Schildumrahmung.

47. 1712 Mayleron des Hippokrates.

60. 1493 Kalendarische Erörterung zu H. B. M. 12, 2

13. 2016 Prophiat Duran, Über wahre u. mittl. Konjunktion.

36. 175 1 h Kalendarisches.

## XI. Verschiedenes.

#### 76.

Kethubah, Krems, Freitag den 5. (Monat weggeschnitten) 5152 (1391—1392).

Brüntigam: Salom, Sohn des Menahem. Brunt: Çemah, Tochter des Aharon. Zeuge: Jighaq, Sohn des Gamliel (der zweite weggeschnitten). — Für die Brautleute s. Schwarz in Archiv für jüdische Familienforschung I, Nr. 4—6, S. 23 f. (und Sep.-Abd.), wo auch verkleinerte Abbildung der beiden oberen Fragmente (vgl. n.).

Pergament. Erhalten vier Fragmente un ju ca. 21 X29 cm, von awei Einbänden abgelöst.

Der Name des Ortes unvollständig 277; rem ersten Buchstaben noch ein Rest wahrnehmbar. — Große deutsche Quadratschrift.

Umrahmung in Dockfarben. Schwarzer Grund; Ranken in Gelb, Grün, Blau und Rot. Oben rechte und links Bräutigam und Beaut, beide mit filafarbigen, gelb gefütterien Mänteln. Der Brüntigam mit Überwurf, auf dem Kopf den Judenhut, in der rechten Hand den groß gehaltenen Ring. Die Braut mit Krone und sopfartig herabfallendem blouden Haar, in der Linken eine blaus Blume (Anspielung auf den Namen?). — Signatur: Hebr. 218.

### 77.

Kethubah, Conegliano, Freitag den S. Adar 5501 (1741).
Britatigam: Semarjah, Sohn des erz sem erz Semuel
Morpurgo. Brant: Bella, Tochter des verstorbenen Arztes
Mordekhai Morpurgo. Zeugen: Jichaq, Sohn des verstorbenen
Jehudah Galico und Israel, Sohn des Ephraim Mordekhai
Valmaren. — Für die Braut vgl. Bella Flores da Ortagnano
im Registor zu E. Morpurgo, La Famiglia Morpurgo di Gradisca
sull' Isonzo, S. 106; ihr Vater wohl einer der Marco beißenden

Ärzte (l. c., S. 16 und 17). Für die beiden Zeugen s. Morpurgo in Corriere Israelitico 48, S. 208.

Pergament, oblong sugeschnitten, 55×71 cm.

Große Quadratachrift.

Umrahmung in Wasserfarben. Blätter- und Rankenornamente, Vögel, Engelüguren, Tierkreis, in den Ecken die Tempelgeröte. — Signatur: Hebr. 136.

## 78.

Kethubah und Ehepakten, Venedig, Freitag den 10. Marhešvan 5563 (1802).

Brautigam: David, Sohn des verstorbenen bejahrten Jichaq Luzzatto. Braut: Witwe Benevenuta, Tochter des verstorbenen Abraham b. Sabbatai Pesaro. Zeugenunterschriften: Abram Jona fui presente Testimonjo; Aron Vivante fui presente Testimonio.

Pergament, oblong augeschnitten, 47×75 cm. Italienisch-rabbinische Schrift, — Signatur: Hebr. 135.

## 79.

Rechnungsbücher aus der Zeit der Türkenberrschaft in Ungarn.

Neun Hefte (auch signiert a—i). Davon a) bezeichnet als מברים מו שבור (Zemplin?), ebenso b) als אמרים מו שבור (Szent-mihaly), heide augenscheinlich vom gleichen Inhaber, ersteres vom Jahre אוֹם וֹבִייִר, letzteres einfach שׁבִּיר (Tolna); diese drei hebräisch. Die übrigen spaniotisch, davon c), d) und f) anscheinend wieder von einer Hand, mit täglichen Rechnungsposten; in c) das Jahr 1581 (fol. 19 r.), in f) 1578 (fol. 31 r.), in h) 1584 (fol. 11 v.), in i) 1573 (fol. 53 v.).

Papier. — Wasserzeichen: a) und b) abweichend von Briquet 264. c) 1. (fol. 13 etc.) wie a) und b). 2. (fol. 5 etc.) Anker in Kreis mit sechastrahligem Stern, darunter A, nicht bei Briquet und Lichadef. 3. (fol. 56 etc.) Ehnlich der Hauptmarko Briquet 571. d) kleiner als Briquet 1026, ohne den obern Stern und ohne S. e) Adler mit undeutlichem Zeichen auf dem Brustschild, verschieden von den bei Briquet 274 ff. angeführten Formen. f) Ehnlich Briquet 4994, unten kein I. g) Buchstabe P in zwei Formen, abweichend von Briquet 8564. h) verschieden von Briquet 2174 und 2175. i) Anker in Kreis mit sechsstrabligem Stern; leitzierer abweichend von Briquet 548 f. —

Blätterzahl: n) 8; b) 8; c) 65; d) 62; e) 18; f) 38; g) 6; h) 12; i) 76. Format 11×32-33 cm. - i) in Lederband, die übrigen ungebunden. - Signatur: Hebr. 137-145.

### 80.

Adresse der jüdischen Gemeinde Krakau, Dank für die den Juden am 18. Februar 1860 verliehene Besitzfähigkeit. Unterschrift: אברהם ישני וומשלאוים, A. Gumplowicz.

Pergamenthiati. - Signatur: Hebr. 146.

#### 81.

deutsch u. orient. Landschafts-Buchdruckerei), Chanuka. Ein neues zeitgemäßes hebräisches Lied f. d. Nächte des Festes Tempel Weihe... und in Anbetracht unserer jetzigen Stellung unter der glorreichen Regierung unseres geliebten Kaisers Franz Josef eine Bitte für Sein Wohl. — Hebräisch und Deutsch. — Ähnliches von E. handschriftlich (unsigniert) in der Isr.-theol. Lehranstalt Wien.

Papier. 7+5 Bilitter. - Papphand. - Signatur: Hebr. 156.

### 82.

Beth Hamidrasch Mikra zu Przemysł . . .), Predigt zum Geburtstage Sr. Kaiserl. Hoheit Erzherzog Rudolf . . . — Am Ende Reproduktion eines Briefwechsels mit Moses Montefiore (vgl. Hirschfeld, Descriptive Catalogue Nr. 520 16). — Im Jahre 1865 dargebracht.

Papier 1 Seite + 182 Blütter + 1 Seite. - Bedruckter Lederband. - Signatur: Hebr. 214.

#### 83.

המלך בשלום: Moritz Strauss, Der König in seinem Frieden. Hebr. Ode an Seine k. u. k. apost. Majestät Franz Josef 1. zur Jubiläumsfeier am 2. Dezember 1873.

Papier. 4 Billitter. - Seldenband. - Signatur: Hebr. 216.

#### 84.

ספר אהבת כולך כולל שני מאסרים עמוקים עינים נערכים על דרכי השיר השליצת ידברו נבות מתחקירה העינית ותכנות רשבע מנודל דחייב לאדיב את מלמו המציע Mendel Scharfberg. — Gedichte zur silbernen Hochseit des Kaiserpaares und zur 25. Wiederkehr der Errettung Sr. Majestät. — Am Ende Anmerkungen mit chemischen Formeln.

Papier, 36 Seiten. - Pappband. - Signatur: Hebr. 217.

# Berichtigungen und Erganzungen.

S. 4, Z. S. Die beiden Kodizes sind von Steinschneider in Calalogue . . . Benzien unter Nr. 55 und 54 beschrieben; dies lat die ZDMG 47, 364 in Vergessenheit\*geratene Stelle

S. 5, Z. 5. Start 449 lies 494; Z. 6 v. u. lies Polesine.

S. 12. Z. 16 und 15 v. u. Ist Exserpt aus Moie de Leon, Sepher hammisqui, § 10 Ende. Z. 9 v. u. sall lanten: Zu berichtigen Kat Paris 225 und Nonbauer 1915, dessen Begins zum verangebenden Stick zu ziehen ist. Z. 1 v. u. lies CONTO CORD lauch Nonbauer 1958 und Casan, 17834).

S. 14, Z. 16. Ist Excerpt aus Mole de Leon, Sepher haumisgal, § 15. Z. 15 v. u. soll lauten: Zu berichtigen Margelieuth 793 und die dert zitterten Stellen aus Neuhaner.

S. 16 und 17. Statt Nr. 8, 9 and 10 lies 6, 7 and 8.

8. 21, 2. 2 v. u. lies 17 1972

S. 38, Z. 2 v. u. Wasserzeichen des hinteren Deckblattes verschieden von Briquet 5543.

S. 45, Z. 18 v. u. lies (so) recre. Vgl. ZfHB 17, 14; jedoch ist ein Venture oder Ventura haiflender Ort in Europa nicht nachanweisen.

8, 54, Z. 9 v. u. Um Tab.

8. 55, Z. 6 Hes Trpm.

S. 79, Z. 15 lies COTEN; Z. 18 v. u. lies Cot

S. 84, Z. 8 Res TYPP; Z. 13 lies DITT

S. 89, Z. 16 und 15 v. u. 1"2" in Liverne mit dem gieichen (dart iertfimlich aufgelösten) Jahresdatum bei Steinschneider, Verzeichnis . . . Berlin I., S. 32; vgl. HB 21, 104.

S. 93, Z. 7 Hes Mikhial.

8. 95, Z. 2 v. u. Hes: werden; auch nicht in den Nachträgen Rivirta X 50 und 55, wo es sich wahrscheinlich um eine andere Schrift handelt.

S. 97, Z. 18. Gloich datierte Inskription fehlerhaft bei B. Wachstein, Katalog der Salo Cohn'schen Schenkungen II, Nr. 214, unvollständig (daher Register z. St. unrichtig) bei Nr. 166, überhaupt fehlend bei Nr. 323; die dortigen Angaben über Revisionsvermerke auch sonst unzuverlässig.

8. 109, Z. 14 Hes Franch

# REGISTER.

#### I. Autoren.

Die Zahlen bezeichnen die Signaturen; Konkordans siehe Seite 130).

Kin - Ercept: Frag - Fragment; Komm - Kommuniar. Der bebeilische Artikel 7 und "Der (Bunk) sind wegenbassen.

Abraham b. David

שער Einititung and בעלי הנסס 1801: ש הפרושה 1804 הקרושה

Abraham Ibn Esra.

Ober this 195,20, 2011, 2, 20, 11, 176, 20, 11, 16

8. Prophiat Duran and Samuel Motot.

Abrahum Fariscol

Abu Dja'afar s. Dja'afar,
Abu Dja'afar s. Dja'afar,
Abu Hamid s. Gazasli.
Abu Ma'aschar s. Ma'aschar.
Adreth s. Selomoh b. Abraham A.
Abaron Hallevi (7)

Alfasi s. Jichaq A. Alfonso vgl. 1952s. Anatoli s. Ja'aqob A. Apollonius von Tyana

Ober den Kinduß der Puenmatika Kinl., anon. Obers. 1957. Arzmali s. Jighaq 'A.

Aristoteles vgl. Averross, Jahmilah Messer Lenn, Levi b. Gersom.

Arnaldus von Villanova

Astrologie, Kompeniium des Ja'anob b. Jehndah Cabret 1952 (Frag.). Averrore

Großer Komm. zur Physik des Aristoteles III und IV, übersetzt von Kalonymos b. Kalonymos 160; mittlerer Komm. zur Metsphysik, übersetzt von demselben 150,

Aricenna

Kanen, Buch III. kaum Übersetzung des Nathan Hammeathi 191.

'Azriel (?)

Komm, sum Hobelied 148° Back, Zebi

Moranu-Briefe 215 H 15, 47, Bahia ibu Joseph Ibn Paquda

אסות הלכבות הלוה, illiersetat von Jehudah ibn Tibbon 180°; Liturgisches 167 Zusatz 5, 196\*\* Binjamin

Liturgisches 187 II b 74.

Brandels, Beçalel

ווו וואר 1841 Yell III.

Cabrat s. Ja'aqub b. Jehudah C.

Cardoso, Abraham Miganl

יום הרוש הכתב הנקרא חלת הזין 1694, בחם 1694, בחם 1694, בחם 1694, ביום מטא קדישא 1694, ביום מטא מדר השתלשלות של כל הנסצאים 1694.

Carphathi s. Josef C.

David b. Jomtob gen. Po'el.

Ober die für einen Arzi notwendigen astronomischen und astrologischen Kenntnisse 1954.

David b. Melullam

Liturgisches 172 X\*

David Qimbi

Komm. zu Ezechiel und Dodekapropheton 181, 209; Glossen 189. Dja'afar, Abu

Komm, sum Centiloguinm, übersetzt von Ja'aqub b. Elia 1951.

Duran & Prophiat D.

Ele'near Qalir

Liturgisches 187 II e 31.

Ele axar Worms

Komm, an dan täglichen Gebeten 176 (Frag.); Exzerpta (\*) aus P227 2517 180\*.

Ell'exer b. Jo'st Hallevi vgt. 208.

Eljaqim

Gedicht 203

Engländer, Herrman

7723F 186.

Euklid

Elemente 1941; vgl, 1942 (. 1.)

Farissol s. Abraham F.

Fluzi a. Jichaq b. Rinjamin

Franco Mendes, David

Einfeitung und Zusätze en mirro

Gabliol 2 Selomen G.

Calen

Prognostica de decubitu ex mathematica scientia (Pseudo Hippokrates) übersetat van Leon Josef 1952,

Gazzali, Abu Hamid al-

בינית רפליסים, anonyme Obersetrang, mit Komm. des Mose Narbont 164.

Oracian a Sestriel G.

Habib a Ja'aqob H.

Itai Gaon vgl. 14875,

Hajjim Vital

C" P" nach Jichaq Luria 192.

Halajo a. Mole b. Jichaq H.

Harizi a Jehudah H.

Hijja b. Selomub

Jinu 200.

Hippokrates

Mayima; 1715; vgl. Galon.

Hypsikles v. 1914.

'Immanuel

Komm. su Pontateuch, Glossen 189.

'immanuel b. Ja'aqob

Exx (7) and Signal Line 19515.

Ja agob Anatoli

בלמדים במסר החלמדים (Brz. 1607.

Ja'aqob b. Ater

710 I, II 197.

Ja'aqob aus Briesing (?).

Tabella für Moladberechnung 17515 C.

Ja'aqeb b. David gen. Po'el

Canones 1327.

Ja'aqob b, Elia

fibersetzi Abu Ma'aschar, Einleitung in die Astrologie 1953, Centiloquium (Ptofemius) 1953.

Ja ngob Habib

Chrestomathir, Auszug 100, Stelleuregister zu Ed. 1566 1283 (Frag.).

Ja'nqob Hallevi

Ritanivorschriften 175°; Rechtsbeschelde 175°s, ε. 175°s ± β; ΣΈΡ' 175°s, Nachtrige 175°s ±β; Brief s. 175°).

Ja'aqob b, Jehudah Cabret

Kompendium aus Arnaldus von Villaunya, Astrologie 195<sup>21</sup> (Frag.). Ja'aqob b Makhir (?) libersetzt Euklid, Elemente Buch I

Ja agob b Rauben

מלחסות הי 160°; vgl.: Markus

Ja annt Sikili

Trues have an Gen, and Ex. 198.

Ja ageb Weil

, ב-176 ליקומים ומנו ביב 1768 פסק

Joda jah Penini

183 כתב ההתנצלות

Jehlel b. Jeguthiel

177 מעלות הסדות

Jehndah Hallevi

"12. Obersetzt von Jehudah ibu Tibbon 154, Exs. s. 157; Liturgisches 172 IV 1; 1967c; 20434.

Jehudah Bariri

Ext. aus 10070 195 % 14.

Jehndah Hasid vgl. 14875.

Jehndah Kohen

Exx. and Figure with (Quadrip) Tr. III) 1954, nur vermutet 19545.

Johndah degli Manzi

Glossen 189.

Jehmiah gen, Messer Leon פר ממבוא :(Frag.): מכלל יופי ל משבות סליצה

Jehudah ibn Tibbon

Berseigt Balija nizzn nizvi 160°, nborsetzt Jehudah Hallevi "THE 154

Jehndah ibn Zabara

. 149 מכתב התחיה

Jeinjah Trani der Altere Glomen 189.

Jichaq Alfani תקבות 199 (Frag.)

Jichan 'Aramah

Komm, su w"nw 1782, npap 1783, מימה 178°, מימה 178°; vgl. Paraphrase 128 %.

Jighaq h. Binjamin h. Selomoh Pinzi Liturgisches (TUCT NOTE TO DX(D) 172 X.L.

Jichan Corball

(מבות קמן 1661, 173, 1801).

Jichan b. Jehudah

KIT COPE Assaug 153".

Jichno Luria

עק חיים ,וצו זמו התחלת חכמה 199 and naw won 180,

Joah b. Binjamin

Liturgisches 172 IV.

Josh [b. Jehiel] von Bethel

Liturgiaches 172 IV\*; 187 II b 51

Johanan [b. Jehośna] Hakkoben Liturgisches 187 Hr y 1.

Josef

Glassen 220.

Josef Carphathi

Konstruktionen 191 ...

Josef Kaspi

Romm ## 75'K 151"

Judan (?) b. Jichan Kranco

Glosses 220.

Kalenymes

חבם חשום 203,

Kalonymos b. Kalonymos

übersetzt Averroes, großen Kommau Physik III, IV 169; liberretut Averroes mittl. Komm. zn Metaphysik 150.

Kaspl s Josef K.

Kreshas a. Melr K.

Krinbaber, Jichan and Zebi Theben Morenn-Brief 215 Hat.

Leon Josef

übersatzt Galen, Prognostica 195 15

Letteris M.

ומחתר שלום אסתר 133.

Lovi b. Abraham

200 בתי הנפש והלחשים

Lovi b Geriom

המומה ב'אור ב' המומה Superkomm. Uber den mittl. Komm. des Averross z. 2. Analytika 170; Superkomm, über den mittl. Komm: des Averroes zur Physik 1711; Exz. an H Sam. 2017.

Lullus, Raimundus(19)

Anleitung zum Horoskopleren 10530

Luria a. Jichan L.

Ma'aschar, Abu

Große Einleitung in die Astrologie, übersetzt von Ja'aqob b-Elia 1953.

Maimon

Litargisches 172 IV

Manui e Jehudah degli M.

Markon Treum

Stellerrammlung für Widerlegung des Ja'aqob b. Reuben 100° Mels P Kroskas)

Erklüring an Jes. 60 == 2014.

Meir Kreskas

Anfrage au Prophiat Duran 2018 An ibn 151 ts, 201 88; 151 th; 151 ts, 2017.

Mair Rothanlurg

15 mater 1661; vgl. 208

Meiri a Menahem M.

Manaham b. Josef

Ritus von Troyse 1758.

Menahem Meiri

Komm. su 'bun 1791,

Manuban Recanati

Komm. z. Pentatoneh 1962; "CDC

Messer Leon s. Jehndah genannt M.

Mordekhai b. Hillel

Gesetzeakompendium 208.

Molle Concy

20 Time II 1881; Zitat 17530 p.

Moše b. Jichao Balajo

Komm. on AM, erate Resension 1781; Komm. on MON 1781.

Moie de Leon

Exx. aus אַסְעָּל (לְּ 29) 1483, (בברה) 1483, (Diverses) 1492,

Mose b. Maimon

Midnakomm., Einfaitung su Sanhadrin X, libers, von Semmel ibn Tibbon 1971; עיקרין vgl. 148°; Komm. zu Aboth und Acht Kapitel, übersetzi von Semmel ibn Tibbon 1972; בייבר (בובים Obersetzung und Glossar von demaelben 182; קביה (Frag.); h. Qidd. hab, I 175 3 5; Glossen 189. Über ihn 203.

Mole b. Nahman

אסר רומול (202: שקר רומול (202: 1963; Komm. sn Hiob 1793; Exz. ans מרות בת Pent.-Komm. 20114; Glassen 182, 189; מברה 187 במיה (Pragm. dort II e): מברה מבלה (Pragm. dort II e): מברה מבלה (14842; kaum echt Bibeiverse (14842).

Mose Narbour

Koom an Ibn Tofeil, Hal bon Joqian; Zitata 201 10 2 1 Komm. an al-Gazzali Creciter Dire, anonyme Obersetzung 161.

Mode Rieti a 164

Mode ibn Tibben

angeführt als Überseizer von Euklid, Elemente 1944.

Motot s. Semuel M. und Simson M. Nahion

TUP, vgl. Auweising 175 105.

Narboni s. Mole N.

Nathan Hammeathl

kanm Übersetzer von Avicenna, Kanon III. Buch 191

Nathan b. Jehiel

siche Auseng aus 7772 207; Glossen 189,

[Nissim] Gaon

Liturgischen 196 10, 187 11 6 20.

Ongelos 158

Pedro (III) [IV], Don

Canones und Tabellen, anonyme Obersetzung (daf.) 132 17, zgl. 132 47. Penini s. Joda'jah P.

Perec

rielleicht Übersetzer von Ibn Richal, Completas 195\*.

Perec by Elia

D'''' 1801; Gleasen an Jichaq Corbeil מציר 1661, 173, 1801. Po'el s. David b. Jomtob und Ja'aqob b. David. Porphyrian

Isagoge vgt 2052

Prophiat Duran

Urei Briefe an Meir Kreskas 151 s., 201 s. [vgl. 201 s.]; 191 s.; 151 s., 201 s. Brief an Scaltiel Gracian 201 s. Brief an Scaltiel Gracian 201 s. Brief an Scaltiel Gracian 201 s. Brieff an 201 s. Abraham ibn Ezra: (CW7 C) 201 s., (Räisel über die Quiescentia) 201 s., (Pentateuchstellen) 201 s., 38 s., 54 s.

Wahrschninlich von ihm Erklärungen zu Abraham ihn Ezra, Pentateuchsteilen 2014, 125, c, 4, 524, spwin Exa aus damselhen (Pentateuch) 2014, (5) 2015, 15, 25,

An | hn 2014

Prolemans

Centiloquium, mit Komin. des Altu Dja'afar, liberestat von Ja'aqob b. Ella 195°. Vgl. 195°.

Qalir a Kle'azar Q

Qimbi s. David Qimbi.

Recine, Jenn vgl. 183,

Recausti a, Menahem R.

Ridjal, thu ahl 't-

Completus, Exr. 19h\*

Salman aus St. Goar

redigiort Ja'aquis Hallevi, Ritmalvorschriften 175° und Anhänge 175° 23°; sein Nachwort 175° 25.

Šalom ans Österreich

176 176 Nachtrag 176 a.

Scharfberg Mendel אחבת כלר 217.

Scaltiel Gracian an Ibn 2014.

Selomoh b. Ahraham Adreth 1923 Arth Kilesung 162 An Ihn 183,

Selomah Cabirel

Liturgisches 172 X 5.

Selomah b. Jichail

Glossen-Strophe an Abraham ibn Ezra 172 IV \*.

Selomah Jichmil

Komm. zur Bibel (mit Ansnahme

der Chronik) 220; Komm. zu Baba M. (2 Frag.) 147; Zirat 175 14 5; Glossen 189 Vgl. Gosstzeskompilation 2041.

Selemoh b. Moss

Polemik 1601

Semuja vgl. Gesetzeskompilation 2041. Semuel

Glosson 220

Semuel di Fas

sweifelhaft היכת נקיה 1592.

An the 159 h \*.

Semuel Hannagid

לומת החלטוד 1887 (Frag.)

inpontation of

Semuel b. Jichaq Glasse 220.

Semuel Motot

Superkomm su Abraham ibn Esra, Pentateuchkomm, 2011; vgl. Anhang 2012.

Semuel aux Ravenna

Liturgisches 172 X 25, 24

Semnet ibn Tibbon

nbersetat Mose h. Maimon Misnakomm., Einleitung an Sanhedrin X Percy 1971; übernetzt dessellen Komm zu Aboth und Acht Kapitel 1972; übersetat desselben 7702 2022 168.

Sikili a Ja'ayoh Sikili

Simeon Motot

Ober die hyperbalische Kurve und Asymptote 194

Simion

Glasse 220

Sobel, Israel Moses

Sofar Mole

Drei Responsen 215 H 1; Baher-Brief 215 H 18. — An ihn 215 H 5.

Strasser Ele'azar

Studienzongnie 216 H 14.

Strauss, Morita

10 בשלום בשלוםו

Theben, Zebi a Krishaber Tibban a Jehudah ibu T., Mose ibu T. and Senmel ilm T. Tofeil, 1hm Hai ben Joqtan vgl. 201 10 ... Trant e Jesujah T.

Vital & Hailim V. Well a Ja'agob W. Wodianer Abaron für ihn 215 H 14, 45 Wodisner, Kessman Novellen zum Talmud und Pentatauch 215; Bristkouvepte 215 HAT.

Für ilm 215 H 10, 10, 11, Zabarn v. Jehudah ibu Z.

### II. Schreiber.

Abraham, Teile von 220 Abraham b. David Provincialo 150 Back Zobi 215 H 45, 18 Binjamin b. Ja'aqob KETTI 203 David 204 5 2 Ellijahu 149 3 Engländer Herrman 156 Finzi Hoin's a Hose's Franco Mendes David (?) 157 Frankfarter Samuel 215 H 3 Gur Arie Hallevi (?) 128 3 Beg. Haljim b. Jichan הצרפתי (? י) 268 Halphan s. Ja'agob Hose's b. David Finzi 189 Ja'agob Balphan 127 Jehiel Nissim b. Semuel Pisa 169 Jequiliel b. Sabbatai 177 Jichaq (span. ?) 180 Jighing (span.) 154 Jichaq b. Joel aus Cinto 187 B Jisma'el b. Somuel 1972P 167 Jiernel b. Jichan de Luttes 179 Joab בהם b. Jobiel הרופא מביתאל nus Todi to8

Joseph Carphathi 194 8. 0 Joseph h. Ja'agob Sephanti 2052 Joseph ans Revers 1281 de Lattes a Jisrael Letteris M 133 Meir 176 Meir b. Jonathan Hakkohen 206 Menahem (doutsch), Teile von 220 Menabom (ital.) 148 - 149 \* Meinlinm Bill aus Velletri b. Jehiel aus Terni 187 A Mole 174 Moše b. Ahraham 182 Moše שמטר b. David שמטר 181 Mole b. Sabbatai ans "ID 153 Milliar Moses (7) 131 Pisa a Jahiel Nicelm Provincialo a Abraham b. David Schurfberg Mendel 217 Semuel 165 Sobel Israel Moses 214 Sofer Mose 215 H II Strasser Ele'azar 215 H 14 Wodinner Kossman 215

## III. Besitzer

nebst Zengen (Z) und anderen Personen (n).

Abraham 162, 165 Abraham b. David Provincialo 150 Abraham b. Moše (prograd) 127 Abram 202 Abaron b. Joseph 208 Aharon b. Menabem 140 Anielo di Antenio de Boccomini (?) de Acc 188

Autonio di Aniolo de Acc' 188 Aqlba b. Ephrajim 183 Asulai H. J. D. 204 Bella bath Mordekhai Morpurgo (Braut) 136 Bençijjou b. Semnel aus Pala (\*)(Z) 187 Binjamin b. Ja'anab Krint 203 Bisliches Ephrajlm (?) 151

Hisliches M. L. und E. (?) 150 Bodek Jakob (?) 152 Campanese a Salamon Vita C. Carmi Sarah 149 Casani s. Semnol C. Cason H. 149 Catalano 169 Cemah bath Aharon (Braut) 218 Coronel N. N. 157 (2), 158, 163, 206 Cracovia Abraham (n) 109 Daniel sus Pisa 205 Date a Jehudah D. David Naphtali Senigaglia 128 David Semuel b. Jichan (?) 163 Eckkarius de aules (?) 184 Egur a Mose b. Nathan Egger S. 220 . . . b. Elcaphan 147 Ele'azar "1777 (n) 157 Elearar b. Jehndah ans Arrignavo (2) 187 Element Lipman Forting C''W a 192 . . b. Elbanan 127 Ellin 198 Elijah le Jichan 1212 187 Eliur (7) 187 Eljaqim Finni 189 Ephrajim 151 di Fas a Semuel di F. Finzi s Eljaqim F., Usphacjahu F., Hose'n F., Jighny F. u. Mordekkni E.; vgl. Uri tyro Franco Mendes David (7) 157 Galleo, Jichaq to Jehindah (Z) 136 Gentill & Jichan G. Gentilla (n) 167 Geraon ans Monteflascone 200 Genziano, Abr. Joseph Selomoh 200 Gref Otto 184 Gumplowicz Abraham Jesajah (n) 146 Gur Arje Halleri 123 Haljim b. Hallim Hallevi 127 Bailin b. Jichay 'neryr (4) 208 Hallim b. Rephael b. Eli'ezer Hallevi (n) 127 Hajjim pure 209 Heclat (?) Henricus (Z) 184

Hephagialm b. Mordekhai Finzi 162 Horowitz a. Ele'azar Lipman Hose'a b. David Finzi 189 Immanuel Menabem b. Pogabiah Ell'ezer aus Rossino 210 Ja'agob X57 (a) 1751 Jubiel 174 Jehiel b. Elijah 'Tire (?) 187 Jehiel b. Moss in Monte Piorito 168 Johlel Nissim b. Semuel and Pica 169 Jehuda Lob b. 555 and Dessan 193 Jehudah Dato 200 Jehndah Kohen b. Binjamin Kohen 153 Jehndah Lab b. Jichag 173 Jequilitel (n) 162 Jeguthiel NETT 177 Jequilitel b. Sabbatul 177. Jichan (n) 173 Jighan b. David Rephael TW 11101110 ומבחות שורם וחברון (189) Jichaq Finzi (a) 162 Jichaq b. Gamliel (Z) 218 Jichaq Gentill (n) 182 Jichaq b. Ja'aqob Hallevi 127 Jichan b. Meir in 1777 702 181 Jichny b. Może 162 Jichan Rabbino (a) 167 Jighan Jr. (?) Rephael 154 Jichaq "181 17 281 195 Jisma'el h. Moss aus Rieti 149 Jihma'el h. Semuel """ 167 Jiarani b Jichau de Lattes 179 Jolles Z. J. (Y) 152 Jona Abram (Z) 135 Jonathan (?) 200 Joseph 105, (n) 173, 175 Joseph Carphathi 188 Joseph b. Ja'aqob '207 206 Joseph b. Jichaq aus Triesch 211 Joseph Kohen b. Selomah Kahen 188 Jaseph aus Krotoochin (n) 193 Joseph b. Nathan . . . DW (Z) 175 Joseph h. Semuel Mose Hallevi 196 Joseph for Franti 198 Juda (b. Nathau . - DX ?) 175 do Lattes a Jisrael le Jichaq de L. Letteris M 133 Sixongoher d phil-bist XI 115 Dd. 5 Abb.

Lipschitz Hirsch 211 Lipschille M. in Wien (so) 162 Le Flaminii 103 Lucratto David b. Jichaq (Brantigam) 135 Luzzano M. H. (u) 133 Lungatto S. D. 169 M'Cani Dr. (n) 133 Meis b. Jiehny 211 Meir b. Norliah lu Prerau 211 Mesullam b. Manahem 149 Mesullam b. Simson Hakkoben 127 Mohr Abraham Mendel (7) 151, (?) 152 Molse Vita Sabbatai Morpurgo 154 Montefiore Moses (n) 214 Mordekhai Pinzi 162 Mordekhai Kohen 188 Mordekhai aus Perugia 177 Morpurgo a Bella bath Mordekhal M., Moiss Vita Sabbatal M., Sanson M. und Semarjah b. Somuel M. Mose 163 (zwei?), 165,(?) 166, 174, 182, 198, (7) 204, 209 Mole b. Abraham 182 Mose b. Abraham Jehiel 187 Moss [b. Nahman] (a) 202 Mole b. Nathan WPK 208 Mose b. Rephael Mordokhai วาวาธร (?) (Z) 187 Mose b. Salibatal 206 Müller Moses 180 Nathan b. Menabem 208 ... Nathan 71 220 Nehamah (n) 173

Nethanel ans Norcia 162

Olper S. S. (a) 160 Pacifico s. Salon Vita P. Pesaro Benevennia bath Abraham b. Sabbatai (Braut) 135 Pesaro Binjamin 178, 188, 189, 190 Pisa s. Daniel und Jehlel Nissim Provinciale a Abraham b. David P. Rabbino a Jichan R. Rapo Selomoh 188; s. Ja'agob. Rechnitz in Pest (n) 133 Redtwicz Couradus (n) 184 Rosenbaum Nathan in Wisn\* Salamon Vita Campaness 154 Salom b. Menahem (Beüntigum) 218 Salon Vita Pacifico 154 Samuel 154 Samuel Teruz (7) 154 Sanson Morpurgo Johannia 151 Schaidler Heinricus 184 Scheltzer Ludowicus (Z) 184 Scherzer Karl von 219 Schönblum Samuel 150, 151, 152, 154, 164, 165, (7) 166, 169, 170, 171, (2) 175 \*\* Selomoli (?) (n) 162 Selomoh b. Ephrajim 187 Selomoh b. Jehiel ans Arzignano (Z) 157 Selomon b. Jichaq (77) 174 Selomoh Kohen 154 Selomoh Kohen aus Prato 205 1 Semarjah b. Semnel Morpurgo (Bräntigam) 136 Semuel Casani 178 Semuel b. Jisrael Hallevi (Z) 127

Verkaufte an die Bibliothek laut Vermerk des Akzessionsbuches am 7. November 1863 fünf hebräische Pergamenthandschriften, ebenso am 21. November 1863 sechs bebräische Handschriften, darunter zwei auf Pergament. Welche Nummern dies sind, ille sich nicht mehr ermitteln.

<sup>\*\*</sup> Diese Nummer kann zu den sieben hebräischen Pergamenthandschriften gehürt haben, die Sch laut Vermerk des Akzessionsbuches am 13. Januar 1866 an die Bibliothek verkauft hat; der Rest ist unsicher. Auch konnte ich bei Umfrage keines der geschriebenen Verzeichnisse Sch. avon 1868/0 finden, aus denen wahrscheinlich Erwerbungen stattgefunden haben; ich bitte um Nachweis von Exemplaren.

Sengernick Heinricus 184 Senigaglia a. David Naphtali S. Simeon b. Ell'exer NOTH TH 197 Scave Maise 181 Salva . . In (?) Levi 128 Soncine a Dailim PERE Stern S. G. 155 Tacz Wilhelmus (n) 184 Terux (?) a Samuel T. Tomaso di Antonio 188 Uni term 196

b. Enhrafim Valmaren disrael Mordekhai (Z) 136 Vivante Aren (2) 135 Wenezlans (Z) 184 Wedisner Arnold 215 Wodlaner Kotsman 215 Zonobius dimosolin[a7] 188 B. H. 220 ["2" [148] 149 100 m 000 איכןלמאן (ז') פני (ז')

#### IV. Revisoren.

| Camar Belliossus s. Jacobna Geraldini | Jacobus Geraldini (beschoinigt von |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Camillo Jaghel                        | Caesar Belliossus)                 |
| 1671 171                              | 1555, 11. Deanmber 165             |
| 1619 177                              | 1555, 16. Dezember 200             |
| Deminico Irasolomitano                | Laurentine Franguellus             |
| 1595 169                              | 1575 148, 158, 167, 187            |
| 1597 166                              | Luigi da Bologna                   |
| 1605                                  | 1595 166                           |
| o. J 128, 163, 183, 204, 208          | 1597                               |
| Francesco Antonio di Medicis          | 1599, Februar 190                  |
| 1628, 22, Denamber 154                | 1600                               |
| Giovanni Dominico Carretto            | 1601                               |
| 1018 . 128, 162, 189, 190, 208        | Marc'aurolio                       |
| 1619 166                              |                                    |
| Girolamo da Durallano                 | 1634, 4. September 210             |
| 1611 200.                             | Renato da Modena                   |
| Ilippolitus Ferrariensis              | 1621                               |
| 1601 185, 187                         | 1626 200                           |
| Isala di Roma                         | Vielleicht hierher gehörend: Isach |
|                                       | High (7)                           |

## V. Geographisches.

| 127 | אולמא שולו                                  | 187 A Velletri ביליטירי            |
|-----|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 160 | אינעלי די שאליא Tordesillas אינעלי די שאליא | 175 to 7 Briesing (7) (2) 777      |
| 208 | Eger TIN                                    | 132 Ma Barcelona TURNES            |
|     | איינטטימן איינטטימן                         | נרילשתים Gerolsheim נירילשתים      |
|     | Amsterdam DTTDDDX                           | 193 Desnan "NEUT"                  |
|     | Spello WZZZX                                | 158 Monte Florito Fire Til         |
|     | Ariana nal Polesine (?) (?) UNUN            | 175 * a Wlesbaden [782]            |
|     | . Arzignano 77227 NOTEN                     | 133                                |
| 107 | באלרליד Valladolid באלרליד                  | רנטודי (vgl. S. 192) יינטודי       |
|     | 205 * Bologna בילוריא                       | 150, 195 · Venedig המציאה אינציאין |
|     |                                             | 84                                 |

| 148 Tolna 2500                            | 158                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| נורי Tall                                 | 180 Porto [Mantovana 7] 1775       |
| 187 A Terni 272                           | 176 Last Bohmon Dure               |
| 211 Triesch worm                          | 177 Pesare Tre                     |
| 137 Zemplin (?) Terwe                     | 169, 206 Pisa MC'E                 |
| 152 Lwow [Lamberg] 2'25                   | 128 4 187 Ferrara 77875            |
| לינציינא (!os)                            | 177 Perugia איינים                 |
| 133 Leipzig Pur                           | 133 Budapest EDFE                  |
| 1952 Lecce X                              | 188, 205 1 Prate IDN'TE            |
| 150, 152 Lamberg 2792227                  | 189 Francata Nuncone               |
| 181 Montearagon? Mondragon? 1777          | 211 Preram mine                    |
| מונמי פיאסקוד התסמונת Montediancome יינמי | ברשטבורנ Presslarg ברשטבורנ        |
| מופשליד Montpollier מיפשליד               | 187 B Clinto 1272                  |
| מיתיקה Mallorea מיתיקה                    | 182 Ceneda 77722                   |
| מייטטרא Mestre מייטטרא                    | 193 Kroteschin קראמאשין            |
| בינצברק Munsenberg בינצברק                | 218 Krems wordpl                   |
| 162 Mantus 78000                          | 150 Rodige min                     |
| 176 of [Wiener-]Nenetadt 227"             | 172 X Ravenna 7777                 |
| 162 Norein 270                            | 150 Ram 'ta's                      |
| 128 Senigallia סניטאליה                   | 210 Rossino wcom                   |
| 187 Sasstolo : DOD                        | 149 Rieti '12'X'                   |
| מעמידאל Saentmihaly סעמידאל               | 128 1 Revere                       |
| 159 5.* Fas [Fex] THE CHE                 | 174, 175 1/2 Rhein DUT             |
| מילא (Pula (יי) פילא (Pula (יי)           | שמח לב בולונייםי Crevaleore שמח לב |
|                                           |                                    |

## VI. Titel.

(DINCE STITE saletan)

| 201 * Prophlat TOWN                                          | 109 Jighaq Alfasi micha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1543 Tell III B. Brandels maps new                           | 193 . Jighay Luria noon nonna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| אנרת מחלת 1811                                               | 190*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 917 . M. Scharfberg אהבה מלך                                 | מרושי הרפב"ן - ניפין 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a. 204 t                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                              | 143 (Rechnungsbuch) TIZIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1521 Abraham i. E. 358                                       | 180° . Babja b. Josef minin minin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| איכוז זוטא איכוז זוטא                                        | 201 " Abraham i. E. 7777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| איסוד ותוחד אומן "Sem'ajah היחד ו 100 .                      | 1804 . Ele'agar Worms TEIN DEEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| אלקנק Avicenna אלקנק                                         | 189 . Abraham Hallevi (?) אטר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1287 Abr. Farissol Dig nime                                  | 156 H. Engläuder 7337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                              | and the same of th |
| בעלי הנפש Abr. b. David בעלי הנפש                            | 127 Ja'aqob b, Aler 702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 200 Levi b. Abr. ביתי הנפש והלחשים                           | מעמי האבנים של האשר ההשן [י] יי 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ערלות Jah. Harisi ביילות ביינו או ביינות 195°. וביינות 195°. | 1965 [4] Men. Recanati nixon topo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| טרלות ושול                                                   | 182* Abraham i. E. corre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| צילניל בני חושים ו 1751                                      | מעפטר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 180" . Perec b. Elia avra                                    | 154 Jeh. Hallevi The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                              | The state of the s |
| דעמשה                                                        | בתות הפקומופים Gazzali ביתות הפקומופים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 169 * Cardeso ררוש הבתב העניה מה היון הבתב הבתב הבתב         | 1696 Cardoso End                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 150 * Cardoso ארישה אסט דריט שמא                             | 183 Jed. Penint ההתנצלות בחב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 17516 (mehrere)                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 1751 (mehrere)                                                          |
| וליקים Ja'aq. Hallevi, Salom ביקים                                      |
| ליקושים liaw dops'al ב ב 175                                            |
| 203 . Kalonymos השם החשם ישאם                                           |
| מאמרי קין ישראל 190                                                     |
| מבוא רנדול Apellopius בוא רנדול                                         |
| מבוא תנדול מחבמת התבונה                                                 |
| 1951 Abu Ma'aschar ביבבים לפשפלי                                        |
| 188* Semuel Hannagid התלמו מבוא                                         |
| 182* . Abraham i 'E amnas                                               |
| פנלת תנוכה                                                              |
| מנלח תענית (Anhang) 1871                                                |
| 161 Abr. Farissel Enrow up                                              |
| 161 Abr. Farisiol מנן אבררם<br>195 <sup>41</sup> Jeh. Kolien מרדש החבמת |
| בורה נבוכים Maimon ביותה להוא מורה נבוכים                               |
| 2054 . Jah, Mosser Leon 'D' de                                          |
|                                                                         |
|                                                                         |
|                                                                         |
| מלך בשלומי M. Strauss מלך בשלומי                                        |
| מלמד התלמידים J. Ansieli מלמד התלמידים                                  |
| מנהגים הרשות Ja'agob Hallevi מנהגים הרשות                               |
| 152*, 194*** . Abraham i E. 1500<br>277 Joh. b. Jaq. marin 2000         |
| מעלות המרות ,Jeh. b. Jeq. מעלות המרות                                   |
| 188 - , . Mose Comey בצות נדול                                          |
| 1661, 173, 1801 Jich, Corbeil מצוח קשן                                  |
| מרדכי נדול Mord b. Hillel מרדכי נדול                                    |
| משלים שצלה כום דנשי הששש 1954                                           |
| משנה תורה Moše b, Maimon משנה תורה                                      |
| 1951 Abn Ma'aschar ביכבים 'שפשם'                                        |
| 132° . Abraham i. E mitton recon                                        |
| 1482", 1492 Moke de Leon 7pun                                           |
| משרת משר ה Kalanymas השם Kalanymas                                      |
| נחלת יהישע K. Wodianer בחלת היהשע                                       |
| 155                                                                     |
| סחר                                                                     |
| סדר השתלשלות של כל הנפצאים 189°                                         |
| מרך הנכ"ל שצ"ם 1951                                                     |
| מולת נקיה (Semuel di Pas(?) מילת נקיה                                   |
|                                                                         |
|                                                                         |

ETTE, auch TWZ, Kommentar, Erklärung, Erörterung.

Bibel: Sel. Jighaqi 220. - Pentatench: Recannti 1961, Motot 2011, Anatoli 2101, 1603, Sikili 198, Jlob b. Joh 163 . Einzelnere 1493, 201 13, j. Exra 201 13, Mole

| פליתות                                         |
|------------------------------------------------|
| ערית ה' נאמנת Mose אונית ה' נאמנת 1601         |
| 214 I. M. Sobel עוו פלך                        |
| 1326 Abraham i "E בילם                         |
| 1282 (Register) בין יעקב                       |
| עץ היים H. Vital ען היים                       |
| 1981 (Paraphrase) און בקידת יצחק               |
| a. 207 Nathau b. Jeb. 7179                     |
| ערך כחלפה לapab שרך כחלפה (Imm. b. Ja'aqob ערך |
| ן 48 € . Moše b. Nahm. משרה פסיקים             |
| 175 to Ja'aqob Weil pos                        |
| s 1532 . Jichaq b. Jeh. NO HIPE                |
| # 204°                                         |
| 1959 (Centiloquium) "-                         |
| 180° (Pea ה) חשוש חשום                         |
| צלותא האליתו                                   |
| 191 Aviconna Pip                               |
| ולאש"ח הלקח Semuel b. Ja'aqob הקש"ח הישאיה     |
| 1821, 1961 Abr. L. E. moon moon                |
| 2014                                           |
| 1324, 195 4. a Abraham i. 'E niber             |
| שלום אסתר M. Letteris החבא שלום                |
| 206 . Hilja b. Selomoh prive                   |
| שלשה עשר עיקרין (Moše b. M.) שלשה              |
| שם נרול וקרוש                                  |
| 1484*                                          |
| 197" Mole b. Malmon C'PTE TOOT                 |
| שלישי ורכיתי סשמע השבעי Averroes שלישי ורכיתי  |
| שער דומיל Mose b. Nahm שער דומיל               |
| a. 169 Salamoh Adr. הורה דבית                  |
| חורת דמנחה Ja'aqoh Sikili חורת דמנחה           |
| תורה דיבות הלבבות Babja חורה דים               |
| תלמוד                                          |
| תלמיד                                          |
| 180                                            |
| 2017.88 Prophiat 727871                        |
| 1945.4                                         |
| 175 ** [be] Ja'aqob Hallevi ruzwn              |
| 166* . Meir Rothenburg Filaign                 |

b. Nahm. 20118, Auh. a. Motot 2018, ab I. E. (alles? Prophiat) 2011, w. m. m. - Propheten: D. Qimbi 2 Ez, a. kl. Proph. 181, 209. Kincelmer: Levi b. Gers. 2011, Mair. 2014, - Kethubim: Sprfiche: Melri 1794. Hiob: Mose b. N. 179\* Hohelied: 'Azriel (?) 1484, 'Aramah 1782, Qoheleth: 'Aramah 1788, Ruth: Halajo 1784, 'Aramah 1782, Ekhah: Kaspi 1512, 'Aramah 1788, Esther: Halajo 1782, Einzelnes: 1. 'Ezra 2018, 48, 18, 281; Moše Leon 1482,

Talmud; Šel, Jichaqi 147, Moše b. M. 197<sup>3</sup>, 2. Zu B. B. 178<sup>3</sup>.

Kabbala; Ele'azar Worms 176, Mose Leon 148°. Gebete 196°, Recanati lib. Tischg, 196°. Philosophie: Averoes 150, 169, Jehudah Messer Leon 2057, Levi b. Gersom 170, 1712, Mose Narb, 164.

Varia: Ja'aqob Fo'el 132 f. Den Pedro 132 f. Titel für Prophiat 151 f. Abu Dja'afar 195 J. Za i. Ezra, S. hammeoroth 195 J. Z. d. alfonsinischen Tabellen 195 J. Edelsteine 201 f. Üb. i. Ezra, S. Hasem 201 f. Mois Narboni zu IJai b.J. 201 fs. f. Prophiat zu i. Ezra, Rätsel 201 fs. Üb. Prophiat, Ibriaf 201 fs.

#### Unbetitelte.

Bibel: 167, Pentateuch 158, 211, 219, Versaahlen 158, Haphj. 211. Kethubim 186, gr. u. kl. Mass. 186; Esther 151.

Gesotz: Kompilation 2044. Glossen (außer Peres) zu J. Corbeil 1664, 173. Index z. M. Rothenburg 1662. Gedicht und Index au Ja'aqob Hallevi 1763a; 'Agunah 1763a; Salman 1753a. Vorschr. 1603. — 20116a.

Geschichte: Judenkrawall 1341.

Poesie: Liturgisches 1754, 1964. \*. Menahem b. Joseph 1754.

Potemik: Markus 160°, Selamoh b. Moše 160°, Kabbala: 148\*, 149\*, 201 \*\*\* a, (Cardosov) 159\*.

Medisin usw.: Abr. i. 'E., Horoskop 195<sup>72</sup>. Arnaldus 195<sup>74</sup>. David b. Jomtob 195<sup>16</sup>. Enklid 194<sup>7</sup>; 7gl. 194<sup>3–7</sup>. Galen 195<sup>28</sup>. Hippokrates 171<sup>2</sup>. Josef Carphathi 194<sup>7</sup>. Lullus (??) 195<sup>18</sup>. Ibn Ridjal 195<sup>8</sup>. — Tabellan 182<sup>9</sup>, 9, 16, 11 [12], 195<sup>31</sup>, Diverses 175<sup>45</sup>. Exz. 195<sup>8</sup>, 7, 7<sup>2</sup>. Himmelserscheinung 195<sup>26</sup>, 2<sup>6</sup>.

Verschiedenes: Kethubah 135, 136, 218. Rechnungshücher 137-145. Adresse 146.

# INHALT.

|                                                          | Beite |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Vorwort,                                                 | 3     |
| 1. Bibel (Nr. 1-6)                                       | -10   |
| H. Bibelauxlegung (Nr. 7-16)                             |       |
| III. Sprachwissenschaft (Sr. 17-18)                      | 30    |
| IV. Genetz (Nr. 19-38)                                   | 32    |
| V. Geographie und Geschichte (Nr. 39-40)                 | 56    |
| VI. Possie (Nr. 41-50)                                   | 59    |
| VII. Polemik (Nr. 51-52)                                 |       |
| VIII. Kabbala (Nr. 53-55)                                |       |
| IX. Theologic und Philosophic (Nr. 56-69)                |       |
| X. Medizin, Mathematik und Naturwissenschaft (Nr. 70-75) |       |
| XI Verschiedenes (Nr. 76-84)                             | 110   |
| Berichtigungen und Ergänzungen                           | 190   |
| Registers                                                |       |
| I. Autoren                                               | 128   |
| II. Schreiber                                            | 128   |
| III. Besitzgr                                            | 128   |
| IV. Revisoren                                            | 131   |
| V. Geographisches                                        | 131   |
| VI. Tital                                                |       |

Konkordanz der Nummern.

| Signatur | Nummer<br>des Katalogs | Signatur  | Nummer<br>des Katalogs | Signatur  | Nummer<br>des Katalog: |
|----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|
| 127      | 35                     | 164       | 69                     | 192       | 54                     |
| 128      | 39                     | 165       | 47                     | 193       | 53                     |
| 129      | 48                     | 166       | 29                     | 194       | 73                     |
| 130      | 42                     | 167       | 1                      | 195       | 74                     |
| 131      | 6                      | 168       | 25                     | 196       | 11                     |
| 132      | 72                     | 169       | 66                     | 197       | 24                     |
| 133      | 50                     | 170       | 64                     | 198       | 16                     |
| 134      | 40                     | 171       | 67                     | 199       | 21                     |
| 135      | 78                     | 172       | 46                     | 200       | 58                     |
| 136      | 77                     | 173       | 30                     | 201       | 13                     |
| 137—145  | 79                     | 174       | 44                     | 202       | 26                     |
| 146      | 80                     | 175       | 36                     | 203       | 61                     |
| 147      | 22                     | 176       | 49                     | 204       | 23                     |
| 148      | 10                     | 177       | 59                     | 205       | 65                     |
| 149      | 60                     | 178       | 14                     | 206.      | 33                     |
| 150      | 68                     | 179       | 12                     | 207       | 17                     |
| 151      | 63                     | 180       | 28                     | 208       | 34                     |
| 152      | 71                     | 181       | 8                      | 209       | 9                      |
| 153      | 18                     | 182       | 57                     | 210       | 15                     |
| 154      | 56                     | 183       | 62                     | 211       | 3                      |
| 155      | 41                     | 184 (11*) | 20                     | 212       | -                      |
| 156      | 81                     | 185       | 19                     | 213       | _                      |
| 157      | 75                     | 186       | 4                      | 214       | 82                     |
| 158      | 2                      | 187       | 45                     | 215       | 38                     |
| 159      | 55                     | 188       | 27                     | 216       | 83                     |
| 160      | 51                     | 189       | 32                     | 217       | 84                     |
| 161      | 52                     | 190       | 37                     | 218       | 76                     |
| 162      | 31                     | 191       | 70                     | 219       | 5                      |
| 163      | 43                     | -         |                        | 220 (124) | 7                      |

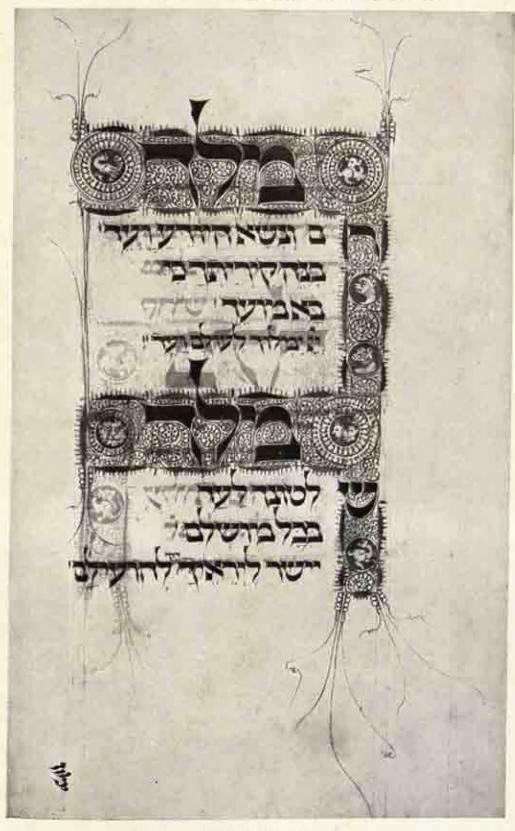

Hebr. 163, fol. 211 v.



ALLER WARREND AND AND ARREST ARREST AND ARREST ARR

BRANA CANADA

"A book that is shut is but a block"

A book that is ...

ARCHAEOLOGICAL

GOVT. OF INDIA

Department of Archaeology

DELHI.

Please help us to keep the book clean and moving.

E. B., 14E, N. DELHI.